



### Geschichte

ber

Sohenstaufen und ihrer Zeit.

Dritter Band.

11101010110

Popenstäufen und ibret Zeit.

. Con the variety of the

Africks about of

### Geschichte

ber

# Hohenstaufen

und ihrer Beit

von

Friedrich von Raumer.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

In feche Banben.

Dritter Band.



\* Leipzig: F. A. Brockhaus.

# noluninodoc

na dian time

egipgig:

Aus der Vorrede zur ersten Ausgabe.

100 Charles Sententing with motor application and

the Meters and the control of the Manual Manual Research

Beis sention. Annah dad applica dall

Sch übergebe den dritten und vierten Band meiner Geschichte der Hohenstausen den Lesern mit noch größerer Schüchternheit, als die beiden ersten. Denn die Menge der Ereignisse, die Verwickelung der Verhältnisse, die Schwierigkeit der Anordnung wächst immer mehr; und insbesondere ist die Aufgabe, Friedrichs II Geschichte zu schreiben, dadurch noch ungemein erschwert: daß seit dem dreizehnten Jahrhundert bis auf den heutigen Tag eine fast unglaubliche Verschiedenheit der Ansicht, Darstellung und Beurtheilung dieses Mannes und seiner Zeitgenossen stattsindet. Zeder Bearbeiter wird hiedurch an Shakspeares ernstes Wort erinnert (Gleiches mit Gleichem, Aft IV, Scene 1, nach Tiecks Uebersetung):

D Größ' und Hoheit, tausend falscher Augen Haften auf dir! In Bånden voll Gerede Rennt falsches Spahn, mit sich im Widerspruch, Dein Handeln an! Des Wißes Fehlgeburt Macht dich zum Bater ihrer muß'gen Traume, Und zwängt dich ihren Grillen ein!

Mit benjenigen, welche von vorn herein behaupten, daß der Papft, oder der Raifer, oder die Stadte, oder die Stånde, oder die rechtglaubige Rirche, oder die Reger allein und immerdar Recht haben, hier streiten oder sie widerlegen zu wollen, mare gang unpaffend; mit benen, welche über die Wichtigkeit und Glaubwurdigkeit mancher Schriftsteller anders urtheilen als ich, kann hier ebenfalls keine kritische Verhandlung stattfinden. Seit Jahren habe ich un= ermudlich in den bisher zum Theil unbekannt ge= bliebenen Quellen geforscht, mich eingewohnt in jene Beiten, taglich Umgang gepflogen mit jenen Mannern, und jede Ansicht und Darstellung ohne Haß und Vorliebe gepruft. Dies Zeugniß gebe ich mir nicht aus Eitelkeit oder Anmaagung, sondern aus Gewiffenhaftigkeit. Denn es ware nicht bloß falsche

Bescheibenheit, es ware Feigheit und Verrath an der Sache selbst, wenn ich, um wortsuhrende Stimmen zu gewinnen, oder hergebrachten Ansichten zu schmeicheln, an den Ergebnissen meiner Forschung gedreht und gedeutelt hatte. Daß ich mich darum nicht für unsehlbar halte, brauche ich keinem Verständigen zu wiederholen.

Mancher durfte tadeln, meine Erzählung sen zu weitläusig, und der Mittheilungen aus den Quellen zu viel: allein nur auf diesem Wege hielt ich es für möglich, über die Ereignisse ein solches Licht zu verbreiten, daß der Leser selbst urtheilen, und vorgefaßte Meinungen vielleicht vergessen kann.

Die beiden Hauptstücke über die Gesetzebung Friedrichs II und die Bettelmonche schienen mir den langen Faden der öffentlichen Verhandlungen und Ereignisse angemessen zu unterbrechen, und mit der allegemeinen Aufgabe meines Werkes keineswegs im Wiederspruche zu stehen. Denn jene Gesetzebung, durch den Kaiser entstanden und nur in seiner Zeit wirekend, durfte ich weder ganz, noch zum Theil in das Buch von den Alterthümern verweisen, wenn nicht das Bild geschwächt und einseitig werden sollte; und eben so greisen die Bettelmonche dergestalt in die Ere

eignisse ein, daß ich ihrer hier erwähnen mußte. Auch lassen sich diese beiden so denkwürdigen und so entzgegengesetzen Entwickelungen jener Zeit, nur in naher Zusammenstellung wechselseitig recht beleuchten und erklären. Von den früher entstandenen, weniger in die öffentlichen Verhältnisse eingreisenden Monchspreden ist umständlich im sechsten Bande die Rede.

#### In halt.

Sech stes Buch. (Fortsetzung.)

| Funftes Hauptstud. Der Kreuzzug Friedrichs II, Rud-<br>tehr besselben und Ausschnung mit bem Papste (1228—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 1230)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ëite     | 285 |
| Sechstes Hauptstud. Die Gesetgebung Friedrichs II in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 910 |
| Meapel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |     |
| Siebentes Sauptstud. Die Bettelmonche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -        | 435 |
| Achtes Hauptstück. Stalien und bas Morgenland bis<br>zum Bunde der Combarden mit König Heinrich (1230—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 105 |
| 1234)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -        | 485 |
| Reuntes Haupt stud. Deutschland, die Stebinger, die Emporung Konig Heinrichs (1220-1235)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _        | 520 |
| Behntes Hauptstud. Berheirathung Friedrichs mit Isa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 020 |
| bellen, Reichstag in Mainz, neue Gefege, Defterreich, Preußen (1235—1236)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _        | 557 |
| Elftes Hauptstud. Rampf Friedrichs gegen bie Lombar-<br>ben bis zur Schlacht von Kortenuova (1234—1238)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _        | 587 |
| 3 wölftes Hauptstud. Kampf Friedrichs II gegen bie Lombarben und den Papst (1238—1239)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 619 |
| Dreizehntes Hauptstud. Beiterer Kampf Friedrichs gegen seine Feinde bis zum Einfalle der Mongolen (1239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |     |
| -1241) 1.65 to | ar regan | 659 |

## Sechstes Buch.

(Fortsetzung.)

Von dem Aufbruche Ottos IV nach Italien, bis zum Tode Papst Innocenz III.

(Bom Jahre 1209 bis 1216.)



#### Sechstes Sauptstück.

Seit awolf Jahren hatte kein deutscher Konig die freiheitsliebenben Stabte Italiens befchranken konnen; und auf bie höflichen Schreiben Ottos, wie auf bie Gefandten Phi= lipps 1, nahmen fie nur Ruckficht, fofern es ihnen bequem, ober als Bormand für eigene 3mede bienfam erschien. Aber so wenig die gunftige Zeit nach bem konftanger Frieden von ihnen gebührend benutt wurde, so wenig diese Sahre volliger Unabhangigkeit. Der vom Papste Innocenz veranlagte toskanische Bund blieb auf halbem Bege fteben; und anftatt bag bie lombarbifchen Stabte eine ihnen bringend nothwendige Berfaffung hatten grunden, ausbilden und befestigen follen, fiel ihr Bund fo gang auseinan= ber, baß die Saupter beffelben unvermogend waren auch nur bas Geringfte jum allgemeinen Beften burchzuseben. Reine Stadt fublte fich als Glied eines großeren Gangen, feine wollte einsehen, bag, bei allem Werthe vereinzelter Thatigkeit und Tuchtigkeit, boch bie Burgichaft bes Dafenns und Bachsthums hauptfachlich von bem Unschließen an die übrigen abhange, und Kriegsmuth und Freiheitsluft ohne Ordnung, Bucht und Mäßigung, nothwendig zulett gerftorend wirke. Daber galt Trot und Sag fur Seelenftarte, eifersuchtiger Argwohn fur besonnene Klugheit, habsuchtiges

<sup>1</sup> Reg. imp. 57. Ep. VII, 228; VIII, 83.

Umsichgreisen für Handhabung löblicher Ansprüche, friedliches Nachgeben für kleinliche Schwäche, und ein Inbegriff von unzähligen Freveln für gerechte Strafe oder erlaubte Nothwehr. Daher, — und nicht etwa aus hinreichend ersheblichen Ursachen —, entstanden die unzähligen, troß ihrer Kleinheit doch immer wild verwüstenden Fehden zwischen den einzelnen Städten, zwischen Mailand und Cremona, Verona und Mantua, Padua und Vicenza, Reggiv und Modena, Ravenna und Ferrara, Florenz und Siena, Vernedig und Bologna, Bologna und Mantua und Gonzaga und Pistoja und Faenza u. s. w. In diesen Kriegen opferte man die schönsten körperlichen und geistigen Kräfte nuglos auf, und die Behandlung war unter den Stammgenossen so grausam, daß man z. B. die Gefangenen nicht bloß mißhandelte, sondern oft ermordete<sup>2</sup>.

Wie follte man sich auch bis zur Billigkeit gegen Stammsgenossen erheben, da in den einzelnen Städten felbst die Mitburger untereinander zersielen³, sich haßten, bannten, verfolgten, ermordeten? Der Bruder Albert von Manstua, welcher predigend im Jahre 1207 Oberitalien durchzog, hatte allein in Imola 27 und in Ferrara 45 Mordsthaten zu sühnen! Gines strengen Herrschers bedurften solche Zeiten; denn die milden Beisungen der Kirche fanden keiznen Gingang⁴, man hatte selten Achtung vor ihrem Geseh und Herfommen. Gebannte wurden als Dberhäupter der Städte angestellt, Geistliche besteuert, vor weltliche Gerichte gesordert und zu weltlichen Gemeindediensten angehalten,

<sup>1</sup> Sicardi chron. 618. Roland Pat. I, 8. Memor. Reg. 1079. Galv. Flamma c. 240. Murat. antiq. Ital. IV, 360, 373, 383, 421. Bon. hist misc. Villani V, 34. Malespini 100. Tonduzzi 233. Verci Eccl. I, 295. Zagata 21.

<sup>2</sup> Beispiele und Beweise in den Kriegsalterthumern.

<sup>3</sup> Malvec. 897. Bonon, hist, misc.

<sup>4</sup> Innoc. ep. VI, 41, 45, 83; VII, 174, 175; X, 86, 101; XII, 55.

Bifchofe vertrieben', ja ber Bifchof von Belluno und ein papstlicher Bevollmächtigter fogar umgebracht. - Bahrend aber Die Stabte gegen Keinde und Mitburger, gegen Geift= liche und Abel jedes billige Maag überschritten2, wuchsen un= bemerkt in ihrer Mitte schon die Zwingherrn empor, welche für jeben Frevel bittere Strafe auflegen follten. Und biefe Gefchlechter (bie Salinguerra, Romano, Montifuli, Doara, Palavicini u. f. w.) gingen wiederum burch ihre eigenen Frevel ober die allgemeine Noth und Verwirrung ichnell Brunde, und nur bas Saus Efte hielt fich in dem wil= ben Strome ber Zeiten langer aufrecht. Die vielen Strei= tigfeiten biefer Familien konnen fo wenig im Ginzelnen er= gahlt werben, als bie ungahligen, jum Theil baburch berbeigeführten Fehden ber Stabte; wogegen folche Charafter= guge nicht zu verschweigen find, welche in ben Ginn und bas Wefen jener Zeiten tiefe Blide thun laffen, und an Bebeutfamkeit bas Ginerlei ber funftlos geführten Kriege weit überwiegen.

Cerefius Montikuli, ein Jungling von verderbten Sitten und frevelhafter Kuhnheit, erschlug im Jahre 1206 auf Untrieb seiner eigenen Mutter, ihren Bruder den Grafen von S. Bonisazio; und darüber brach der kaunt gedämpste Haß der Familien, und Krieg und Brand in und um Bervona mit erneuter Gewalt aus.

Bur Zeit König Konrads III waren Wilhelm Abelardi und Taurellus Salinguerra die Häupter der beiden machtigsten Familien in Ferrara. Tenem starben nach und nach alle Kinder, weshalb er die einzige kleine Tochter seines auch verstorbenen Bruders, Marchesella, zur Erbinn einsetzte und, im Fall sie keine Nachkommen hinterließe, den Sohnen seiner Schwester die eine Hälfte, den Johannitern die an-

<sup>1</sup> Innoc. ep. II, 27. Monaldeschi 37

<sup>2</sup> Denina XI, 177.

<sup>3</sup> Riccardi vita 121. Carli Verona III, 114.

<sup>4</sup> Ueber biefe Familien, Frizzi Memorie di Ferrara II, 146; III, 1.

bere Halfte seiner Guter vermachte. Zu gleicher Zeit befahl er, um ben bisherigen Spaltungen ein Ende zu machen, daß Marchesella dem Haupte seiner Gegner, Taurellus Salinguerra, zur Erziehung übergeben und dereinst an dessen Sohn verheirathet werde. Ueber diese edle, dem Wohle des Ganzen so förderliche Bestimmung, zürnten aber die auf das wachsende Unsehen Salinguerras neidischen Unhänger Wilhelms, raubten nach dessen Tode Marchesellen mit List oder Gewalt aus den Händen ihres künstigen Schwiegers vaters, und verlobten sie ums Jahr 1180 mit Obizzo oder Uzzo von Este. Un diese That reihten sich mehr als vierzigjährige Fehden an, binnen welcher Zeit jede Partei die andere zehnmal aus Ferrara vertrieb, ihr bewegliches Gut plünderte und ihre Häuser größtentheils zerstörte<sup>1</sup>!

Noch folgenreicher waren die Ereignisse in ber Familie Romano. Ritter Ezelin, Arpons Cohn, fam ums Jahr 1036 mit Konrad II aus Deutschland nach Italien, und erhielt von ihm Onara und Romano zu Lehn. Jenes lag auf der Granze zwischen Baffano und Padua; diefes drei Miglien morgenwarts von jener Stadt, auf einem ringsum freien, ichroff abgeschnittenen, fart befestigten Berge2. Un= ter seinem Sohne Alberich, und feinem Enkel Ezelin II, bem Stammelnben, mehrte fich Reichthum und Unfeben biefer Kamilie fo febr, daß ber lette zum Keldhauptmann bes lombarbischen Bundes gegen Raifer Friedrich I ermablt wurde. Gein Sohn Ezelin III, zubenannt ber Monch, heirathete Ugnes von Efte, und, als biefe im Bochen= bette ftarb, Speronella Dalesmannini. Der Graf Pagano, Friedrichs I Statthalter in Pabua, hatte biefe ihrem erften Manne Giacopino von Carrara geraubt und fie zum Beibe genommen3. Mus feiner Gewalt befreit, beirathete fie ben britten Mann Traversario und entlief bem vierten Zauffano,

<sup>1</sup> Ferrar, chron, 482.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Verci Storia degli Ecelini I, l. Murat. antiq. Ital, II, 252.

<sup>3</sup> Verci 1, 77—81, 322.

um Ezelin zu ehelichen. Alls ihr aber biefer viel von ber Gaftfreundschaft, bem Reichthume und ber Schonheit DI= berichs von Kontana erzählte, ber ihn freundlich aufgenom= men und ben er nacht im Babe gefeben hatte, warb Speronella fo entzundet, daß fie wiederum entfloh, um Olberich, als ben fechsten Mann, zu beirathen! Ezelins Dritte Che war nicht glucklicher. Seine Schwester Ru= nizza, bie Gemahlinn bes Grafen Tifolino von Rampofan= pietro, hatte biefem zwei Sohne geboren, Gerardo und Di= fone. Fur ben altesten warb Graf Tifolino um eine febr reiche Erbtochter, Cacilia von Abano, und erzählte zu= traulich feinem Schwiegervater Ezelin bem Stammelnben, baß bie fruber entgegenstehenden Schwierigkeiten gludlich gehoben maren. Diefer aber meinte: nach Speronellas Rlucht fen Cacilia eine gute Freite fur feinen eigenen Sohn, ließ fie burch Rriegsleute rauben', nach Baffano bringen und ihm vermablen. Sobald Gerardo borte, wie ihm auf Diefe Beife die Braut in eine Tante verwandelt fen, ge= rieth er in einen furchtbaren Born, überfiel fie auf einer Reise und that ihr Gewalt an. Ezelin trennte sich nun sogleich von Cacilien und beirathete eine Grafinn Abelaide von Mangona, welche ihm zwei Sohne und vier Tochter gebar. Diefe Che hinderte aber feineswegs ben Borfat, sich nicht allein durch Krieg an dem Haufe Kamposanpietro ju rachen, fondern auch Schmach mit Schmach zu vergel= ten. Treulos Saf und Born verbergend, gewann er bas Berg einer naben Blutsverwandten Gerardos, ber Maria von Kampofanpietro, fo febr, baß fie auf fein Schloß kam und eine Beit lang, neben feiner Gemahlinn Abelaibe, als Rebsweib mit ihm lebte. Sobald er mit ihr aber eine Tochter gezeugt hatte, jagte er die Gefallene von fich, ober zwang fie burch harte Behandlung mit Burucklassung ihres Kindes zur Flucht. Doch fam endlich über bas mutterliche Erbtheil diefer Neugeborenen ein Bergleich zwischen beiben

<sup>1</sup> Roland I, 2. Laurent. 138.

Familien zu Stande, welcher ben Freveln ein Enbe zu machen fchien.

Bald nachher begab fich Ezelin mit elf Rittern zu einem 1206. großen Keste nach Benedig. Sie maren alle auf biefelbe Beife gekleidet, und nur ber hermelinaufichlag bes Dan= tels unterschied jenen von feinen Begleitern. Bum Beichen ritterlicher Gleichheit wechselten fie indeg bisweilen biefen ausgezeichneten Mantel. Gines Tages nun, als Gzelin in gewohnlicher Rittertracht mit dem ihm damals scheinbar befreundeten Markgrafen Uzzo VI von Este auf bem Marfusplage spazieren ging, rannten Meuchelmorber berzu, fließen den Ritter Bonakursio von Treviso, welcher ber Bermelinmantel trug, zu Boben, und wurden ihren Irrthum erkennend auch Ezelin getobtet haben, wenn er fich nicht mit Gewalt von dem Markgrafen von Efte losge= riffen und feine Freunde jum Schut berbeigerufen batte. Die Morder, dies behauptete Ezelin überall, maren vom Grafen von Kamposanpietro gedungen worden, und der darum wissende und beistimmende Markgraf habe ihn nicht vertheibigt, fonbern feftgehalten, bamit er ihren Streichen erliege 1.

1207 Daran reihten sich in ben Sahren 1207 bis 1209 versbis wüstende Kriege, in welchen Azzo über den lange durch Krankheit abgehaltenen Ezelin obsiegte und Berona, Bicenza, Mantua und Ferrara gewann<sup>2</sup>. Doch eroberte Salinguerra nochmals die letzte Stadt, und Ezelin war im Begriff mit einem übermächtigen Heere Vicenza zu umlagern; als Abgeordnete König Ottos IV anlangten, sede

<sup>1</sup> Siehe Roland II, 14, Mauris. 19, Laurent. 140, Verei I, 328. Die Abweichungen in ber Erzählung sind nicht gang auszugleichen. Die Schuld bes Ramposanpietro scheint gewiß, der Untheil des Markgrafen aber zweiselhaft.

<sup>2</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 987. Antiq. Estens. I, 389. Uzzo hatte die Herrschaft von Ferrara für sich und seine Erben erhalten, aber jest half dies noch nichts. Roland I, 10. Mauris. 15. Memor. Reg. 1081. Patav. chron. 1126. Carli Verona III, 137.

weitere Befehbung unterfagten und ihn nach Orfaniga ober 1209. Offenigo im Beronesischen entboten.

Bon vielen Pralaten und Fürsten begleitet zog Otto über Inspruck und ben Brenner in bas Thal ber Etfc und von ba, um die Mitte bes Augusts 1209, in die lom= barbifchen Chenen hinab. Unfangs bewies fich jede Partei, feine Keindschaft furchtend und feine Kreundschaft suchend, febr gemäßigt; begungeachtet blieben bie Schwierigkeiten, alle zu verfohnen, schon im ersten Augenblicke nicht verbor= gen. — Der Konig namlich empfing, nur feiner boberen Stellung eingebenk, Ezelin von Romano nicht minder ehren= voll als feinen entfernten Bermandten, den Markarafen von Efte 1; worauf jener fo kuhn ward, diefen offentlich anzu= Klagen: "er fen erfunden ein Berrather gegen ihn, gegen ben Pobesta Drudo von Bicenza und gegen Salinguerra; bie Bahrheit diefer Unklage wolle er beweisen durch Schwert= fampf." Uzzo rechtfertigte fich mit Worten, und fügte bingu: er werbe auf keine Beife am Sofe bes Konias mit ihm kampfen, wohl aber am gehorigen Orte und jur gehorigen Beit. Der Ronig entschied nicht, gebot aber Stillschweigen. Um folgenden Tage ritt Salinguerra mit hundert bewaffnes ten Reitern zum Spotte vor bem Belte bes Markgrafen vorbei in bas Lager ein, warf sich zu ben Rugen bes Konigs nieder, erneute jene Unklagen auf Berrath und erbot fich ohne Bergug ben Beweis fo zu fuhren, wie ihn ber Konia anordne, felbst mit dem Schwerte. Rochmals laugnete Uzzo alle Beschuldigungen, nochmals mied er ben Rampf, in= bem er zu Salinguerra fagte: "ich habe viele und eblere Mannen als bu bift, fie werden fur mich mit bir kampfen, wenn bich banach geluftet." Da erhob fich fo gewaltiger Streit2, bag Marschall Beinrich Ralentin mit ben Deut=

<sup>1</sup> Nago, ber sich zum welfischen haufe rechnete, nahm es übel bag er nicht Muen vorgezogen wurde. Carli Verona III, 139. Litta famiglie fascic. 26.

<sup>2</sup> Savioli II, 2. urf. 386. Mauris. 20.

1209. schen herbeieilen, die Ordnung herstellen und jeden zu seis nem Zelte weisen mußte. Der König aber gebot: es solle in seiner Gegenwart nie wieder von diesen Dingen, nie vom Kampfe die Rede sepn.

Noch immer gab Otto die Hoffnung nicht auf, burch feine machtige Vermittelung mehr zu bewirken, als burch einseitiges Parteinehmen, und in Diefer Sinficht fagte er, als eines Tages ber Markgraf zu feiner Rechten und Gze= lin ju feiner Linken ritt: "Berr Gzelino, grußet ben Markgrafen." Sogleich jog jener ben Sut und fagte mit ge= neigtem Saupte: "Berr Markgraf, Gott erhalte euch." Die= fer antwortete zwar mit benfelben Worten, jedoch ohne bas Saupt zu neigen, oder den Sut abzuziehen. 216 ber Ro= nig bies fab und borte, fprach er wieber: "Gerr Markgraf, grußet Ezelin." Uzzo verfuhr wie bas erfte Mal, Ezelin aber zog ben hut und bankte. Schweigend ritten hierauf Alle weiter bis an einen Engweg, wo nur zwei neben einander Plat hatten und ber Ronig vorauseilte. Jene beiben blieben also, ba keiner, aus Soflichkeit oder Argwohn, por= anreiten wollte, neben einander und geriethen in ein lebhaf= tes Gefprach, welches febr lange bauerte. Sieruber ver= wunderte sich ber Konig und befragte nach der Ruckfehr ins Lager querft Ezelin: "fage mir Ezelin bie Bahrheit. was haft bu heute mit bem Markgrafen gesprochen?" Die= fer antwortete: "Berr wir sprachen von unferer ehemaligen Freundschaft." - "Rebetet ihr", fuhr ber Ronig fort, "nicht auch von mir?" — "Allerdings", erwiederte Czelin, "wir meinten, daß, fofern ihr wollt, Niemand euch auf Erden an Milbe, Berablaffung und Tugend gleich kommt, bag ihr aber auch finfter, hart und schrecklich feyn konnt, mehr als irgend ein Mensch." - Der Markgraf, jest auch von Otto heimlich befragt, antwortete fast mit benfelben, wie verabredeten Worten, und es ift nicht unwahrscheinlich baß beide sich geeinigt hatten die Umftande zu benuten, um vom Konige fo viel zu erhalten, als irgend moglich. Wenigstens fam bie Berfohnung zwifchen Ezelin, bem Mart=

grafen und Salinguerra formlich burch ben Konig zu Stande, 1209. und von bem, was er ihnen bewilligte, wird nachher bie Rebe fenn 1.

Nunmehr wandte sich Otto gen Mailand, welche Stadt ibm, als einem Reinde ber Sobenstaufen, febr zugethan war und ichon fruber unter Ueberreichung von Geschenken2, ihre Treue versichert batte. Beiß gekleibete Knaben und Madden zogen, mit Delzweigen in ben Sanben, bem Ronige entgegen, und nach prachtvollem Empfange fronte ihn der Erzbischof Subert in der Kirche bes heiligen Umbrofius feierlich mit ber lombarbischen Krone. Dafür bestätigte Otto ber Stadt alle Vorrechte, und erließ ihr bankbar die Rronungefteuer; mogegen Bologna, bas mahrend biefer unruhi= gen Beiten mehre Reichsguter in Beschlag genommen batte, fich vor bem koniglichen Abgeordneten, dem Patriarchen Kulcher von Mauileja, nicht allein zur Ruckaabe3, fondern auch gur Bablung einer großen Steuer verfteben mußte. - Min= ber bereit zeigten fich, bei abnlichen Berhaltniffen , bie Di= faner, Genuefer und Alorentiner; weshalb Otto bie Gefandten ber beiben erften Stabte in gefanglicher Saft be= bielt, und ber rafch vorschreitende Patriarch ben Florenti= nern, - ohne die Ruckfunft ihrer an ben Ronig geschickten Eilboten abzuwarten -, eine Strafe von 10,000 Mark auflegte. Sieruber beschwerten sie fich beim Papfte, und

<sup>1</sup> Mutin, annal. Ricciardi vita 123.

<sup>2</sup> Dumont I, 138. urf. 259. Ghilini und Saxius archiep. II, 636 erheben sehr bebeutende Zweisel, daß diese Krönung 1209 erfolgt sey, und möchten sie nach der Kaiserkrönung auf das Frühjahr 1210 seben. Doch ists nicht wahrscheinlich, daß Otto 1209 gar nicht sollte nach Mailand gekommen seyn. Reineri chron. Muratori annal.

<sup>3</sup> Schon am 30sten Mai 1209 entsagten die Bologneser allen Anssprüchen auf Argelata, Medicina und die Grafschaft Imola, welche Orte man zu den mathilbischen Gütern rechnete. Savioli zu 1209 u. II. urk. 382. Ghirard. I, 107, 113. Bonon. hist. misc. zu 1192. Sigonius hist. Bonon. 84.

<sup>4</sup> Ogerii ann. zu 1209.

1209. der Papst schrieb warnend an Otto. Beider wechselseiti= ges Verhaltniß tritt nun als das Wichtigste wieder in den Vordergrund 1.

Innocenz hatte fo eben in S. Germano bie bereits mit= getheilten Bestimmungen über die Berftellung ber Dronung im apulischen Reiche erlassen2, als die Nachricht von der Ermordung Konig Philipps eintraf. Sogleich erklarte jener. che noch Ottos bringende Bittschreiben einliefen: er werbe ihn auf alle Weise unterstüten und etwanige Unsprüche Friedrichs II auf die deutsche Krone zuruchweisen; wogegen er ihn aber auch ermahnen muffe, daß er milbe und her= ablaffend fen, jedem die herkommliche Ehre erweife, harte Worte und Thaten meibe, es an Versprechungen nicht feblen laffe und sie schon aus bem Grunde halte, weil ihm bas Bewilligte taufenbfache Fruchte tragen werbe. Er folle ferner auf fich felbst genau Ucht haben, alle Laffigkeit ab= legen 3 und noch mehr als bisher in Seglichem forgfältig und wachsam senn. - Gleichzeitig schrieb ber Papft mit Rachbruck an die beutschen Kursten und Pralaten, an die Lombarden und den Konig Philipp August von Frankreich'; er versah die bereits auf bem Rudwege aus Deutschland begriffenen Karbinale Sugolinus und Leo, mit neuen, über= all fur Otto vortheilhaften Unweifungen, welchen gemaß biese auch wirkten und unterhandelten. Um 22sten Marz 1209 vollzog Otto, nach erfolgter Einigung eine neue Ur= kunde, welche im Allgemeinen beffelben Inhalts war', wie Die bereits im Sahre 1200 von ihm ausgestellte; jedoch verbient ein Bufat Erwahnung, wonach ber Ronig freie Bah=

<sup>1</sup> Innoc. ep. XII, 78.

<sup>2</sup> Inveges ann. 525, Cassin, mon. zu 1208. Reg. imp. 153, 162, 172.

<sup>3</sup> torpore deposito.

<sup>4</sup> Reg. imp. 165, 170, 180.

<sup>5</sup> Reg. imp. 186, 188, 189. Raynald. 184. & únig Reichearchiv. Sp. eccl. Cont. I, von Pápsten, Urf. 7.

len und Berusungen nach Nom gestattet, ben Erbschaften 1209. ber Pralaten und ber einstweiligen Besignahme erledigter Pftunden entsagt und Beistand gegen die Ketzer verspricht.

— Der Papst war außerst froh über den endlich glücklichen Ausgang dieser wichtigen Angelegenheit, und Otto schrieb ihm: "ihr sollt auss Gewisselte wissen, daß wir eurer Baterlichkeit unermeßlichen Dank sagen, jeden guten Ersolg nächst Gott euch zuschreiben und mit der römischen Kirche (die uns nie ihre Gunst und Hüsse entzog) alle Ehre ims merdar ungetheilt haben wollen "."

Von Bologna zog Otto nicht ohne Beschwerben über ben Apennin², erhielt in Pisa gegen mancherlei Bewilliz gungen, die auf weitere Plane hindeutende Zusage der Stellung einer Hülfössotte, und traf mit dem Papste in Vizterbo zusammen. In größter Eintracht erreichten beide Nom, wo Otto, nachdem er eidlich seine früheren Bersprechungen wiederholt hatte, am vierten Oktober 1209 vom Papste in der Peterskirche zum Kaiser gekrönt wurde³. Dem hierzauf solgenden Feste wohnte Innocenz gern bei, aber leiber ward es bald auf arge Beise gestört. Das Bolk nämzlich, welches sich während der Feierlichkeiten, aus Neugier

<sup>1</sup> Gloriam habere pro indiviso. Reg. imp. 187.

<sup>2</sup> Tonduzzi 238. Die Pisaner versprachen 40 Galeeren, wogegen Otto ihnen S. Bonisazio in Korsika zusprach, und die Genueser achten wollte, wenn sie es nicht herausgaben. Ristr. cronol. IV, 13.

<sup>3</sup> Den 27sten September nennt Chr. fossae novae 889 und Otto S. Blas. 52. Anon. Casin. nennt ben September ohne ben Tag anzugeben. Godofr. mon. hat ben Sonntag nach Michael. Arnold. Lub. VII, 21, spricht vom britten Tage nach Michael und zugleich vom Sonntage da pacem, welcher auf ben 20sten September siel. Böhmer, regesta, entscheibet auf ben Grund einer Urkunde für ben vierten Oktober. Um 11ten Oktober (Reg. imp. 194, 155) ist schon bavon die Rede, daß Otto und Innocenz sich sehr lange nicht gesehen haben, weshalb man die Krönung freilich lieber früher sehen möchte. Vergleiche Hurter II, 180, und die berichtigende Note in der deutschen Ausgabe von Muratoris Annalen.

1209. und um bes ausgestreuten Gelbes willen, rubig gehalten hatte, fand die fremde Einlagerung laftig und hatte auch wohl einzelne Unbilben von ben Deutschen erfahren; ferner wollten manche Karbinale und Senatoren gar nicht baß Otto als Raiser gekront werde !: und aus biesen und viel= leicht noch anderen Grunden, fam es zu Streitigkeiten, und von Streitigkeiten zu blutigen Gefechten, in welchen beibe Theile bedeutenden Berluft erlitten?. Der Papft ersuchte hierauf den Raifer: er moge fein Beer lieber fogleich aus bem romischen Gebiete hinwegführen; was biefem ohne Schadenersatz unvortheilhaft, und auf jede Weise unruhm= lich erschien. Erft als ber Mangel an Lebensmitteln bruckenb wurde, mußte Otto einwilligen; aber es konnte bem Papfte nicht angenehm fenn, daß er ben größten Theil bes Winters hindurch im Kirchenstaate, ber Mark Unkona und in Toskana blieb, und daß fein Beer, wo es fich auch befand und wie es auch vertheilt wurde, überall Roften und Beschwerden verursachte.

Seit zehn Jahren hatte Niemand dem Papste die Oberherrschaft über das Land von Radikosani dis Ceperano streiz
tig gemacht, auch schien die Natur selbst diese Gränzen
vorzuschreiben. Denn die Engpässe von Ceperano nebst den
auf beiden Seiten sich streckenden Bergreihen, scheiden den
Kirchenstaat vom Neapolitanischen; und auf der höchsten,
eine unbeschränkte Aussicht darbietenden Spisse des Gebirz
ges, welches Toskana vom römischen Gebiete trennt, erz
hebt sich Nadikosani aus einem surchtbar wilden, uralte
Zerstörungen der Natur bekundenden Steinselbe. — Auch

<sup>1</sup> Britos (Phil. 223) Rachricht, daß Otto den Geiftlichen am Kronungstage die Grundstücke genommen habe, und die Urkunde bei Lunig (Reichsarchiv Th. XX, p. 12, Urk. 14) halten wir für unacht.

<sup>2</sup> Rob. de monte 1209, Rigord, 51, Cassin, mon, Mauris. 21. Dandol, 337. Chron, fossae novae 890,

<sup>3</sup> Rabitofani wurde schon burch Habrian IV befestigt. Lamius del. II, 216. Guil, Tyr. 676.

die Mark Ankona trug Azzo von Este bereits bankbar vom 1210. Dapfte zu Lehn ; fo bag es biefen überraschen mußte, als Otto im Sanuar 1210 feinerseits ben Markarafen belebnte mit Unkong, Uskoli, Kirmo, Camerino, Dfino, Sinigaglia. Kano, Pefaro, Fossombrone, und mit allen Ginnahmen und Rechten bes Reiches, fo wie fie fruher bem Markarafen Markuald zustanden. Des Papstes ward hiebei gar nicht ermahnt; es ichien, als betrachte ber Raifer beffen Schritte und Maagregeln fcblechthin als nichtig und ungeschehen. Doch batte Innocenz, ba ber ihm insgeheim gunftig gefinnte Uzzo die Lehne behielt, fich hieruber mit dem Raifer wohl verständigt: aber biefer traf zu gleicher Beit keine Un= ftalt zur Ruckaabe ber mathilbischen Guter, verfuhr feind= lich gegen manche Orte bes Kirchenstaats2, migbilligte bie neuen Einrichtungen wodurch Toskana auch in weltlicher Sinficht vom Papfte abhangig geworben war 3, belieb Ga= linguerra mit Argelata und Medicina, Diephold mit bem Berzogthume Spoleto, und verhehlte es nicht mehr, baß er aus eigener Macht bas apulische Reich angreifen werbe.

Die Beschluffe von S. Germano hatten bier namlich 1208 auf feine Beife vollkommene Ruhe und Ordnung begrunbet4; vielmehr beriefen Diephold und der Graf Peter von Celano ben Kaifer zur Unterftutung ihrer Partei und zu ber, vorgeblich febr leichten Eroberung des Landes. Inno-

<sup>1</sup> Seit 1208. Patav. chron. 1126. Murat. antiq. Est. I, 391. Pad. reg. catal. Reg. imp. 186. Nach Savioli zu 1211 hatte Innoceng ben Uzzo erft nach Musbruch bes Streites mit Otto belehnt. Das Befentlichfte bleibt: baf Ottoe Belehnung feinem Gibe wiberfprach. - Uggo tam nicht in ben Befit aller Stabte; fo wiberftand g. B. Camerino. G. Lilio 231, ber auch Mehres über Ottos Buge ergabit.

<sup>2</sup> Feinblich gegen Biterbo. Nicolo de Tuccia 275.

<sup>3</sup> Gesta Innoc. 80. Murat. ann.

<sup>4 1208</sup> g. B. verjagten bie Burger von Reapel und Rapua ben Grafen v. Celano, und ber Graf von Aquila erhielt ben Dberbefehl: aber balb wechsette es wieber. Notamenti 2, Chron. ex libr, Pantal. 33. Monach, Cass. Chron, cassin.

1200 cent bingegen ließ bem Raifer mehre Male fowohl mund: lich als schriftlich vorstellen: "wie er gegen seinen Gid ban= bele und alles basjenige einseitig umstoße, was feit mehr als gehn Sahren allen Unterhandlungen zum Grunde geles gen habe und wovon man einstimmig ausgegangen fen!" Nicht minder ermahnten ihn andere kluge Manner: er moge um bes Ginzelnen willen nicht mit bem Papfte ftreiten, welchem er bas Gange verdanke; er moge ihn nicht verfolgen, ba er nur burch ihn feine eigenen Berfolger besiegt habe; er vergebe sich endlich nichts, wenn er bem oberften Richter auf Erden gebe was ihm gebuhre. - Ottos Unficht und Stellung war aber fo durchaus verandert, daß alle biefe Grunde keinen Gindruck auf ihn machten. Sulfsbedurftig hatte er früher in Deutschland Rechten und Landern entsagt, beren Umfang und Bebeutung er jest erst kennen lernte und zu beren Erhaltung ihn alle Obrigkeiten und alle Freunde ber Raifer aufforderten. Wider beren Willen ließen fich ja manche Forderungen des Papstes, 3. B. in Sinsicht der mathilbischen Guter, gar nicht erfullen; und fo von zwei entgegengefetten Seiten gleichmäßig in Unfpruch genommen. blieb ihm feiner Ueberzeugung nach keine Bahl: ob er ben Weg bes Papstes, ober bes Kaifers gehen wolle. Dem unausbleiblichen Vorwurfe ber Eidbrüchigkeit widersprechend, behauptete Otto: er habe nicht minder gefchworen die Burde bes Reichs zu erhalten, und alle zerstreuten und verlorenen Rechte beffelben nach seinen Kraften wieder zu gewinnen? - Hierauf schrieb ihm ber Pauft: "die Kirche hat dich erho= ben! Bergiß (ber geistlichen Macht widerstrebend) bes Dan= fes, vergiß Rebukadnezars nicht, ber feiner weltlichen Macht übermuthig vertraute, bafur aber aus einem Menfchen in einen Ochsen verwandelt mard und Beu frag wie ein Thier. Much in unseren Tagen fam beshalb Friedrich I um, ebe er

<sup>1</sup> Gervas. Tilber. 944. Reineri chron.

<sup>2</sup> Murat. antiq. Est. I, 392. Math. Paris zu 1210. Bullae Pontif. ap. Hahn 25.

Berufalem fah, und feine Gohne find furchtbar fchnell ju 1200. Grunde gegangen. Warum willst bu bich nicht mit bem begnügen, mas fo vielen beiner Borfahren genugte? Be= barreft bu langer im Bofen, fo burften bie firchlichen Stra= fen keineswegs ausbleiben. Bute bich alfo, bag Gott bich nicht gerftore, gernichte und beine Burgel aus bem Lande ber Lebendigen ausreife!" - Auf biefes, in biblifchen Bil= bern und Beifpielen fich noch weit ausspinnende Schreiben antwortete Otto 1: "ich bin mit Recht verwundert und bewegt, daß eure apostolische Milbe sich zu einem unverdien= ten Tabel meines Lebens in vielen Worten abgemubt bat. Auf biefe Weitlaufigkeiten antworte ich, fo wie ich es allein vermag, gang furz und sage: ich habe nichts gethan, wo= fur ich ben Bann verbiente: benn bas Geiftliche bas euch gebührt, beeintrachtige ich nie; fonbern will vielmehr, baß es unverfürzt bleibe, ja burch kaiferliches Unfehen noch wachse. In weltlichen Dingen bagegen habe ich, wie ihr wißt, volle Gewalt, und es kommt euch nicht zu barüber zu urtheilen. Wer bas Abendmahl austheilt, begt fein Blut= gericht, und alles Weltliche werbe ich im ganzen Reiche entscheiben."

Gleichzeitig mit biesem Absagebriefe ruckte Otto (wel: 1210. cher wahrend bes Winters noch mancherlei im mittleren und felbst im oberen Stalien angeordnet batte) über Rieti in Abruggo ein, um Apulien, als einen Theil bes romischen Reiches, dem Feinde feines Saufes abzunehmen2. Binnen furzer Frist tam alles Land bis Reapel, ja felbst biefe Stadt, in ben Besit bes Raifers und nur Aquino wiber= ftand. In Kapua bielten bie Deutschen ihr Winterlager, mit bem Fruhjahre neuen Fortschritten entgegensehend.

<sup>1</sup> Cod. epist. Vatic. N. 4957. 1, 2. Litterae princ. ap. Hahn X, Erfurt, chr. S. Petr. gu 1209. Ursperg. 326. Gebauer Les ben Richards 611.

<sup>2</sup> Riccardi vita 123, Suess, chron. Sicardi chr. 623. Salimbeni 218

1210. So erfuhr Innocenz, mas fich in allen Zeiten wieders holentlich bemahrt hat: bag feine frubere Stellung und Be= finnung, im Widerspruche mit einem neu eintretenden grofien Berufe, ihren Ginfluß und ihre Berrichaft behaupten fann, und ber Einzelne, je tuchtiger er ift, um fo mehr Diefen allgemeineren, tieferen Berbaltniffen und Begiebung gen nachgeben wird. Darum wurde fpater Innoceng IV, wie Friedrich II richtig weiffagte, aus einem faiferlich gefinnten Kardinal, ein papstlich gefinnter Papst; barum irrte Innocent III, wenn er hoffte: ber zum Kaiser erhobene Belfe werde ein Feind bes Raifers bleiben. Nicht die perfonlichen Gefinnungen biefes ober jenes Geschlechtes fonn= ten Bewegungen erzeugen ober beenben, welche bamals aus ber Lage ber gesammten Chriftenheit bervorgingen. Otto verlangte jest nur: daß bem Raifer werbe mas ihm gebuhre; darin aber erscheint seine Lage widermartiger, als die feiner großen hobenstaufischen Borganger, baf er in ber Noth, um Raifer zu werben, bem Raifer feierlich und eid= lich vergeben hatte was bes Raifers war.

Obgleich einer solchen Schulb und Zurechnung nicht theilhaftig, sah sich Innocenz dennoch in großer Verlegenzheit. "Wo ist", schrieb er klagend dem Könige von Frankzreich, "wo ist noch Wahrheit, wo Treue, wo Sitte, wo Gesetz, wo Ehrsucht, wo Frommigkeit, wo Vertrauen, Wohlwollen, Liebe, wo endlich Recht der Natur'?" — So viele Jahre hatte er seine Hoffnung nur auf Otto gestellt, nur ihn erhoben. Sollte er nun auf einmal, — scheindar die Gesinnung wechselnd —, gegen denselben aufztreten? Freilich lag hiezu in dem ganzlichen Bruche aller Versprechungen, der ganzlichen Vereitelung alles Bezweckzten, ein mehr als hinreichender Grund: aber jeht war ganz Deutschland und der größte Theil von Italien dem Kaiser gehorsam, Apuliens Unterwerfung stand bevor, und die mächtigen Saracenen hatten ihn schon nach Sicilien einges

<sup>1</sup> Notices II, 283

laden. Auch konnte ja zulett kein Anderer dem mächtigen 1210 Otto entgegengestellt werden, als der Hohenstause Friedrich; welcher nicht einmal sein mütterliches Erbtheil zu schüßen im Stande war, und als sechszehnjähriger Jüngling dem reisen Manne gegenüber, einerseits ganz unbedeutend, ja noch kindisch erschien, und andererseits schon bei einzelnen Gelegenheiten gezeigt hatte, daß er in Bezug auf die Gränzen der geistlichen Macht alle Ansichten seiner Vorsahren theile? — Dennoch konnten diese und ähnliche Bedenken den Papst nicht abhalten, daß zu thun, was ihm sein Beruf auszulegen schien?: er sprach im November deß Jahres 1210 den Bann über den Kaiser, und lösete bald nachher dessen Unterthanen von ihrem geleisteten Side.

Otto hingegen verbot alle Verbindungen mit Kom und ließ die dahin Pilgernden gefangen sehen und strasen; dann ruckte er mit dem ersten Frühlinge wiederum ins Feld, und 1211. eroberte allmählich sast das ganze Land die Otranto und Tarent'; vierzig pisanische Galeeren harrten schon bei Procida, um das Heer nach Sicilien überzusühren. Seiner Macht und seinem Glücke vertrauend, wies der Kaiser alle Friedensvorschläge zurück, welche mit dem Plane ganz Italien zu beherrschen, im Widerspruch standen. Bald aber sollte er ersahren, daß die alte Freundschaft des mächtigen

III.

<sup>1</sup> Decet te actus deserere pueriles. Innoc. ep. XIII, 83.

<sup>2</sup> Friedrich verfuhr z. B. eigenmächtig bei Besegung des Erzbisthums von Palermo, ohne Rücksicht auf die Entsagungen seiner Mutter. Innoc. ep. XI, 208.

<sup>3</sup> Das heißt, nach bamaligen Unsichten. Innoc. ep. XIII, 177, 193, 210. Vitae Pontif. 480. Auct. inc. ap. Urst. Rigord. zu 1210. Carmen de Ottonis destit.

<sup>4</sup> Bielleicht fant eine vorläufige, und eine spätere feierliche Bannung statt, ober bie erste traf nur Ottos Gehülfen. So erklären sich chronologische Abweichungen vielleicht am besten. Hurter II, 366, 409.

<sup>5</sup> Memor. Reg. 1079. Oger zu 1211. Chron. Atin. Innoc. ep. XIV, 101. Pisan. chron. 191. Godofr. mon. Rich. S. Germ. Brito Phil. 199. Chron. fossae novae 892. Nerit. chron.

1211. Papstes von ihm zu gering geschätt, und die Treue seiner neuen Freunde zu hoch angeschlagen sen!

Wenigen war in Deutschland die jesige Lage ber Dinge wahrhaft willkommen, und Biele meinten: fo wie ein überraschender Bufall bem Raifer feinen Thron gebaut habe, konne auch wohl ein Zufall und noch weit eher ein fester Wille ihn fturgen. Man fehnte fich nach Philipps Frei= gebigkeit und Milbe, und schalt Otto unhöflich, ftolg, hart und undankbar'. Er nenne, wie es fich am koniglichen Bofe nicht gezieme, Die Erzbischofe schlechtweg Geiftliche, bie Aebte Monche, bie ebelften Frauen Beiber, und behandele Alle, ohne Unterschied bes Ranges und Standes, auf gleiche Weife2. Ein Erzbischof (bas habe er gottlos geaußert) burfe nur awolf Pferbe, ein Bifchof nur fechs, ein Abt nur brei besitzen, und man muffe ihnen nehmen was darüber fen. Er gebe damit um, eigenmächtig von jedem Pfluge jahrlich einen Gulben zu erheben und eine unanståndige Steuer von Suren und Surenbaufern einzufuhren3. - hierauf entgegneten Ginige: nur auf Thaten, nicht auf Worte und etwanige Plane konne eine Unklage gegrundet werden, und bes Raifers Strenge (die man im Allgemeinen zugestehen wolle) gereiche nicht allein ben nie= beren Standen zu großem Bortheile, fondern fen bei fo aufgelofeten Berhaltniffen felbst fur bas Gange nothwendig und heilfam. - Das Ganze (bemerkten hingegen Unbere bitter) habe Otto bei feinen Unterhandlungen mit bem Papfte feineswegs im Muge behalten und, um feiner Erhebung willen, überall bes Reiches Ehre und Rechte gefrankt. Much wurde die Freude über die Nachricht von der neuen tuchtigen Vertretung bes Raiserthumes badurch überwogen,

<sup>1</sup> Conrad a Fabaria 81. Bosov. ann. zu 1198. Vitus Ebersp. 714. Walter von ber Bogelweibe, bei Manesse I, 130.

<sup>2</sup> Principes rebus et verbis dehonestavit. Ursp. 326 und Erf. chron. S. Petr. 3u 1211.

<sup>3</sup> Histor, Landgr. Thur. Eccard, 404-405.

baß die Geistlichen Ottos Wortbrüchigkeit hervorhoben und 1211. ben Laien, — nach folchem Wechsel der Grundsätze —, bessen Auftreten gegen die Hohenstausen noch mehr als vorsher, bloß persönlich und eigennützig erschien. Bei diesen Gesinnungen und Ansichten mußte die Verkündung des papstlichen Bannspruches neue Umwälzungen in Deutschland herbeisühren.

Bor Allen thatig zeigten fich unter ben Geiftlichen, bie gu Bevollmachtigten bes Papftes ernannten Ergbischofe Siegfried von Mains und Albert von Magdeburg, und un= ter ben Laien Landgraf hermann von Thuringen und Konig Ottokar I von Bohmen 1. Doch konnten fie auf ben Ber= fammlungen in Bamberg und Nurnberg feineswegs ichon alle Stimmen fur ihre Plane gewinnen; wohl aber fam es fogleich zu harten Fehden, worin Ottos Unhanger (von unzufriedenen Lehnsleuten bes Landgrafen unterftust) Thuringen verwufteten, und Pfalzgraf Beinrich ben grofiten Theil bes Erzstiftes Mainz fiegreich burchzog. Bu gleicher Beit wurde Theodor von Roln, welcher ben Bann nicht über Otto aussprechen wollte, abgesetzt und Abolf trat, mit bes Papftes Genehmigung, wieder als Erzbifchof auf? Baringen, Baiern und Trier maren zweifelhafter Gefinnung: wogegen ber Ronig von Frankreich fich, romifchen Auffor= berungen folgend, gern und laut als Keind bes Raifers zeigte. - Diejenigen, welche meinten, Ottos Bannung erwecke bie alten Unsprüche Friedrichs wieder, einigten sich jest mit benen welche glaubten, fein papftlicher Spruch habe ihn biefer Unrechte berauben konnen; und fie befchlof= fen gemeinfam, zwei treue hobenstaufifche Lehnsmanner, Beinrich von Neuffen und Unfelm von Juftingen, an ben jungen Konig nach Palermo zu schicken, um ihn zum eili= gen Aufbruche nach Deutschland zu vermögen.

i Chron. mont. ser. und Godofr. mon. zu 1211. Herm. Altah. Innoc. ep. XI, 184.

<sup>2</sup> Chron. magn. Belg. 238, Innoc. ep. XIII, 177. Alber. zu 1211.

1211. Als Otto biese übelen Nachrichten aus Deutschland ershielt und gleichzeitig vernahm, daß auch Italien durch des Papstes solgerechte Wirksamkeit unruhig werde; so versammelte er alle Barone Apuliens, ermahnte die Wankelmüsthigen zur treuen Ausdauer und trat, — ungern seine Siegeslausbahn unterbrechend —, Ansangs Novembers 1211 den Rückzug an. Im Kirchenstaate versuhr er keineswegs freundschaftlich, und hielt in Montesiaskone ein fruchtloses Gespräch mit papstlichen Abgeordneten; Bologna den Kardinaldischof Gerhard von Albano, aus mehren Grünzden, nicht in die Stadt zu kommen, nahm aber den Kaiser seierlich und sestlich auf ; und nicht minder theilnehmend ward er in Parma, Mailand und Lodi empfangen. — Auf

1212 dem im Januar 1212 zu Lodi gehaltenen Reichstage ersschienen Petrus, ber Präsekt von Rom, Graf Thomas von Savoyen, die Markgrafen Wilhelm von Montserrat und Wilhelm Malaspina, Hilbebrand Graf von Tuscien, Ezelin und Salinguerra; während Cremona, Pavia, Berona und der Markgraf Uzzo von Este ausblieben², dem Papste anshangend, oder um alten Hasses, oder um kunstiger Vortheile willen. Deshalb ächtete sie Otto und begünstigte auf alle Weise den Markgrafen Bonisaz, welcher schon srüher mit seinem Nessen Uzzo wegen Erbansprüche zerfallen war; er ernannte Ezelin mit großen Vorrechten zum Podesta von Vicenza, und sorgte für Abstellung aller Beschwerden zu welchen die von ihm eingesehten Beamten Veranlassung gegeben hatten³.

Schneller als feine Gegner es erwarteten, erreichte ber Kaifer Deutschland, vertrug sich nochmals mit dem Herzoge

<sup>1</sup> Sicard. 623. Ghirard. I, 115. Savioli II, 2. Urf. 394, 395. Savioli zu 1212 zweifelt, wie es scheint aus ungenügenden Gründen, baß Otto diesmal in Bologna war. — Sarti I, 2, append. pag. 67.

<sup>2</sup> Pipin II, 15. Savioli II, 2. urf. 402. Siena 95. Murat. antiq. Est. I, 393. Mauris. 21.

<sup>3</sup> Burchelati 577. Zanetti IV, 475.

Ludwig I von Baiern, bem Markgrafen Dietrich von Meißen 1 1212.

und bem Markarafen Albert II von Brandenburg, und hielt am 20ften Marg 1212 einen Reichstag in Frankfurt2, welchem, außer ben Genannten, auch ber Bergog von Brabant und Pfalzgraf Beinrich beiwohnten. Roch wichtiger war eine zweite, zu Pfingften am 20ften Mai in Nurnberg gehaltene gablreiche Berfammlung, wo Otto fein und Deutsch= lands Recht gegen ben Papft, und die Nothwendigkeit einer aufrichtigen Ginigung fur bie unabhangige Behauptung beffelben zu beweifen fuchte 3. Der Ronig Ottofar ward hier mit Buftimmung ber Kurften und vieler bobmifchen Großen, als abtrunnig, bes Thrones entfest und ein Beereszug ge= gen Thuringen beschloffen. Muf biefem Buge gerftorte ber Raifer mehre Burgen und bie Stadt Beigenfee, folug bann ben Erzbischof von Magbeburg und verfuhr so bart in bem ganbe, bag man fagte: "ein Raifer Otto und ein Erzbischof Albert hatten bas Erzbisthum gestiftet, und ein Raifer Dtto und ein Erzbischof Albert hatten es gerftort "

In dem Maaße nun, als diese Fortschritte den Muth Ottos erhöhten, wurden die Freunde Friedrichs über dessen langes Zögern ängstlich, und Manche mochten zweiseln, ob sie ihren Pflichten gegen Deutschland und die Hohenstausen nicht besser nachkämen, wenn sie sich für Otto und Beatrix erklärten, als wenn sie dem vom stolzen Papste begünstigten Könige eines fernen Landes, durch neue Fehden die deutsche Krone verschaffen hülfen. Um auch diese Bedenklichen und Abgeneigten für sich zu gewinnen und den Gesbanken an alte, tadelnswerthe Familienseinbschaft ganz zu

<sup>1</sup> Schultes direct. II, 472.

<sup>2</sup> Eunig Reichsarchiv. Cont. II, Abth. 4. Abschnitt von Baiern, Urf. 77. Leisn. dipl. N. 24. Leipziger Briefe 2. Orig. guelf. III, 809, 810, 812. In Baiern war Theurung und Pest. Gemeiners Chron. 300.

<sup>3</sup> Godofr. mon.

<sup>4</sup> Chron, mont. ser.

1212. vertilgen, hielt Otto am siebenten August 1212 in Nordshausen sein feierliches Beilager mit Beatrix: aber schon vier Tage nach der Hochzeit starb die Neuvermählte', ungewiß aus welchen Ursachen, zweiselsohne zu Ottos Ungluck. Denn das Bolk sah darin einen strasenden Fingerzeig des Himmels, die Baiern und Schwaben verließen des Nachts heimlich das kaiserliche Heer', und alle Lehnsmannen der Hobenstaufen richteten auß neue ihre Blicke nach Sicilien.

In welcher lehrreichen Schule bes Unglude, von wie mannichfachen Gefahren umringt, Friedrichs Jugendiahre verflossen, ift bereits erzählt worden. Much nachdem Paust Innocent feine Bormunbichaft niedergelegt hatte, mar ber Ronig noch immer mehr beherricht, als Gelbstherricher, und es schien als bedurfe er eines festen Unhaltes, bem er in Liebe vertrauen, vielleicht auch folgen moge. Deshalb, und nicht minder um friegerischen Beistand gegen die Aufrührer zu bekommen, hatte Innocenz schon früher mit bem, ihm febr befreundeten, Konige Peter II von Aragonien unter= handelt, bag er feine Schwester Konstanze, Die Wittwe Konig Emerichs von Ungern, an Friedrich vermable 3. Sobald einige Schwierigkeiten beseitigt, Beirathsgut und Morgengabe bestimmt waren, fegelte Konstanze (in Begleitung ihres Bruders Alfons von Provence und vieler Ritter und Ebelen aus Aragonien, Katalonien und ber Provence) nach

1209. Palermo, wo im Februar bes Sahres 1209 die Hochzeit unter ben größten Festlichkeiten vollzogen ward. Aber biese Freude wurde schnell und schrecklich gestört: denn an einer bösartigen ansteckenden Krankheit starben Alsons und

<sup>1</sup> Godofr. mon. Nocte sana, mane mortua. Reineri chron.

<sup>2</sup> Neuburg. chron.

<sup>3</sup> Konftanzens Sohn, Labislas, ftarb ben fiebenten Mai 1205. Engels Geich, von Ungern I, 285. Ferreras III, 582; IV, 79.

<sup>4</sup> Giannone XV, 2. Daniele 70. Rich. S. Germ. 983. Innoc. ep. V, 50, 51; XI, 4, 5, 134; XIII, 84. Guil. Tyr. 676. App. ad Malat. Cassin. mon. Inveges ann. 524.

fo viele Ritter, bag die Neuvermahlten in tiefer Trauer 1210. aus Valermo fluchten und gefundere Gegenden auffuchen mußten. — Bon noch größeren Leiben war im nachsten Sahre, burch Raifer Ottos feindlichen Unariff, bie Geburt ihres ersten Sohnes Beinrich umringt'; und als nun bie beutschen Botschafter mit ben Untragen ber Aursten anlang= ten, faben Manche barin eber eine neue Gefahr, als eine Rudfehr bes Gluds. Beinrich von Neuffen war in Berona gurudgeblieben, um unter ben Combarden fur Friedrich gu wirken: Unfelm von Juftingen bagegen fam über Rom aluctich nach Palermo und legte bem Konige ein Schrei= ben por, welches alfo lautete2: "Die versammelten Kurften bes beutschen Reiches entbieten bem erlauchten Berrn, bem Konige von Sicilien und Berzoge von Schwaben, Friedrich. ihren Gruß. Bir, bie Rurften bes beutschen Reiches, benen von alten Beiten ber bas Recht und die Macht gegeben ift. ihren Konig und Berren zu erwählen und folden auf ben alten Thron ber romischen Raifer zu feten, find in Nurn= berg aufammengekommen, um über bas gemeine Befte gu rathschlagen und uns einen neuen Konig zu erwählen. Bir richten nun unsere Augen auf bich, als ben, welcher folder Ehre am allerwurdigften erscheint, ber gwar ein Jungling ift an Sahren, aber ein Greis an Ginficht und Erfahrung, den bie Natur mit allen ebeln Gaben mehr als irgend einen Menschen ausgestattet hat, ben ebelften Sprossen jener erhabenen Raifer, die weder ihre Schabe, noch ihr Leben geschont haben, bas Reich zu mehren und alle ihre Unterthanen zu begluden. - In Betracht alles biefes, bitten wir bich nun, bag bu bich aus beinem Erb= reich erheben und zu uns nach Deutschland kommen wollest, um bie Krone biefes Reiches gegen ben Keind beines Saufes zu behaupten."

<sup>1</sup> Inveg ann. 531.

<sup>2</sup> Ctef Gefch. von Wirtemb. II, 133. Pfifter II, 285, nach hanbichriftlichen Quellen. Ursp. 327.

1211. Go mar ber Untrag, und welchen Beschluß Kriebrich auch faffen mochte, er mußte fur fein ganges Leben ent= scheibend werben! Bei ber barüber angestellten Berathung erklarten fich bie meiften ficilischen Rathe bestimmt gegen bes Konigs Abreise nach Deutschland und sprachen ': "wir behaupten nicht allein, daß ber weit aussehende Plan miß= lingen werbe, fonbern auch, bag beffen Gelingen nur Unaluck herbeifubren konne. Er wird nicht gelingen: benn mahrend es uns an Macht fehlt, ben beimathlichen Boben gegen innere und außere Reinde zu ichuben, mabrent bas Reich noch nicht einmal begrundet, viel weniger von ben Bunden eines langen Burgerfrieges geheilt ift, foll ber Ronia (beffen verfonliche Unwefenheit und Ginwirkung allein bie Parteien beschwichtigen und gabmen fann), feines erften und nachsten Berufes uneingebent, ju einem unficheren Bagftud in entfernte, ibm feineswegs befreundete ganber eilen. Gang Stalien fteht fur Otto, und unfer Ronig wurde ohne alle Kriegsmacht unkoniglich gegen feine Feinde auftreten, ja wohl gar fich unschicklich bindurchfteblen muf= fen. Bare aber bies auch moglich und loblich, fo warten feiner in Deutschland neue, große und unausweichbare Rehben. Einem Raifer, beffen Mannhaftigfeit und Rriegsmuth von Allen laut gepriefen wird, foll sich ein unerfahrener Sungling gegenüberstellen und benjenigen Fürften als zuverlaffigen Stuben vertrauen, über beren Bankelmuth Stto wie Philipp wiederholt zu klagen hatten. Unter uns zwei= felt Niemand, bag ein Burgerfrieg bas größte aller Uebel fen: aber bas faum beruhigte Deutschland, meint man, febne fich nach einer Wiederholung feiner ungahligen Leiben! Des Papftes Freundschaft, wir haben es erlebt, ift von großer Wichtigkeit: aber fie wird nicht langer bauern, als bis zum Gelingen feiner Plane, und bann bricht nothwendig

<sup>1</sup> Burchardi vita Frid. I, 137, Ursperg. chron. bezeugen baß verschiebene Ansichten obwalteten und für und wiber gesprochen wurde. Wir stellen die Grunde zusammen.

bas pon uns geweisfagte Unglud herein. Konnte auch ein 1211. Raifer vielleicht bauernd mit bem romischen Sofe in Frieden leben; ein Kaifer ber zugleich Konig von Upulien und Sicilien ift, kann es nimmermehr. Diefe Burben muffen ber papstlichen Unsicht ewig unvereinbar erscheinen; sie sind unvereinbar von Natur. Dies hat schon Heinrich VI er= fabren; und nicht in ben augenblicklichen Berhaltniffen, nicht in feiner Perfonlichkeit allein, fonbern viel tiefer und unverganglicher liegen bie unlosbaren Schwierigkeiten ber Rolle, die ihm ein angebliches Glud auflegte. Es mare thoricht, fich barüber noch einmal zu taufchen, als konnte ber Deutsche in Reapel, ober ber Reapolitaner in Deutsch= land einheimisch werben; als ließen fich so entfernte Lander, fo entgegengefette Bolfer ju einer freundlichen Wirkfamkeit und Gestaltung verschmelzen. Die Deutschen, welche wir mit Recht haffen, geboren nicht hieber, und wir verlangen unfern Ronig fur und. Sier foll er bleiben, bier foll er berrichen, und nicht bas iconfte Konigreich als bloges Uns bangfel einer großeren ungestalten Maffe betrachten, ober ben erfreulichften Birtungefreis auf Erben mit anmaaglichem Chraeize zu flein finden. Bas die mahre Ehre, mas die nachste Pflicht, was die gegebenen Krafte und Mittel vor= schreiben, liegt flar vor Augen; und wer biefe tollfubn überschätt und jene umdeutelt, wird weder feine Dacht, noch feinen Ruhm mehren, fondern haltungslos bie Thatig= feit zersplittern und, weber fich noch Underen genugend, qu Grunde geben!"

Nach dieser ernsten Darstellung seiner Rathe, trat auch Friedrichs Gemahlinn hervor, erinnerte an die ihn bedrohenden Kriegsgefahren, an Philipps meuchlerische Ermordung und bat, daß er sie und ihr neugeborenes Kind in so unsicherer Lage nicht allein zurücklasse! Hierauf mochte Unselm von Justingen, oder vielmehr Friedrich selbst zur Untwort geben:

"Beit entfernt die Gefahren zu verkennen, welche das apulische Reich bedrohen, glauben wir vielmehr daß sie

1211, mit einheimischen Rraften und Mitteln nicht zu beseitigen find. Denn wer Kaifer und herr von Italien und Deutschland bleibt, wird auch herr von Avulien; barum wollen wir nach Deutschland eilen, und mit andern und weit ffare feren Rraften Otto in ber Wurzel feiner Macht angreifen. Uns treibt kein anmaaglich unruhiges Streben nach einer unbestimmten größeren Wirksamkeit; vielmehr ift nur bavon bie Rede bag und, bei schwächlichem Abwarten unausbleiblicher Greigniffe, nicht jeder Wirkungsfreis von un: feren Reinden entriffen werbe. Deren Macht ift jedoch. - fofern wir thun was uns gebührt -, nicht fo groß. als man glaubt: benn halb Stalien erwartet nur ein Bei= chen, um von dem Raifer abzufallen; in Deutschland find unfere Getreuen bereits fuhner fur die Berftellung unferer Groffe aufgetreten, als wir felbst, und bem angeblichen Mankelmuthe ber beutschen Kursten (welcher nur burch Umstånde und Zufälle erzwungen war) wurde, bei des Papstes gunftiger Aufforderung, jest fogar aller Bormand fehlen. Noch weniger ift zu beforgen bag Innocens nach einer amolfjahrigen, in diefem Augenblicke fogar erhohten Freunds schaft, seine Gefinnung andere, und auf jeden Fall stellt fich durch die Erwerbung Deutschlands und der Raiferkrone unfer Berhaltniß zu ihm gunstiger, als bisber: weil wir entweder mit freiwilliger, verständiger Nachgiebigkeit fein Bohlwollen dauernd erhalten, oder etwa übertriebenen Un= fpruchen, bei verdoppelter Macht, nachbrucklicher begegnen konnen. Ueberhaupt wird ein Konig von Apulien, ber zu= gleich Kaiser ift, die Rechte jenes Reiches in Rom nicht schlechter, fondern bester mahrzunehmen im Stande fenn. -Die Schwierigkeiten einer Berbindung beiber Reiche habt ihr unter ber falfchen Borausfetung übertrieben, baf eines nothwendig in die Knechtschaft des anderen gerathe, oder vom Berricher vernachläffigt werbe. Freilich, wenn beffen immerwahrende perfonliche Unwefenheit unerläßlich ware, fo mußten wir auch fogleich Apulien von Sicilien trennen wir mußten jede großere Berrichaft gerbrockeln und in bem

herrlichsten aller irbischen Reiche, in bem romischebeutschen, 1211 ein widernaturliches Ungeheuer, und in ber Thatigfeit aller großen Raifer nur ein widerfinniges Beffreben erblicen. Go wie ber Beiftliche, wie ber Ritter, wie ber Burger fein Recht hat, fo haben auch bie einzelnen Landschaften und Reiche, welche bes Raifers bochfter Obhut anvertraut find, ihr Recht und ihre Natur; und die Neapolitaner, welche ihr Land mit Grunde das schönste nennen, durfen am wenigsten furchten, ein Konig werbe biefe Borguge übers feben und an beren Stelle willfurlich und unverständig anderes und schlechteres fegen. — Mit ber Sandhabung von Recht und Gerechtigkeit schwinden bie vorübergebenden Grunde des Haffes gegen die Deutschen; und wenn diese ben Konig der Apulier und Sicilier auch zu ihrem König erheben wollen, fo gereicht bies ben letten vielmehr gur Ehre, als zum Nachtheile. Ferner erscheint zwar unsere Jugend in mancher Beziehung als ein Sinderniß: boch find uns viele Erfahrungen fruh entgegengekommen; und wenn bie Beisheit sich eher zu bem bebachtigen Alter findet, fo gefellt sich bas Glud lieber zu ber kuhnen Jugend. Diefe-Ruhnheit wurden wir jedoch schon felbft regeln, wenn fie uns zu einem eiteln, rechtswidrigen Wagnisse fortreißen wollte; wogegen wir keine Gefahr scheuen durfen, wenn die Erhaltung angestammten Eigenthums und unläugbaren Rechtes, wenn unsere und unserer Borfahren Chre auf bem Spiele steht, und Bolker wie Fürsten, bas Reich wie bie Rirche, und laut gur Uebernahme bes großten Berufes auf: forbern. Alles auf Erben verliert feine Bedeutung gegen bie Soheit, ben Glang, die Herrlichkeit des Raiferthums; und biefem Kaiferthume, - um beffen willen fich Manche fogar Frevel verziehen, welches aber zu erwerben und zu behaupten fur uns die bochfte Pflicht und Tugend ift follten wir kleinmuthig entfagen, ober es mit lugenhafter Biererei verschmaben? Wer in folder Lage fein Pfund ver= grabt, feige hinter bem jurudbleibt, mas bas Schickfal ihm barbietet, und anaftlich flugelnden Berechnungen mehr

1212 vertraut als seinem Rechte und bem Beistande Gottes: ber wird an eigener Nichtigkeit ober zu spater Reue untergehen, und der Mitwelt und Nachwelt ein Gegenstand bes Spottes und der Verachtung werden!"

So zu ben Rathen; seine Gattinn aber mochte Friedrich baran erinnern, daß berjenige kein guter Ehemann und Bater sey, welcher seinen Beruf um Weib und Kind willen zurücksehe. Wenn er Reiche und Kronen für beibe gewinne, so habe er seine Sorgfalt und Liebe besser erwiesen, als wenn er zu Hause bleibe und dereinst, wo nicht der jeht warnenden Gattinn, doch des Sohnes beschämende Frage hören musse: "wer des alten Kaiserhauses Größe verscherzt und preis gegeben habe?"

Sobald, biefen Unfichten gemäß, Ronftange gur Regen= tinn bes Reiches ernannt und ber junge Beinrich als Thron= erbe gekront mar 1, fegelte Friedrich am Palmfonntage, ben 18ten Marg 1212, von Palermo ab, landete bei Gaeta und ordnete mehre Geschäfte in Benevent. Dann ging er, weil für ihn die Landstraße nicht sicher mar, wieder zu Schiffe und erreichte Rom im Monat April. Sier empfingen ihn ber Papft, bie Karbinale, ber Genat und bas Bolk auf die ehrenvollste Beife: aber mahrend Innocens ihn treu mit Wort und That und mit Gelbe unterftutte, hielt er boch unwandelbar fest an bem, mas ihm als bei= liges, unantastbares Recht ber Kirche erschien. Go batte Friedrich einen, von ben Stiftsberren in Polycaftro gum Bifchof Ermahlten, nicht bestätigt; fonbern bie Bahl feines Urates Jakob mit Bulfe einer Partei burchgefett. Gegner berfelben gingen an ben Papft2, und nach genauer Untersuchung erklarte biefer ben Urgt fur unfabig jum Bis= thume, weil die Bahl ben firchlichen Gefegen und ben mit Konftanze gefchloffenen Bertragen widerfpreche.

<sup>1</sup> Mongitor bullae XLVI, Daniele 73, Chron. fossae novae 892.

<sup>2</sup> Innoc. ep. XIV, 81.

Ereignisse solcher Art störten indes das gute Berneh= 1212. men zwischen Friedrich und Innocenz um so weniger, da jener im Februar 1211 die Oberlehnshoheit des Papstes für das apulische Reich wiederholt anerkannt, die jährliche Zahlung von 1000 Goldstücken versprochen, und freie Wahl der Geistlichen zugestanden hatte '.

Bon Rom ging Friedrich wiederum, großerer Sicherheit wegen, in See, und erreichte Genua ohne Unfall im Monate Mai Die Burger biefer Stadt traten um fo eifriger auf feine Seite, als fie ihre alten Feinde, bie Pifaner, welche ben Raifer auf alle Beife unterstütten, noch überbieten wollten. Allein bie gunftige Stimmung Genuas reichte nicht hin, ihn außerhalb ihres Gebietes ju fcbugen; und ba ber Graf von Savonen und bie piemontefischen Stabte, ba Mailand und ber größte Theil ber Lombarbei es mit Otto hielten, fo waren alle Wege nach Deutschland ver= fperrt. Drittehalb Monat lebte Friedrich größtentheils auf Roften ber hiefur von ihm' und bem Papfte mit Borrech: ten begnabigten Stadt; langer konnte er aber biefe laftige und gefährliche Bogerung nicht ertragen. Die Markgrafen von Efte und Montferrat, ber Graf von G. Bonifagio und manche Eble und Abgeordnete von Stadten, die ihn in Genua ihrer Unhanglichkeit verficherten, erhohten feinen Muth; und fo brach er, allen Nachstellungen Erot bietend, am 15ten Julius von hier auf, und erreichte über Mont= ferrat und Afti gludlich Pavia3. hiemit waren aber bie Gefahren nicht überftanden, fondern erhoht: benn bie Mai= lander, welche von seiner Unkunft Nachricht erhielten, trafen fogleich Unftalten, um ihn bei ber Fortfetung feiner

<sup>1</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 83.

<sup>2</sup> Liber jurium Januae.

<sup>3</sup> Stella 987, Bernard de S. Pierre 107, Roland. Patav. I, 11. Ricciard, vita 124. Oger, Panis. Galv. Flamma c, 245, Jac. a Voragine chron. Jan. 40. Innoc. ep. XIII, 193. Alber. 3u 1212. Sismondi II, 337.

1212, Reise gefangen zu nehmen. Ihre Wachsamkeit tauschenb. eilte er in ber Nacht von Pavia bis zum Lambro; aber kaum hatte er über biefen Fluß gefett, fo erschienen bie Mailander am rechten Ufer', und es kam zwischen ihnen und ber nach Pavia zurudkehrenben Begleitung Friedrichs zu einem heftigen Gefechte, in welchem fiebenzig Pavienfer gefangen und bie übrigen größtentheils niedergehauen mur= ben. So großer und naber Gefahr entging ber Konig burch fein Glud, und wurde von bem Markgrafen Ugto über Cremona und Mantua nach Berona geführt. Von hier brachte ihn ber Graf von S. Bonifazio bas Etschthal auf= warts bis an den Auf ber Gebirge; bann verließ aber Friedrich, aus Beforgniß vor Ottos Unbangern, Die große Strafe, manbte fich links und fam auf ungebahnten Pfaben über die hochsten Gipfel ber Alpen, mahrscheinlich burch die Landschaft Worms und bas obere Engadin, in bas That der Albula und nach Chur. Hier empfing ihn Bischof Arnold als feinen Konig, und Abt Ulrich VI von S. Gallen2, der mit Kriegsvolk babin geeilt mar, führte ihn über Altstetten und ben Ruppan gen Konstanz. Wie erschraf aber ber Abt, als unterwegs bie Botschaft eintraf: ber Raifer habe auf bie erste Nachricht von Friedrichs bevor= stehenber Unkunft bem Rriege in Thuringen ein Ende ge= macht, fen in Gilmarfchen burch Deutschland gezogen, und ftebe mit 200 Rittern und anderem Gefolge in Ueberlingen am jenfeitigen Ufer bes Bobenfees; ja feine Roche und Lagermeifter feven bereits in Konftanz angekommen, um fur die fogleich folgende Kriegsmacht bas Rothige einzu= richten. Mit Friedrich waren nur fechszig Manner; bennoch beschloß er nicht zu weichen, sondern mit hochster Schnellig= feit bis Konftang vorzudringen. Es gelang, und feine und bes Abtes nachbruckliche Worte bewogen ben zweifelhaften

<sup>1</sup> Eriprand Biskonti bannte, als Legat Innocenz III, beshalb bie Mailanber. Litta famiglie.

<sup>2</sup> Mrr I, 333. Quadrio Valtell. I, 226; III, 307.

Bischof und die Burgerschaft, sich gegen Otto zu er= 1212. klaren '. Dieser fand die Thore von Konstanz verschlossen, und gab seinen Plan auf. Bare Friedrich drei Stunden spazter gekommen, so hatte er vielleicht Deutschland nie gesehen!

Sett eilte er ben Rhein hinab und hatte am 26ften September in Bafel bereits um fich versammelt: Die Bifcofe von Trident, Bafel, Konftang und Chur, mehre Alebte, bie Grafen von Riburg, Sabsburg, Freiburg, Sobenburg, Rappersweil u. m. a.2. - Go wie die Schneelawine kaum fichtbar in ben Soben beginnt, bann plotlich machit und in die Thaler fturgend Alles vor fich niederwirft: fo erschien Friedrich gang vereinzelt und schwach auf ben Gipfeln ber Ulpen; bann aber schlossen fich bem in Deutschlands Cbenen Sinabeilenben, Ritter, Geiftliche, Fürften3, Bolf an, und fo war Baiern gewonnen, Schwaben wieder fein und ber Elfag erobert, - mahrend Ottos Macht fich taglich minderte und die Burger von Breisach, der an ihren Beibern und Tochtern verübten Ungebuhr überdruffig, ben auchtlofen Reft feines Beeres verjagten . Bor bem apu= lischen Kinde (wie man Friedrich zum Spott nannte) und feiner Menschen gewinnenben Zauberei, glaubte fich ber, fonst so mannhafte Raifer erft in feinen Erblanden sicher !!

Bu Baucouleurs erneute Friedrich am 19ten November, bei einer personlichen Zusammenkunft mit dem Dauphin, bas alte Bundniß seines hauses mit dem Konige von Frank-

<sup>1</sup> Belgic, chron, magn. 240. Rigord 52. Conr. a Fabaria 81. Surter II, 419.

<sup>2</sup> gunig Reichsarchiv. Ps. spec. Cont. I von kaisers. Erblanden. Urf. 147. Zapf. monum. I, 375.

<sup>3</sup> herzog Friedrich von Lothringen half dem Konige hagenau ersebern, wofür er bas Bersprechen von 4000 Mark und Pfand erhielt. Calmet Hist. de Lorraine, preuves XXIV. urk. 421.

<sup>4</sup> Anon. Saxo 119. Ursp. 332. Histor. Novientens, monasterii 1153,

<sup>5</sup> Mortui maris chron. zu 1219. Dachery Spicil, II, 625.

1213. reich', welcher feine Erhebung ohnehin auf alle Beife bes forbert hatte und ihm 20,000 Mark Sulfsgelber auszahlte.

Muf ben Reichstagen in Mainz und Frankfurt, im December 1212 und Januar 1213, huldigten ihm die meis ften Fürften2 und erhoben, im Bergleich mit Ottos finfterer Barte und ftrenger Saushaltung, Die Berablaffung und Freundlichkeit bes ichonen, fo überaus klugen Junglings. Bo foll, fragte ber Bifchof von Speier, bas von Frankreich gezahlte Geld verwahrt werden? "Es foll nicht verwahrt", antwortete Friedrich, "fondern unter bie Fürsten vertheilt werden 3." Das wirkte freilich beffer, als wenn ber Markgraf von Meißen fein Land fur 10,000 Mark von Otto lofen mußte. Eben fo hatten fich die Ronige von Bohmen \* und Danemark's und ber Erzbischof von Magdeburg mancher Bewilligung Friedrichs zu erfreuen, und ber Rirche verfprach er6, (bamals mit aufrichtiger Dankbarkeit) Schut und Unterstützung. Leiber schloffen aber biefe Bergabungen und Versprechungen nur zu oft eine Schwachung ber Macht und Große bes Reiches in sich. So hatte Otto IV bie Absicht gehabt die Danen aus den nordelbischen Landschaften zu verbrangen, mard jedoch burch alle bie erzählten Ber-

<sup>1</sup> Guil. Tyr. 678. Cont. Martini Pol. 1416. Dand. 338. Guil. Nang. chr. 3u 1211. Martene coll. ampl. I, 1111.

<sup>2</sup> Einige laffen Friedrich ben 6ten December 1212 in Mainz fronen (Oger.) ober ben zweiten Febr. 1213 in Frankfurt (Chr. Udalr. Aug.). Die formliche Kronung war erst spater in Achen.

<sup>3</sup> Erf. chr. S. Petr. Chr. mont. sereni zu 1210.

<sup>4</sup> Ottofar I erhielt Bestätigung ber Konigswurde, Recht bie Bifchofe Bohmens zu belehnen, nur auf gewiffen Reichstagen zu erscheinen u. f. w. Boczef cober II, 60.

<sup>5</sup> Gerken IV, urk. 201. Orig. guelf. III, 824. Dumont I, 244, urk. 271. Eunig Reichsarchiv, Ps. spec. Cont. I, von kaiserlichen Erblanben, urk. 134. Pulkava 207. Chron. Bohem. in Ludwig 286. Martens Reichsgrundges. I, 4. Pubitsch a V, 57.

<sup>6</sup> Murat. antiq. Ital. VI, 84. &unig Reichsarchiv, Ps. sp. von Papften, Urf. 8-9.

baltniffe baran gehindert. Jest wunschte Friedrich an Bal= 1218. bemar II eine Stube gegen bie Belfen zu gewinnen, und überließ ihm unter Beistimmung ber Furften um fo mehr jene Gebiete im Norden ber Elbe und Elbe, ba es an allen Mitteln fehlte ben machtigen Danenkonig baraus zu ver= treiben !. - Ueber diefe Milbe und Freigebigkeit in Bezug auf Reichsaut, vergaß aber Friedrich II keineswegs im Laufe biefes Jahres feine eigenen Ungelegenheiten in Schma= ben, bem Elfaß u. f. w. ju ordnen und auf mehren Reichs= tagen für die Abstellung vieler bofen Fehben? nachbrudlich zu wirken; ja Otto, welcher Magbeburg und Thuringen angriff, wurde von ihm bis gen Braunschweig verfolgt.

Deffungeachtet konnte ber Raifer noch lange in bem nordwestlichen Deutschland ein machtiger Gegner Friedrichs bleiben, wenn er die Unhanger feines Saufes um fich vereinte und feine Rrafte nicht zersplitterte. Statt beffen ent= fcbloß er fich zu einem Rriege gegen ben Konig von Frank= reich. Diefer, fein und Englands alter Feind, bedrobte ben Konig Johann mit einer gefährlichen gandung, übergog beffen Berbundete, bie Grafen von Klandern und Boulogne, als abtrunnige Lehnsleute mit Rrieg und fette Ottos neuen Schwiegervater3, ben Bergog von Brabant, in gerechte Kurcht. Da meinte Otto: Ritterpflicht lege ihm auf, feine Bermandten und Freunde zu unterftugen und blofe Rud: fichten ber Klugheit, welche ben Krieg als vermeiblich zeig= ten, hatten, feinem halbstarrigen Willen gegenüber, fein

<sup>1</sup> Svitfelde Chronit zu 1214. Orig. guelf. III, 826. Doch find über bie volle Mechtheit ber Urkunde, ohne Sag ber Musftellung, cinige Zweifel erhoben worden. - Dahlmann I, 361 - 364.

<sup>2</sup> Fehben zwischen bem Bischofe von Passau und bem Pfalzgrafen Rapoto (Laureac. chron. 17. Herm. Altah. Chron. Udalr. Aug.); zwischen bem Bischofe von Luttich und Bergog Beinrich u. f. w. Belg. chr. magn. 221. - Gemeiners Chron, 301. Aquil. Patr. vitae 102. Alb. Stad, Reineri chron.

<sup>3</sup> Lunig Reichsarchiv, Ih. XX, G. 12. urt. 14. III.

1213. Gewicht. Er fprach': "nur ber Ronig von Frankreich fieht allen unferen Planen entgegen; nur ihm vertrauend magt es ber Papft feinen Schutling gegen mich ju unterftuten und alle Laien zu verhöhnen. Deshalb muß vor Allem Philipp August sterben; dann sind die Uebrigen leicht besiegt, und bie Beiftlichen muffen froh fenn wenn wir ihnen, nach Abnahme ber Guter, nur bie Behnten laffen." - Bur Mehrung biefer Feindschaft mochten noch andere verfonliche Grunde gewirft haben; wenigstens wird erzählt: bei einer Bufammenkunft Philipp Augusts mit Richard Comenhers befand fich Otto, als ein noch nicht gum Ritter gefchlagener Jungling, im Gefolge bes letten, "Bas bunft euch," fagte diefer zum Konige von Krankreich . "von unferem edlen Berwandten Otto?" - "Ei nun," antwortete Philipp August, "er gefällt mir gut genug." - Diefe Untwort, fo wie Ton und Geberbe, erschienen jeboch bem Konige von England fo fpottisch und verachtlich, bag er mit lebhafter Bewegung binzufugte: "wahrlich. Otto wird einst noch romischer Rais fer werden!" - "Wenn der," fprach hierauf Philipp Mu= auft, "romischer Raifer wird, fo ichenke ich ihm Chartres, Orleans und Paris." Dbne Bergug manbte fich Richard jest zu Otto und fagte: "ffeig ab, Reffe, und beuge bich hulbigend vor dem Konige fur fo große Gabe." Dtto that es und lief, als er Raifer geworben, burch Gefandte ernft= lich von Philipp die Erfullung feines Berfprechens forbern. Diefer stellte fich Unfangs, als begreife er die Botschaft gang und gar nicht; hierauf an Ort, Beit und Umftanbe genau erinnert, gab er zur Antwort: er habe bamals nicht jene Stabte, sondern brei junge Sunde gemeint, welche beren Namen trugen und febr gern ju Dienfte ftunden. Diefe bem Raifer hinterbrachte Berhohnung foll den Krieg nicht minder veranlagt haben 2, als bie ichon erwähnten größeren Urfachen.

<sup>1</sup> Brit. Phil. X - XII.

<sup>2</sup> Chron. mscr. imper. et pontif. in Bibl, Laurent. aus bem 13ten Jahrhundert. Mon. Patav. 667, 1210.

Bahrend nun Konig Johann von England einen Theil 1214. ber frangofischen Macht in Unjou und Poitou beschäftigte, fammelten Dtto und feine Freunde fo rafch als moglich ibr Beer und gogen von Gent wider Tournai; Philipp Muguft bingegen fam von Veronne ber und ruckte über Balenciennes bis gen Mortagne an ben Busammenfluß ber Schelbe und Scarpe. Seine Macht mar, ungeachtet aller Bemubungen fie zu verftarten', weit schwacher als bie feiner Gegner, welche auch im Bertrauen auf ben unfehlbaren Sieg, bie frangofischen Landschaften im Boraus unter fich vertheilten. Jene Stellung bei Mortagne, wohin burch Sumpf und Moor nur fcmale, unfichere Bege führten, fcbien geeignet um mit einer geringeren Bahl einer großeren zu widerfteben: als aber Bewegungen ber Berbundeten zeigten, baf fie bie Frangofen umgeben und einschließen wollten, fab fich ber Ronia genothigt von Mortagne gen Lille aufzubrechen. Dies hielten die Uebermuthigen im faiferlichen Beere fur eine feige Flucht, und obgleich ber Graf Rainalb von Bouloane laut widersprach und warnte, wurde der Ungriff beschlossen. Schon war Konig Philipp mit ber erften Salfte feines Beeres in Bouvines angelangt, als bie Nachricht eintraf, man febe in ber Ferne neue Bewegungen ber Keinde. Dennoch zog er weiter und erwartete an biefem Tage, einem geheiligten Sonntage, fo wenig ben Angriff, baß er fich unter eine Efche schlafen legte. Sobald aber ein großer Theil des frangofischen Beeres die Brucke hinter fich hatte, welche bei Bouvines uber die Marque fuhrt, und fo von ben übrigen gewissermaagen abgeschnitten er= fcbien, griffen bie Berbunbeten ben Nachzug an. Der Ronig ward fogleich geweckt, und ber Bergog Otto von Burgund fprach zu ihm2: herr, erhalte dich bem Baterlande und

<sup>1</sup> Ein Berzeichnis bes franzosischen heeres und Aufgebots in de la Roque traité du ban et arrièreban. Anhang S. 1.

<sup>2</sup> Senon. chron. in Dachery spic. II, 626. Geneal, Comit. Flandriae 398. Smets chroniques I, 145.

1214, verweile in ber festen Burg Lens, mabrent wir bie Schlacht für bich ausfechten. - Das ware febr untonialich, ermieberte Philipp August bem Bergoge, und fuhr fort: mer ift ber Burdiafte bie Driffamme ju Chren bes Reiches ju tragen? - 3ch fenne, antwortete ber Bergog von Burgund. einen ftarken tapfern friegefundigen, aber armen Ritter; er bat Sabe und Gut fur ein Pferd verfett, um nur ber Schlacht beizuwohnen: bem vertrauet die Kahne. - Er ward herbeigerufen und ber Konig fagte zu ihm: Freund Balo, ich vertraue bir bie Ehre Frankreichs an. - Berr. rief biefer erstaunt, wer bin ich, bag ich bies übernehmen konnte? - Du bift, forach ber Konig ermuthigend, ein Mann ber nichts furchten barf und, fobald wir mit Gottes Bulfe geffegt haben, reichlichen Lohn empfangen wird. -Da ihr mich so bedrangt, schloß Walo, so will ich thun was ich vermag, und biefe Driffamme welche, wie ich febe nach Blut durftet, foll fich in Keindesblut fühlen und fattigen.

Der König ordnete nunmehr, nach einem kurzen Gebete in der Kirche, seine Schaaren und berief eiligst alle diezienigen zurück, welche schon weiter voraus gen Lille zogen. Auf dem rechten Flügel der Franzosen standen der Herzog Eudes von Burgund und der Graf Walter von S. Paul, dem Grasen Ferrand von Flandern gegenüber; auf dem linken die Grasen von Dreur und Ponthieu, den Grasen von Boulogne und Salisbury gegenüber; die beiden Mitzteltressen sührten Kaiser Otto und König Philipp August. Sodald dieser mit wenigen Worten an die große Gesahr des Vaterlandes und daran erinnert hatte daß sie, als gläuzbige Christen, bei außharrender Tapferkeit leicht über Gebannte und Versluchte siegen müßten, begann unter Trompetenschall und unter geistlichen Gesängen der ernstere Kampf auf dem rechten französischen Klügel.

Man schickte ben Flanberern zuerst keine Ritter und Gewappnete, sondern Schaaren von Stadt und Lands Soldaten entgegen, um sie durch diese scheinbare Berachtung zu reizen und zum Auslösen ihrer Ordnungen zu verführen:

allein jene erwarteten ruhig die noch Ungeubten, und war= 1214. fen fie bann mit großem Berlufte gurud. Laut rief jest ber Klanderer Cuftathius von Maguelin: "vormarts, jum Tobe der Frangofen!" Aber einer von diefen faßte ihn ber= aufprengend um ben Sals und brudte feinen Ropf wiber Die Bruft, mahrend ein zweiter ihm burch die hervortretende Deffnung bes Pangers, bas Schwert in bie Gurgel fließ. -Dies Ereigniß hob den Muth ber Frangofen, und ber Graf von S. Paul und ber Bergog von Burgund brachen ichon machtig in die Reihen ber Reinde ein, als jener verwundet warb und ein anderer Ritter, Michael von Sarmes, von einem Alanderer mit einer Lange burch Schilb, Panger und Rorper fo burchstoßen wurde, bag er an ben Sattel und bas Pferd festgenagelt blieb. Much ber Bergog von Bur= aund fturzte mit feinem ichwer verwundeten Streitroffe gu Boben, und ber Rampf ward an biefer Stelle immer angft= licher und gefährlicher fur die Frangofen. Gobalb indeß ber Graf von G. Paul, welcher fich feiner Bunben halber nur ein wenig entfernt hatte, dies fah, und wie einige ihm befreundete Manner in einem bichten Saufen ber Keinde scheinbar rettungslos eingeschlossen waren, umfaßte er mit beiben Urmen ben Sals feines Pferbes, gab ibm bie Gporen, und sprengte so, - weil jede andere Beife hindurch: zubringen unmöglich schien —, bis mitten unter bie Feinde. Anfangs wichen biefe vor ber sonderbaren Erscheinung; bann aber wandten sich alle Lanzen gegen ihn und trot feiner belbenmuthigen Bertheidigung hatte er gewiß unterlegen, wenn nicht ber Graf von Klandern in biesem Augen blide burch Balo mit ber Spige ber Sauptfahne gu Boben gefturgt und bes Beiftandes ber Seinen bringend bedurftig gewesen ware. Ungeachtet biefes Beiftandes mußte er fich bem herrn von Mareuil ergeben, und hiemit mar der Sieg bes frangofischen rechten Flügels entschieden.

Mittlerweile hatten ber Graf von Boulogne' und Raifer

<sup>1</sup> Belg. chr. magn. 237. Medardi chr. Vincent. Spec. XXX, 57

1214 Dtto gleichmäßig ihre Schaaren gegen ben Ronig von Frantreich gerichtet: benn, laut ber Berabredung, wollte man biefen um jeden Preis todten ober gefangen nehmen. Schon war ber Graf in beffen Rabe und glaubte ibn mit einem gewaltigen Streiche zu tobten; er hatte aber ben Grafen Pontius von Dreur mit Philipp August verwechfelt. Rich= tiger faben die beutschen Aufganger: fie riffen ben Ronig mit ihren eifernen Widerhaken vom Pferde und maren im Begriff ihn ju burchbohren: allein Unfangs ichuste Die Ruffung, und fobald die Frangofen die Lebensgefahr ihres Berrn faben, branaten fie mit fo unwiderstehlicher Gewalt herbei, baf bie unter Ottos machtiger Unführung fiegenden Deutschen nun ihrerseits wichen, Philipp Mugust befreit ein Roß bestieg, und bie Lebensgefahr fich von ihm auf den Kaifer mandte. Schon ergriff Peter Mauvoifin ben Budel von Ottos Pferbe, aber er ward im Getummel bin= weggebrangt; Gerard Stropha fließ hierauf ben Raifer mit feinem furgen Schwerte beftig gegen bie Bruft, aber ber gute Sarnifch brach bie Gewalt; mit einem zweiten Siebe verwundete er nunmehr beffen Roß fo ftart im Muge, daß es fich baumte, ben Bugel gerriß, mit ungebanbigter Gil eine Strede vom Schlachtfelbe hinwegrannte und bann gu Boben fturate 1. Man brachte bem Raifer ein anderes Pferd: allein alles Wiberstandes ungeachtet siegten die Frangofen auch über bas Mitteltreffen.

Brit. Phil. lib. X—XII. Elvonenso chr. Alber. Rigord 58. Pipin II, c. 14. Guil. Armoric. 88. Corner 842. Meon fabliaux II, 221. Der Graf von Flanbern faß im Louvre und warb erst 1225 gegen harte Bedingungen befreit; ber Graf von Boulogne starb in der Gefangenschaft. Aquic. auct. zu 1213. Chron. Normanniae zu 1209, p. 1006. Velly III, 478. Lünig codex II, 1919, urf. 29. Rymer foed. I, 1. urf. 50, 51. ueber Philipps Wassenstillstand mit König Johann siehe Leibnitz cod. urf. 8.

<sup>1</sup> Nach bem Senon. chron. in Dachery spiell. II, 626 warf Enguerrand von Couch ben Katser mit ber Lanze vom Pferbe; weil aber Alle sich zu Philipp August wandten, ber um biese Zeit ebenfalls gestürzt war, konnte ber Kaiser sich retten.

Um långsten wiberstand ber von seinem Angriff auf dies 1214. Mitteltreffen zurückgekehrte Graf von Boulogne, dem linken französischen Flügel; und erst als sein Pferd durch Peter Tourelle tödtlich verwundet ward und er, niedergestürzt mit dem Schenkel unter dem Thiere lag, mußte auch er sich gefangen geben und wurde nur mit Muhe gegen die Mord-lust der gemeinen Soldaten gesichert.

Jest war dieser, am 27sten Julius 1214 bei Bouvines ersochtene Sieg der Franzosen vollkommen in jeder Bezieshung. Siegprangend zog Philipp August mit seinen Gesangenen und dem erbeuteten Fahnenwagen Ottos in Paris ein, und sandte die Flügel des kaiserlichen Adlers dem Könige Friedrich, als ein weissagendes Angebinde. Der Berzog von Bradant (welchen Einige beschuldigen, er habe seinem Schwiegersohne, dem Kaiser, nicht ganz treu gedient) schicke Glückwünschungsbriefe an Philipp August, und empfing zwei versiegelte Schreiben zur Antwort. Das erste war ganz unbeschrieben, und im zweiten stand: "so leer als dies Blatt ist an Schrift, so leer bist du an Treue und Gerechtigkeit."

Raifer Ottos Macht war nunmehr ganz gebrochen, und er kam fast hulflos nach Köln. Aber die Burger, welche ihm schon viel Gelb vorgestreckt hatten, wurden seiner übers brufsig, und seine Gemahlinn Maria von Brabant gab großen Unstoß, indem sie, bei solchen Umständen, in ungeregelter Spielwuth sehr große Summen verlor<sup>2</sup>. Da besträngten die Gläubiger den Kaiser und die Kaiserinn so gewaltig daß er, um nicht sestgehalten zu werden, unter dem Vorwande er gehe auf die Sagd, davonritt; und die

<sup>1</sup> Phitipp August gelobte aus Dankbarkeit ein Kloster zu erbauen; aber erst Ludwig IX erfüllte dies Gelübbe. Gallia christ. VII, 851. Pfalzgraf heinrich ward gefangen. Orig. guelf. III, 217.

<sup>2</sup> Aleatrix publica, cum de ludis variis, plurimis teneretur debitis. Erfurt. chron. S. Petrin. Anon. Saxo 119. Nach Guil. Armor. 87 erließen bagegen die Kölner alle Schulben an Otto, und gaben noch 600 Mark, daß er sie voclasse.

40 Friedrich II wird gekrönt und nimmt das Kreuz.

1215 Raiferinn folgte ihm beimlich in Pilgertracht nach Braun= ichweig. hieruber gurnten die Burger von Koln gar heftig und fohnten fich mit Friedrich II aus. Diefer zog nunmehr ohne Widerstand ben Rhein hinab, zwang ben Bergog von Brabant feinen Sohn als Geißel zu ftellen, und ward am 25sten Julius 1215 in Uchen durch ben Erzbischof Siegfried von Maing in Gegenwart ber meiften Furften und hoben Geiftlichen feierlich gekront'. - Go hatte ber erst einundzwanzigiahrige Friedrich über jedes Sinderniß fast wunderbar gesiegt, und in allen seinen Reichen war feine erhebliche Gefahr mehr zu beforgen. Deshalb gedachte er ber bedranaten Chriften im Morgenlande, und aus eigener Begeisterung, wie auf bringende Borftellungen Underer, nahm er am Tage nach feiner Kronung mit vielen Furften und Pralaten bas Rreug. Che aber von ben entscheidenden Folgen biefes Beschluffes bie Rebe fenn kann, muffen bie Ereignisse in Sprien seit bem Tobe Salabins und bie Unternehmungen ber Lateiner gegen bas griechische Reich erzählt merben.

The state of the s

A CHARLES TO MAKE THE WAY TO SEE THE SECOND OF THE SECOND

<sup>1</sup> Alber. 486. Godofr. mon. Chr. mont. ser. Northof. Rohte 1698. Bei Friedrichs Unwesenheit wurde Karls des Großen Leichnam nochmals feierlich in einem prachtvollen Sarge beigesest. Friedrich schlug selbst die Ragel ein. Reineri chron.

## Siebentes Hauptstuck.

and the part of the state of the same

the state of the s

and party or the same of the spirit of the same of the

Bei den Streitigkeiten welche zwischen den Sohnen Saladins über die Theilung des väterlichen Reiches entstanden, machte ihr Oheim Abel Anfangs den Listigen Vermittler. Sodald er aber, mit Hülfe der ihm günstigen Soldaten, sesten Fuß gesaßt hatte, vertried er den Sultan Usdal im Sommer 1196 aus Damaskus und behielt die Stadt für 1196. sich ! Zwei Jahre nachher starb Aziz in Agypten, und Assal wurde von einer Partei zum Vormunde sür bessen zehnjährigen Sohn Muhamed berusen; wogegen die andere Partei sich nach Damiette wandte und Abeln leicht dahin brachte Aegypten sur sich selbst in Anspruch zu nehmen.

Ungeachtet dieser schwächenden Berwirrung in den farasenischen Staaten, hatten die morgenlandischen Christen ihre Macht nicht ausdehnen können, weil es (selbst abgesehen davon, daß der beschworene Baffenstillstand noch nicht absgelausen war) in den frankischen Landschaften fast ganz an Einwohnern<sup>2</sup>, wie viel mehr an Kriegern fehlte. Desto

<sup>1</sup> Abulfeda zu biefen Jahren. Abulfar. 278. Sanut. 201. Vitriac, hist. oriental. 269.

<sup>2</sup> Terra manet fere penitus habitatoribus destituta. Aquic. auctar, zu 1193.

1196 ermunichter, glaubten die auf Raifer Beinrichs VI Betrieb im September 1196 aus Apulien absegelnden Kreuxfahrer, werde ihre Unkunft ben bulfsbedurftigen Glaubensgenoffen in Sprien fenn: aber fie fanden fich in diefer Erwartung febr getäuscht. Denn die bortigen Ginwohner hielten jede driftliche Macht fur unzureichend, ber faracenischen auf die Dauer zu widerstehen, und wollten lieber die ihnen von Salabin größtentheils wieder eingeraumten alten Lehnguter 1 behalten, das billige Abkommen nicht storen und in Rube leben; als wortbruchig einen neuen Krieg beginnen und nach der vorauszusehenden, baldigen Ruckfehr der Kreuz= fahrer in ihre Beimath, eine leichte, unfehlbare Beute ber neu gereizten Feinde werden. Siezu fam, bag bie Deut= ichen einerseits zwar ben bochften Ruhm ber Tapferkeit und Treue gegen ihre Unführer verdienten, andererseits aber auch ihren Billen fur Gefet hielten, und ben großen Orben, ja allen Einwohnern als raube wilbe Berricher erfcbienen? Gelbft eine regelmäßige Abhangigkeit vom Raifer, mare ben Geiftlichen und ben aus fo vielen Bolfern abstammen= ben Rittern gar nicht beguem gewesen; und boch beutete es barauf bin, als ber Reichskangler, Bifchof Konrad von Burgburg, ben in Cypern nach bem Tobe feines Brubers Guibo regierenden Umalrich's zum Konig fronte, und ihm für biefe Erhebung ben Lehnseid abnahm. - Much Graf Beinrich von Champagney welchen Richard Lowenherz als Unführer in Sprien und Palaftina gurudgelaffen batte, konnte von ben Kriegern Raifer Beinrichs VI nichts Gutes hoffen, und wurde beschuldigt, daß er ihnen entgegenwirke. Balb nach ihrer Unkunft fturgte er indeg, ba er fich beim

<sup>1</sup> Sibon, Kaffa, Cafarea, Affur, gab Salabin ben alten Lehns- leuten gurud. Bernard, thesaur. 814.

<sup>2</sup> Otto S. Blas. 42. Historia brevis 1354. Ursperg. chron. 318. Roger Hoved. 772. Guil. Nang. şu 1197.

<sup>3</sup> Halberstad, chron. 139. Gudeni cod. diplom. V, 1105. Rein: harbs Geschichte von Eppern, I, 135.

Wafchen vorbeugte' von bem Soller eines Haufes in Affon 1197. und ftarb; worin Manche eine Strafe bes himmels für feine ungebührliche Verheirathung mit Ifabelle, ober für bie ben Deutschen bewiesene geringe Achtung sahen.

Ohne Rudficht auf die Borftellungen ber Gingeborenen hielten fich jene keineswegs burch einen Baffenstillstand ge= bunden, welchen fie nicht geschloffen hatten, und die hiedurch überraschten Saracenen mußten Sidon, Tyrus und ben unteren Theil ber Stadt Berntus verlaffen. Defto beharr= licher wollten fie den oberen Theil ber Stadt und bas fefte Schlof vertheibigen, wohin Lebensmittel, Guter und Schape aller Urt geflüchtet waren. Much gelang es ihnen bei einem Musfalle, Die Chriften weit gurudzuschlagen: als aber Graf Abolf von Solftein, aus einem Sinterhalte hervorfpringenb, ihren Unführer erlegte, und bie von einem Chriftenfklaven in ber Burg burch Beichen benachrichtigte Flotte ber Kreugs fahrer herbeifegelte; fo entstand folde Unordnung unter ben ringsum bedrangten Saracenen, bag fie ju benachbarten Bergen und Schlupfwinkeln floben. Un ber großen Beute welche man in der ohne Wiberftand genommenen Burg fand, batten fich Alle begnugen konnen: bennoch schlugen Die Kreuzfahrer manche Gefangene bis fie ftarben, bamit fie verborgene Schabe anzeigen follten! - Byblus ergab fich hierauf burch Berrath, Gibellum und Laodicea verließen bie gefchrecten Saracenen freiwillig, ber Beg nach Untiochien lag offen?, und der Erzbischof von Maing, ber Landgraf von Thuringen und ber Pfalzgraf Seinrich (welche alle biefem Buge beimohnten) hofften Gerufalem gewiß gu erreichen. Da traf bie Nachricht ein, Raifer Beinrich VI fen in Sicilien geftorben3; und fogleich fegelten Manche,

<sup>1</sup> ueber Grund und Art bee Falles finden fich Abweichungen. Sanut. 201. Innoc, III. epist. II, 75. Bernard. thesaur. 816. Guil. Tyrius 645. Coggeshale chron. ang. 841. Aquic. auct. zu 1197. 2 Godofr. monach. Albert. Lubec. zu 1197. Guil. Tyrius 646. Histor. Hieros, 1124.

<sup>3</sup> Rymer foedera I, 1. 32. Innoc. III epist. I, 336.

1197. nicht einmal die gunftige Jahredzeit erwartend, von dannen. Naturliche Besorgnisse über das heimische Gut, die kunftige eigene Burde und Birksamkeit, und den Sinn des neuen noch unbekannten Herrschers, überwogen bei ihnen die Rucksichten für das Morgenland; während Undere, standbafter oder minderen Gesahren in Deutschland ausgesetzt, dem Sohne des Kaisers huldigten und im Begonnenen rastlos sortzusahren beschlossen.

1198. Wirklich brachten sie das wichtige und feste Schloß Toronum, - welches bie Saracenen allein noch am Meere in ber Gegend von Inrus befagen -, in folde Bedrang= nig, daß fich bie Befatung burch Bevollmachtigte erbot: fie wolle bas Schloß übergeben und alle Guter, bloß mit Borbehalt ber nothigften Rleidungoftude, aushandigen, fo= bald man verspreche ihr Leben zu verschonen. Das Chriffen= thum, fugten fie bingu, welches fich die Religion der Liebe nenne, verbiete ohnebies bie Ermorbung flebender Reinde: und wenn biefe Betrachtung nicht hinreichenben Gindruck mache, fo follten die Rreuxfahrer bedenken, daß der Tod ber Saracenen an vielen Chriftenfklaven geracht werben fonne 1; wogegen, im Fall ber blogen Gefangennehmung, ein wechselfeitiger Austausch rathfam und möglich bleibe. — Db man nun diefe Borfcblage bewilligen follte ober nicht. barüber erhob fich Streit unter ben Belagerern, indem Einige meinten, eine gewaltsame Eroberung und harte Beftrafung murbe Beweis bes hochsten Muthes fenn und bie Kurcht und Unterwerfung aller übrigen Feinde nach fich gieben; Undere aber behaupteten, die Tapferkeit der Sieger werde durch die Uebergabe des Schlosses hinlanglich bewie= fen, und eine graufame Behandlung ber Gefangenen reize und zwinge weit mehr zu funftigem außerften Widerstande, als baß fie biefen verringere. Bahrend biefer Berathungen erneuten einige Freunde ber gewaltsamen Maagregeln ben Rampf, um ihrer Meinung bie Dberhand zu verschaffen,

<sup>1</sup> Arnold. Lubec. V, 4.

und erst nachbem etliche umgekommen waren, stellte man 1198. die Ruhe wieder her und entschied für die mildere Abschlie= finng bes Bertrages. Allein fo wie hiefer einem Theile ber Chriften miffiel, fo auch einem Theile ber Garacenen, und mehre Stimmen erhoben fich: bas Schloß fen noch feft und von tapferen Mannern vertheibigt, unter ben Reinden bin= gegen Zwiefpalt und Mangel an Vorrathen. Birklich mußten auch bie Chriften einen Theil ihres Beeres gen Tyrus fenden, um Lebensmittel aufzusuchen und herbeigu= führen, und bie Geschwächten wurden noch ohnmächtiger burch Nachläffigkeit und burch Trennung in einzelne Parteien zu vereinzelten 3meden. Endlich hatte man bennoch auf den britten Februar 1198 einen allgemeinen Ungriff verabredet, als ploplich der Kanzler Konrad und mehre Fürften nach Eprus aufbrachen, andere folgten und bie Bermirrung, ja die Klucht allgemein wurde. Niemand wußte ben Grund fo unerwarteten Bechfels. Ginige mein= ten Konrad fen, gleich manchen Templern, von ben Fein= ben mit trugerifch vergolbeten Mungen beftochen'; Unbere fürchteten die verfundete Unnaberung faracenischer Beere; bie Meisten fehnten fich nach bem mit einem inneren Rriege bedrohten Deutschlande. Mus biefen und anderen Grunden schiffte fich ber größte Theil ber Kreuzfahrer im Monat Mary ein; aber nicht wenige litten Schiffbruch, ober wurben bei ber Landung an griechischen Ruften ausgeplundert, ober in bem jett allen Deutschen feindlichen Apulien um= gebracht?. Bei ben fruheren Kreuzzugen hatten, wenn auch Land = und Geld = Gewinn nicht reichlich ausfiel, boch Gin= zelne großen perfonlichen Ruhm erlangt und fich vor ber Chriftenheit einen Namen gemacht; Die lette Unternehmung entbehrte aber auch biefes Troftes ober Schmuckes.

Konig Amalrich von Cypern, - nach dem Tobe bes Grafen von Champagne ber vierte Gemahl Sfabellens -.

<sup>1</sup> Arnold. Lubec. VII, 2. Otto S. Blas. 42.

<sup>2</sup> Halberstad, chron, 140.

1198 übernahm bie Leitung ber fprifchen Ungelegenheiten, und war froh einen neuen Baffenftillstand mit ben Saracenen abauschließen 1. Unter ben Chriften felbft konnte er jedoch die Einigkeit nicht herstellen: benn die großen Orben waren in leibenschaftlichen Streit verwickelt2, und jeber Einzelne fcbloß fur fich Bertrage, gab Sandelsfreiheiten und machte ben unabhangigen herrn ohne Ruckficht auf bas Gange 3. Nicht minder schwächten fich bie nordlichen Staaten, Urmenien und Untiochien (welche von den Turken weniger bebranat wurden) burch wechselseitige Rehden und Erbstreitig= feiten. - Mithin bedurfte es einer großen, folgerecht und tuchtig geleiteten Unstrengung bes Abendlandes, wenn bie Berhaltniffe des driftlichen Drientes eine irgend befriebigende Geffalt annehmen follten; - und wem konnte bie Erneuung und Erweiterung driftlicher Berrichaft in jenen Landern wichtiger fenn, als dem Papste Innocenz III? Huch wirkte er fur biefen 3med nach feiner gewohnlichen, Alles umfaffenben Thatigkeit, sowohl in Ufien als in Gu= ropa. Dort suchte er ben Konig von Urmenien mit dem Fürsten von Untiochien auszusohnen', und schütte bie Rir= chenguter in letter Stadt gegen weltliche Gewalt'; er tabelte bie Patriarchen von Untiochien und Serusalem, baß fie uber bas Erzbisthum Tyrus heftige Streitigkeiten fuhr= ten, und gab bem letten einen ftrengen Berweis, weil er aus Miggunft und Sabfucht bas Bolf brucke und erft ber Che Amalrichs und Ifabellens wegen ihrer nahen Ber= wandtschaft widersprochen 6, bann aber leichtfinnig feine Meinung geandert und beigestimmt habe. Er bob ferner ben Bann auf, welchen ber Erzbischof von Sidon übereilt

<sup>1</sup> Abulfeda zu 1198. Alber. zu 1197.

<sup>2</sup> Histoire des Templiers I, 209.

<sup>3</sup> Ristretto cronologico IV, 41.

<sup>4</sup> Epist. Innoc. III, II, 217, 253, 259 u. f. w.

<sup>5</sup> Ibid. I, 112.

<sup>6</sup> I, 505, 518.

gegen die Tempelherren gesprochen', und befahl bei ben 1198. barteften Strafen, daß fie und die Johanniter unverzuglich ihre undriftliche, blutige, allen Ordensgeseben widerfpredende Rebbe beilegen follten. Den Raifer Merius endlich. ber wegen Richards Besignahme von Eppern fehr erzurnt war, beruhigte er über bie Berantaffung und bie Folgen biefes Anariffes?.

Mue biefe ungunftigen und widerwartigen Erfcheinungen wiesen immer bestimmter auf die Nothwendigkeit einer Er= neming bes morgenlanbifchen Chriftengefchlechtes aus bem Abendlande bin, und es fam alfo barauf an, Menfchen in Bewegung zu feben und Gelb fur die Beffreitung ber Ros ften bes Buges berbeizuschaffen. Bas bas lette betrifft, fo gingen Innocenz und bie Karbinale mit gutem Beispiele voran- und bestimmten ein Zehntheil aller ihrer Ginnahmen für bie Rettung bes beiligen Lanbes; alle übrigen Geift= lichen, Pralaten und Rlofter mußten ein Biergigftel, Die Ciftertienfer, Pramonftratenfer und Rarthaufer jedoch nur ein Runfzigstel ihrer Ginnahmen beifteuern 3. Seinen Musschreiben fügte ber Papft bingu: "bie bringenbfte Noth bes gegenwartigen Augenblickes fordere und rechtfertige biefe Abgaben; boch folle baraus fur die Bukunft weber eine Gewohnheit, noch eine Berpflichtung hergeleitet werden." Der etwanige Einwand, daß von Seiten bes romischen Sofes Eigennut obwalte, hatte fein Gewicht; weil Inno= ceng feineswegs bie Ginfendung bes Gelbes, fonbern nur eine fdriftliche Unzeige über ben Betrag bes Erhobenen verlangte. Mit Buziehung eines Johanniters und eines Templers beforgte jeder Bifchof die unmittelbare Berthei=

THE AT MAN THE PARTY OF THE PAR 1 I, 567; II, 257.

<sup>2</sup> Gesta Innoc, III, 30.

<sup>3</sup> So Innoc. ep. II, 268, 270; III, 74. Nach Concil. collect. XII, 1010 gab Innocenz 30,000 Pfund und ein großes Schiff, bie romifchen Geiftlichen ein Behntel, Die übrigen ein 3wanzigstel ihrer Einnahmen auf brei Jahre. Coggesh. chron, angl. 868.

1198 lung ber geiftlichen Steuern, und ber Papft behielt fich nur por etwa bleibende Ueberschuffe, nach bem Rathe jener Ritter; für bas beilige Land zu verwenden. Die in meh= ren Reichen formlich ausgeschriebenen Beitrage ber Laien' wurden in einer Trube gefammelt, zu welcher ber Bischof ben einen Schluffel verwahrte, ber Priefter bes Ortes ben meiten, und ein frommer Laie den dritten. Ber von die= fen Gelbern empfangen batte, follte ein Beugniß über bie gehorige Lofung feines Gelübbes beibringen: entweder vom Ronige von Jerufalem, ober vom Patriarchen, ober von ben Grogmeistern ber Orden, ober vom papstlichen Gefand= ten. Nur nach genauer Untersuchung und nur aus überwiegenden Grunden ward Jemand vom Buge entbunden: gablte aber alsbann einen angemeffenen Gelbbeitrag, wobei Die ersparte Beschwerlichkeit ber Reise mit in Unschlag fam ?. Ber für bas Lofen vom Gelübbe Gelb nahm, ober wer eigenmachtig gurudblieb, verfiel in ftrengen Rirchenbann; wogegen man auferlegte Bugungen mit Beitragen sum Rreuzzuge abkaufen durfte.

Die Borrechte, welche man den Pilgern schon früher bewilligt hatte, wurden erneut und noch vermehrt. Sie gaben während ihrer Abwesenheit keine Zehnten von ihren Grundstücken und keine Zinsen von ihren Schulden<sup>3</sup>; man las ihnen, selbst während des Interdikts oder größeren Bannes, stille Messe, betete für sie in den Kirchen und verwandte in manchen Ländern die Einnahmen erledigter Pfründen zu ihrem Besten<sup>4</sup>. Geistliche welche das Kreuz

<sup>1</sup> Ein Bierzigstel ber Ginnahmen in England. Roger Hoved, 828.

<sup>2</sup> Innoc. epist. I, 409, 439, 508; II, 270, 271; X, 43. Bon Weibern, die das Gelubbe gethan hatten, nahm man indessen gern Gelb. Reineri chron. zu 1217.

<sup>3</sup> Dies beuteten die Glaubiger nur auf die laufenden Binfen, die Schuldner gar gern auch auf alte Reste. — Innoc. epist. X, 73; XV, 199,

<sup>4</sup> So &. B. in Sicilien. Innoc. epist. I, 508.

nahmen, durften gur Bermehrung ber Reifegelber ihre Gin= 1198. nahmen auf brei Sahre verpfanden; Turniere wurden, als dem Buge nachtheilig, und eben fo jeder andere entbehrliche Aufwand verboten !. Niemand follte 3. B. vor Erfullung bes Gelübbes buntes Pelzwerk tragen, ober mehr als zwei Berichte bei einer Mablzeit effen; nur ben Ebelern murbe noch ein Zwischeneffen erlaubt. Geerauber fielen in ben Bann, und jeber Sanbel mit ben Saracenen ward aufs neue ftreng unterfagt. 218 aber bie Benetianer hierauf vor= ftellten, bag biefe Beftimmung ihren Untergang berbeifubre, weil fie (beim Mangel alles Uderbaues) von Sandel und Schiffahrt leben mußten, fo beschrantte Innocens jenes all= gemeine Sandelsverbot dabin 2: daß fein Gifen, Berg, Dech, Stricke, Baffen, Schiffe und Schiffbauholg an die Un= glaubigen verkauft, vertauscht ober verschenkt werben folle. - Bur Losung driftlicher Gefangenen verband fich endlich eine Gefellschaft mit einem Theile ihres Bermogens 3.

So zweckmäßig nun auch diese Gesetze für die Beforzberung des Kreuzzuges erschienen, und so sehr die versprozienen Unterstützungen, Freiheiten und der vollkommene Ablaß auch anlockten: immer blieb den Meisten das Steuern sehr ungelegen, und die öffentlichen Berhältnisse mehrer Staaten hinderten eine schnelle und große Wirksamkeit in die Ferne. Spanien nämlich mußte noch immer gegen die nächsten ungläubigen Feinde kämpfen; die Könige von England und Frankreich waren entweder im Kriege oder, während des unsicheren Friedens, jener im Streite mit seinen Baronen, dieser mit der Kirche. Deutschland und Apulien erschöpften sich durch innere Unruhen, und die mächtigen Seestädte Pisa, Genua und Benedig, besehdeten sich mit gese

<sup>1</sup> Innoc, epist. I, 300. Gesta 45. Ordinat. pro recuperat, terrae sanctae in Duchesne script. V, 739.

<sup>2</sup> Innoc. ep. I, 529.

<sup>3</sup> Ibid. II, 9.

<sup>4</sup> Waverl. ann. 3u 1201.

1198. ringen Unterbrechungen. Alle Versuche bes Papstes einen allgemeinen Frieden innerhalb ber Christenheit herzustellen , hatten keinen genügenden Erfolg, und ohne ein eigenthum- liches Zusammentreffen von innerer Begeisterung, außeren Beforgnissen und mannichfachen Verwandtschaften wurde sein Plan, wo nicht gescheitert, doch länger verzögert seyn.

Zuvorderst stand in Frankreich ein Mann auf, welcher zwar nicht durch eigene Unschauung des Morgenlandes befeuert war, wie Peter von Umiens, oder durch Gelehrsamfeit und großes Unsehen unterstützt, wie Bernhard von Clairvaur, aber sur den Kreuzzug dennoch sehr vortheilhaft wirkte. Schon seit langer Zeit durchzog Meister Fulko², von Neuilly an der Marne unsern Paris, predigend das Land und schalt mit Erfolg in sehr heftigen Reden, vor Allem über die Zinsnehmer, die verheiratheten Geistlichen und

1199. die unkeuschen Weiber. Jest hatte er noch einen größeren Gegenstand seines Eisers gefunden, und erschien auf dem Turniere, welches Graf Theobald III von Champagne (der Bruder des in Akson umgekommenen Heinrich) zu Ecry, einem Schlosse an der Aisne, veranstaltete. Bon einer Erhöhung herab sprach Fulko mit solchem Nachdrucke sur die morgenlandischen Christen, daß zu einem ritterlichen Juge das Kreuz nahmen: der zweiundzwanzigjährige Graf Theobald von Champagne, der siebenundzwanzigjährige Graf Ludwig von Blois, der Graf Simon von Montsort, der Bischof von Soissons und mehre andere Geistliche, Ritter und Edele. — Sobald Graf Balduin von Klandern (wels

<sup>1</sup> Innoc. epist. II, 251; X, 43. Gesta 19. Sanut. 202. Guil, Tyrius 654.

<sup>2</sup> Alber. zu 1199. Velly III, 420. Sonst war nicht viel simulata religio in ihm; er kleibete sich reinlich, aß und trank was ihm vorgesest wurde u. s. w. Otto S. Blas. ed. Blasiana 506. Reineri chr. zu 1198. Laudun. chr. 711, 742, 801. Ueber sein Grabmal, Michaud III, 116. Er starb 1202. Wilken V, 105.

<sup>3</sup> Villeharduin 1.

cher Marie, bes Grafen von Champagne Schwester, ges 1200. heirathet hatte) hievon Nachricht erhielt, that er (früheren Wünschen gemäß) am 22sten Februar 1200 mit seinem Bruder Heinrich, ben Grasen von Perche, von St. Paul u. m. a. das gleiche Gelübbe '. Sowohl er, als diese Grassen, wurden zum Theil durch die Besorgniß bestimmt: sie möchten wegen ihres im englischen Kriege statt gefundenen Abfalles jeht, nach Richards Tode, von Philipp August angegrissen werden, wogegen sie allein jenes Gelübbe und der Schutz der Kirche sichern könne'. Allmählich wuchs, nach solchen Vorgängen, nun auch die Zahl der geringeren Kreuzsahrer, und sechs Barone, welchen man auf einer in Soissons gehaltenen Versammlung unumschränkte Vollmacht zu allen weiter nöttigen Verhandlungen gab, eilten voraus nach Venedig.

Diese Stadt hatte sich aus ursprünglicher Roth und Ohnmacht durch rastlose Thätigkeit und sesten Willen so uns unterbrochen und solgerecht emporgearbeitet, daß kein Freisstaat des Abendlandes sie an Macht und Umfang der Hanzdelsverbindungen übertraf, alle aber an Eigenthümlichkeit und Kühnheit hinter ihr zurückstanden. Zeht legten jene 1201. Gesandten, nach ehrenvoller Aufnahme, dem Dogen Heinsrich Dandolo und dem Rathe ihre Anträge vor und baten um Belehrung, wie man das heilige Land am besten des freien könne. Die Venetianer freuten sich daß Genua und Pisa, aus Aengstlichkeit oder Reid, eine Gelegenheit nicht benutzten welche ihnen ungemeine Vortheile und Aussichten darzubieten schien, und schlossen ohne Zögerung am ersten April 1201 mit den Varonen folgenden Vertrag:

"Die Benetianer ftellen Schiffe fur 4500 Pferbe, 9000

<sup>1</sup> Wilhelm, herr von Chateau Thierry verwaltete einstweiten Balbuins Lander. Miraei oper. dipl. I, 568, 724; III, 66, 72. Iperius 685. Villehard, 126.

<sup>2</sup> Brito Phil, 158.

<sup>3</sup> Duchesne script, V., 752.

1201. Schilbträger, 4500 Ritter und 20,000 Fußgänger; sie lies fern Lebensmittel für Menschen und Thiere auf neun Monate. Hiefür zahlen jene bis zum ersten Upril 1202, und noch vor der Abfahrt, 85,000 Mark Silber kölnischen Gewichts. Alle binnen Jahresfrist zu machende Eroberungen werden getheilt, und etwanige Streitigkeiten durch sechs von jeder Seite erwählte Richter geschlichtet. Um Johannis 1202 segelt die Flotte mit dem Heere ab und richtet ihren Lauf gen Aegupten, bessen Unterwerfung die Freiheit des heiligen Landes unmittelbar begründet."

Mark, welche fie in Benedig angeliehen hatten, und fehr= ten erfreut über bas gelungene Geschäft in ihre Beimath gurud. Sier fanden fie ben Grafen Theobald von Cham= pagne krank; als er aber ihre Erzählungen gehört hatte, fprang er begeiftert auf, rief nach feinem Streitroffe und tummelte es, als fen er icon auf turfifchem Boden unter unglaubigen Feinden. Es war feine lette Freude: er ftarb am 25sten Mai 1201, und nicht lange nach ihm auch ber Graf von Perche. In folder Roth boten die Kreugfahrer bem Grafen von Bar le Duc und bem Berzoge Eubes III von Bourgogne die Oberanführung, aber beibe entschuldig: ten fich (ber lette im Ungebenken an ben Tob feines Ba= ters im Morgenlande); und nun warfen fie ihre Mugen auf Bonifag II, Markgrafen von Montferrat, beffen zwei Bruder im Driente schon Ruhm und Tob gefunden, und beffen Tochter Ugnes ben Grafen Beinrich von Flandern geheirathet hatte 2. Bonifag nahm bas Erbieten in Soif= 1202, fons an, und mit bem Fruhlinge bes Jahres 1202 gogen bie frangofifchen Vilger burch Burgund und über ben Berg Cenis; die Deutschen (unter ihnen ber Bischof Konrad

von Halberstadt, der Graf Bertfold von Ragenellenbogen u. a. m.) etwas spater über Basel und Tribent nach

<sup>1</sup> Dandolo 324. Sanuto vite 532. Ramnus. 19.

<sup>2</sup> Alber. 311 1202. Sanutus 203. Bernard, thesaur. 818.

Benedig! Manche waren indeß zurudgeblieben, andere 1202. batten fich nach Marfeille, noch andere nach Avulien ges wandt; welche Berftreuung nicht allein die Krafte, fondern auch das baare Bermogen fehr minderte. Ueberhaupt ents fand aus ber vom Papfte uneigennutig genehmigten Bertheilung ber Gelber bie ubele Kolge, baß fie fcon in ber Beimath angegriffen und auf bem erften Theile bes Buges erschopft wurden; Riemand aber über große Summen gu gebieten hatte, ohne welche bas Unternehmen in Stoden gerathen und Streit entstehen mußte. Go, gleich Unfangs in Benedig; wo nicht allein bie Bebingungen jenes Bertrages erfullt, fondern noch weit mehr in Sinsicht auf Bahl und Bemannung ber Schiffe gethan war, als die Rreugfahrer verlangen konnten. Nun aber forberten Biele, welche fein Geld mehr befagen, bag man fie unentgeltlich aufnehmen, ober daß die Wohlhabenden fur fie bezahlen moch ten; Undere verlangten, daß jene guruchleiben und bie rich: tig Bezahlenben allein vorausfegeln follten; noch Unbere meinten, man muffe ben Bertrag nur nach Maaggabe bes vorhandenen Bermogens und Bedurfniffes halten; Die Un= willigsten endlich hofften, die gange Unternehmung werde an biefem erften 3wifte fogleich icheitern. Ihrerfeits befcbloffen bie Benetianer, vor Erfullung bes gangen Ber= trages feinen Unker zu lichten und niemand unentgeltlich mitzunehmen, noch fich mit Burgichaften ober Unweisungen auf bie Bufunft zu begnugen. In folcher Berlegenheit ver= pfandeten die Grafen von Flanbern, Blois, St. Paul, Mont= fort u. f. w. alle ihre Sabe2; zulett fehlten aber immer noch 34,000 Mark an ber festgesetten Summe.

Der Papft mochte biese Ereignisse vorhergesehen haben, benn er wollte ben ihm mitgetheilten hauptvertrag nur unster bem Zusage bestätigen: bag bie Benetianer weder bie Pilger übervortheilen, noch ihren Zug hindern oder verzos

<sup>1</sup> Gunther histor, Constant. VII. Bend heff. Gefch. I, 255.

<sup>2</sup> Godofr. monach. zu 1201.

1202. gern möchten. Jene verwarfen aber nicht allein diese Bedingung, sondern erklarten auch: sie wurden keinen papstlichen Gesandten ausnehmen: denn man bedurfe zur Leitung
der Geschäfte keines anmaasilichen Priesters, und nur als Prediger möge er mitreisen. Innocenz rügte zwar jest diese Beleidigung nicht streng, verbot indes (die weiteren Plane der Benetianer ahnend) jede Feindseligkeit gegen christliche Länder bei Strase des Bannes.

Diese Drohung, vor welcher damals bie Meisten erzit= terten, machte feinen Gindruck auf ben Dogen von Benebig. Dbgleich in den mannichfachsten Geschaften fur fein Baterland bereits alt geworden und bes Gefichtes beraubt, war heinrich Dandolo, jest in feinem vierundneunzigsten Sabre, noch immer ein Mann von fo ungeschwächtem Beifte, fo kuhnem Muthe und fo unermudlicher Thatigkeit, baß er gleich geschickt seine Plane von weitem ber anzulegen, als im Augenblicke ber Entscheidung durchzuseten wußte und Alle die in feine Rabe kamen, unmerklich gewann ober überlegen beherrschte. Den Gebrauch feiner Augen hatte er nach Einigen burch eine Bunde, nach Underen burch bie Graufamkeit Raifer Emanuels verloren, welcher, bei ber ungerechten Berfolgung aller Benetianer im griechischen Reiche, auch ihm ein glubendes Gifen nabe vor die Augen halten ließ?. Ift biefe Ungabe richtig, so wirft sie ein bedeuten= bes Licht auf die spateren Greignisse.

2018 nun, wie der Doge vorhergesehen hatte, die Roth

<sup>1</sup> Gesta Innoc. 43.

<sup>2</sup> Es bleibt zweiselhaft, ob Danbolo auf Emanuels Befehl geblenbet worden. Siehe Sanuto vite 508, du Fresne zu Villehard, 127
und Bilfen V, 142. Nach Danbolos Chronif 298, 322, war
ber Doge nicht ganz blind, sondern debilis visu und durch den Kaiser Emanuel visu aliqualiter obtenebratus. Dasselbe wird S. 329 wieberholt und daß Gott dem Dogen die Nache in die Hand gegeben. Godofr. mon. zu 1201 u. Villeharduin erwähnen nur der Bunde. In
einem Gebichte von den Ebelsteinen (heibelberger Handschrift von Erzahlungen Nr. 341, Blatt 208) heißt es:

und Unrube ber, auf ber Infel St. Nikola gufammenge= 1202. brangten Pitger täglich wuchs, fo versammelte er ben Rath, legte bie Berhaltniffe bar und fugte bann bingu: "wir konn= ten nach bem Buchstaben bes Bertrags alles Eingezahlte behalten, ohne irgend etwas zu leiften. Weil uns bies aber übele Nachrede bereiten wurde, fo lagt uns lieber die Un= mesenheit der Kreuzfahrer benuben und mit ihrer Sulfe bas zum Konige von Ungern abgefallene Jadera wieder einneh= men. Dafur kann man ibnen Kriften auf die rudftandis gen Summen zugestehen, bis fie felbst etwas erobern und sablungsfabig werben." - Ungeachtet manches Bebenkens, willigten der Rath und auch die Kreuzfahrer in diefen Borfcblag, und nun fuchte Dandolo einen folchen Untheil an ber Leitung bes Buges zu bekommen, bag ber beabsichtigte Gewinn ben Benetianern nicht entgeben fonnte. Deshalb bestieg er Sonntags in ber Markusfirche (vor Anfang ber Meffe) die Kangel und fprach zu ben Berfammelten: "ihr Berren, ich bin, wie ihr febet, alt und fcwach und hatte wohl ber Ruhe nothig. Aber an ber herrlichsten, im Bunde mit ben tapfersten Rittern ber Welt auszufuh: renden Unternehmung mochte ich, wenn ihr es verftattet, Theil nehmen auf Leben und Tob. Auch wird euch bei biefem Buge, ich weiß es, ungeachtet meiner Schwache, Reiner beffer anführen, als ich." - 2118 Die Benetianer und die Pilger ben erblindeten Belbengreis fo muthig und fo zutraulich sprechen borten, brachen alle in Thranen aus und riefen einstimmig: er moge im Namen Gottes ihr Begleiter, ihr Führer fenn. — Dandolo flieg nun binab von

Dag ward ze Benebigen wol schin Un bem Gerzogen Deinriche: Der trank viel stätikliche Uz einem smaragbes, umbe baz, Daz im an ben ougen würde baz, Und bestreich sie barmit unz an die vart, Daz im ber tak ein naht wart, Und was unz an sin ende blint.

1202. ber Kanzel, ging jum Altare, kniete nieber und nahm bas Kreuz.

Balb barauf waren, nach verdoppelter Thatigkeit, bie großen Vorbereitungen glucklich beendet. Bierhundertundachtzig' reich geschmudte und bemannte Schiffe von manderlei Urt lichteten am achten Oktober 1202 die Unker. und ungablige Buschauer munichten mit lautem Rufe ben muthigen Pilgern Glud und Segen. Go groß und mach tig hatte fich Benedig noch nie gezeigt; auch warteten bie zeither ungehorfamen Einwohner von Triest und Muggia gar nicht die Unkunft ber fich nahernden Flotte ab2, fon= bern schickten Bevollmachtigte entgegen, Gehorfam und Bins barbietend. Deshalb ließ Dandolo nunmehr gen Jabera, bem beutigen Bara fteuern, wo man am gehnten Novem= ber 1202 landete. Biele erschrafen vor den hoben Mauern und ber trefflichen Befestigung Diefer auf einer Erdzunge liegenden Stadt 3: aber noch beforgter maren bie Ginmob= ner, als fie fich zu Baffer und zu Lande eingeschloffen faben und feine Gulfe in ber Rabe wußten. Schon boten fie die Uebergabe gegen Sicherung ber Perfonen: allein während Dandolo ihren Borfchlag ben übrigen Unführern Beiftimmung mittheilte, hatten Undere, welche biefem gangen Unternehmen abgeneigt maren, ben Burgern burch Die Berficherung Muth eingeflößt, daß der größte Theil der Kreuzfahrer an dem Kampfe nicht Theil nehmen werbe. Gleichzeitig trat ber Ciftertienfer : Abt Guido von Baur be Cernan auf und verbot im Namen bes Papftes jebe Feind= feligkeit gegen eine driftliche Stadt, beren Berr, Ronig Emes rich von Ungern, fogar felber bas Kreuz genommen habe . Begen biefes, die Uebergabe ber Stadt vereitelnden 3miftes, gurnte Dandolo fehr und fprach: "Sabera war in meinen

<sup>1</sup> Diese Bahl hat Ramnus Unbere haben etwas geringere.

<sup>2</sup> Dandolo 320. Marin. IV, 22. Carli V, urf. 19, 20.

<sup>3</sup> Tentori saggio XII. 427. Lucius de regno Dalmatiae IV, 153.

<sup>4</sup> Innoc. III. epist. V, 103; VII, 202.

Händen, ihr aber habt es mir, gegen den Vertrag, entrissen. 1202. Soll Benedig, welches mit den aufgewandten Kräften alle Feinde hätte besiegen können, treulose Unterthanen und Seezräuber im Rücken lassen und nur eure Zwecke befördern, während ihr für uns nichts thun wollt? Soll die vorgebliche Unnahme des Kreuzes den um das heilige Land ganz unzbekümmerten König im Besie unrechtmäßig erworbenen Guztes schühen? Ich sordere die ungesäumte Ersüllung des Berztrages; sonst sind auch wir durch nichts mehr gebunden."

Nach fo ernstlichen Borstellungen Dandolos schlossen sich die meiften Pilger ihm an und befturmten die Stadt, unbefummert barum, bag bie Bewohner heilige Kreuzbilber an ben Mauern befestigt hatten. Um vierundzwanzigsten No= vember 1202 eraab fich Sabera, und aus ber auf die Fran= fen fallenden Beute mard ein Theil ihrer Schuld an die Benetianer abgetragen. - Diefe hatten fehr mohl voraus= gefehen, bag man ben Binter über in Dalmatien bleiben muffe; was ihnen, zur Ausbreitung ihrer Macht und zur Ersvarung von Ausgaben, viel rathfamer erschien, als wenn man die Pilger noch mehre Monate in Benedig beherbergt hatte. Dagegen erblickten viele ber letten in biefem Bogern nur bofen Willen und verftedte Plane. Gie geriethen beshalb, und vielleicht auch wegen anderweiter Burudfegung, in fo blutige Streitigkeiten mit ben Benetianern, bag alles Unfeben ber Saupter kaum jur Berftellung ber Dronung hinreichte.

Sobald Papst Innocenz, theils durch die ihm zugezthanen Geistlichen, theils durch den klagenden König Emezich, von der mit manchen Freveln begleiteten Einnahme Jaderas Nachricht erhielt, sprach er den Bann über alle Theilnehmer und machte die Rückgabe des Geraubten zur ersten Bedingung der Wiederaufnahme in die Kirche. Die Fürsten hielten aber (besonders auf den Antrieb des Markzgrafen von Montserrat) diesen Spruch geheim, weil sich sonst

<sup>1</sup> Innoc. epist. V, 161; VI, 99, 100, 101. Obertus au 1203. Günther IX.

1202. wahrscheinlich bas ganze Heer wurde zerstreut haben. Gegen ben Papst entschuldigten sie sich demuthig sowohl wegen dieser Maaßregel, als wegen des ganzen Unternehmens, und bestlagten daß, troß ihrer Vorstellungen, die Venetianer Jadera schlechterdings nicht zurückgeben wollten. Innocenz antwortete hieraus: "sie möchten in Gesellschaft derselben zum heiligen Lande segeln, da die Fahrt einmal bezahlt sen, und eine frühere Trennung nur den Fredern Vortheil bringen würde: allein ihr Gemüth müsse auf der Reise traurig und reuig bleiben, und in Sprien jede Gemeinschaft mit den Gebannten aushören. Nichts könne und dürse übrigens die Lösung des Gelübdes länger verzögern." — Und dennoch war bereits eine viel bedeutendere Abanderung des ganzen Kreuzzuges im Werke.

1195. Raifer Ifaaf Ungelus, welcher ben letten Komnenen Unbronikus gestürzt und beffen beide Gohne geblendet hatte ', wurde nach einer fast zehnjährigen, sehr schlechten Regierung, im Junius 1195 burch seinen eigenen Bruder Mexius III vom Throne gestoßen und ebenfalls geblendet. Merius bem jungeren, bem Sohne bes abgefesten Ifaat, gelang es bage= gen nach einiger Zeit in lateinischer Tracht zu entsliehen und auf einem pifanischen Schiffe Italien zu erreichen. Sier nahm ibn ber Papit, ungeachtet ber Abmahnungsschreiben bes neuen Raifers 2, theilnehmend auf; aber zu einer bestimmten Gulfs= leistung fehlten ihm, ben abtrunnig gescholtenen Griechen gegenüber, die im Abendlande wirksamen firchlichen Mittel. Much mochte Innocenz, bei aller Migbilligung jener byzan= tinischen Frevel, sich um so weniger auf eine weit aussehende weltliche Unternehmung einlaffen, ba er bamals in Apulien vollauf beschäftigt, und Alerius ber jungere überdies ber Schwager Philipps, bes gebannten beutschen Konigs, war 3.

<sup>1</sup> Siehe Band II, S. 432, 577.

<sup>2</sup> Innoc. ep. V, 122. Gesta 43.

<sup>3</sup> Ursperg. chr. 323. Dandolo 319. Nicotas Chon. Alex. III, 346. Godofr. monach. 3u 1201. Sanut. 230. Guil, Tyr. 590.

Bon biefem konnte ber Gulfsbedurftige, ob bes Rrieges 1202. mit Otto IV, auch nur wenig Beiftand erwarten; ben= noch begab er sich auf ben Weg nach Deutschland und er= reichte Berona. Sier fah er unerwartet große Schaaren von Vilgern nach Benedig ziehen, und fehr naturlich ent= ftand in ihm ber Gebanke fich ihres Beiftandes für feine 3mede zu versichern. Damals gaben ihm jedoch die Saupter in Benedig keine gunftige Untwort, und als ber Mark= graf von Montferrat (beffen Bruber einst mit ber Tante des Alerius verheirathet mar) ben Papst ausforschte !, wies Diefer jeden dem Sauptzwede nachtheiligen Plan gurud. Merius ließ fich aber hiedurch feineswegs abschreden, fon= bern gegen Enbe bes Sahres 1202 erfchienen feine und Ronig Philipps Gefandten in Sabera, erzählten bas ruhrende Schickfal bes Junglings und bewiefen: daß ben Kreugfah= rern, die fo Großes und Schwieriges fur Recht und Ge= rechtigkeit zu thun gelobt hatten, auch obliege biefe Frevel ju beftrafen und ben gefturzten Ifaat wieder auf den Thron ju feben. Weit entfernt, bag biefe Unternehmung ihren Sauptzweck ftore, werbe er baburch vielmehr erft erreich bar: benn Merius wolle mit ihnen einen Bertrag eingeben, vortheilhafter als je einer in der Welt geschlossen worden . Er gablt, fo sprachen jene, 100,000 Mark ben Benetia= nern, 100,000 ben Franken, giebt Lebensmittel fur bie Beit bes Buges, fendet 10,000 Mann auf ein Sahr gur Eroberung Aegyptens, unterhalt (fo lange er lebt) 500 Ritter auf seine Kosten in Sprien, und unterwirft sein Reich bem romischen Stuble!

Sobald biese Unerbietungen im Lager bekannt wurden, erklarten sich ber Ubt von Baur de Cernan<sup>3</sup>, der Graf Simon von Montfort und viele ihnen Gleichgesinnte aufs Lebhafteste gegen; Dandolo, die Grafen von Flandern,

<sup>1</sup> Duchesne script. V, 756.

<sup>2</sup> Vincent. Bellov. lib. XXIX, c. 64.

<sup>3</sup> Sismondi II. 389.

1202 Montferrat, Et. Paul und Blois aber fur ihre Unnahme. Diefe fcbloffen, aller Biberfpruche ungeachtet, auf jene Bebingungen mit ben Gefandten einen Bertrag, nahmen bald nachher Alexius unter großen Chrenbezeigungen im Lager 1203, auf und fegelten zu Anfang bes Maies 1203 nach Korfu. welches fich diesem willig unterwarf. 2018 fich aber hieran eine neue dreiwochentliche Bogerung knupfte, trennte fich die größere Salfte ber Kreuxfahrer ungeduldig von der fleineren, lagerte fich in einem besonderen Thale und war entschlossen, unmittelbar nach Sprien zu fegeln! "Dazu find wir," fo fprachen fie, "burch unfer erftes Gelubbe angewiesen; bazu haben wir uns, nach ber erften ftraffi= chen Uebertretung, nochmals gegen ben Papft verpflichtet. Ber darf also zu einem zweiten Wortbruche auffordern, ber in Strafe und Schande ffurzt? Wer kann babei auch nur außeren Bortheil nachweisen? Um unnuger griechi= fcher Aluchtlinge willen follen wir endlose Frrfahrten übernehmen, und ftatt bas Grab bes Erlofers zu befreien, fordern wir die weltlichen Sandelszwecke ber Benetianer. Bahrend Ritter und Pilger ber Bahrheit nach nur in beren jammerlichem, unwurdigem Lohndienste steben2, laffen fie fich kindisch durch unerfullbare Berfprechungen eines Sulf= losen reigen, traumen von heeren und Schaken, und über= reben fich: fie hatten gar fromm ber beiligen romischen Rirche ein Reich gewonnen, wenn Alexius, ber aus eigener Macht keinen Kuß breit Landes befist, ihr bas feine zu un= terwerfen verspricht! Darum lagt uns fogleich nach Sprien aufbrechen, wohin die flandrische Flotte, wohin schon manche Gemiffenhaftere uns bereits zuvorgeeilt find; ober lagt uns bie in Apulien versammelten Pilger abholen, und unter ber

<sup>1</sup> Brief bes Grafen G. Paul bei Godofr. mon. ju 1203.

<sup>2</sup> Man beschulbigte bie Benetianer, daß Abel sie bestochen habe, ben Kreuzzug von Sprien und Legypten abzuhalten. In biesem Lande war eine gewaltige hungerenoth, was genügte um zurückzuschrecken. Michaud III, 141.

Führung des tapferen Grafen Balter von Brennes unfer 1203. Gelübde fündenfrei lofen !!"

Als jene Grafen und die übrigen Unbanger bes Merius diese unerwartete Trennung und biefe Beschluffe vernah= men, erschrafen fie febr, und zogen in geordneten Schaa= ren, mit aller Pracht firchlicher Gebrauche und vorgetra= genem Kreuzbilde, nach jenem Thale. Bier fprachen fie gu ihren Gegnern: "welcher 3wed euch ober uns auch als ber nachste und wichtigste erscheint, barüber muffen wir einverftanden fenn, bag er nur mit ungetrennten Rraften erreich: bar ift. Ober find nicht alle biejenigen Pilger, welche in falfcher Ungebuld von Benedig ober Jadera aus zu gande vber zu Baffer eigenmachtig aufbrachen2, von Raubern er= fclagen, ober in ben Bellen umgefommen, ober burch Ur= muth ju Grunde gegangen? Saben biefe Ungludlichen wirklich ihr Gelubde beffer gelofet als wir, ober bem heilis gen ganbe irgend Rugen gebracht? Beber bie Ginnahme von Jabera, noch bas jetige Borhaben ift eine mahre Ub= weichung von unferem Gelubbe: benn ohne jene wurden uns bie Benetianer nie ein Schiff überlaffen haben; ohne biefes bleiben wir außer Stande als redliche Manner unfer Berfprechen gegen fie zu erfullen. Huch haben ja, wie leiber nur zu viele Erfahrungen zeigen, alle unmittelbar nach Sy= rien gerichtete Rreuzzuge feine Frucht gebracht: benn Sprien ift nicht ohne Aegypten zu behaupten, Aegypten aber nicht ohne griechischen Beiftand zu erobern. Ihr werdet einwen= ben: wie bavon die Rede fenn konne, wahrend Alexius felbst als ein Gulfsbedurftiger unferen Beiftand fuche? Uber barf benn nach ritterlichen Grundfaben ber Machtigere einen Un= gludlichen verstoßen? Und ift benn Alexius in ber That fo ohnmächtig, als ihr meint? Duraggo und Korfu haben sich ihm ichon unterworfen, und es lagt fich mit Bestimmtheit behaupten, bag alle Griechen nur auf eine Gelegenheit wars

<sup>1</sup> Ramnus, 56.

<sup>2</sup> Halberstad. chron. 143.

1203. ten, um ihn an seines frevelhaften Dheims Stelle zu setzen. Dann wird er, so mächtig als bankbar, seine Bersprechungen erfüllen, und wir erreichen auf scheinbaren Umwegen bas Ziel, welchem ihr euch bei strenger Befolgung eurer Ansichten auch nicht einmal nähern könnt."

Diese und ähnliche, wahrscheinlich schon oft und überall ausgesprochene Gründe, wirkten aber weder schnell noch entscheidend; weshalb die hiedurch geängsteten Grasen, Ritter und Edeln auf ihre Knie niedersielen und unter heißen Thrämen slehten, jene Abgesonderten möchten sie nicht verlassen und durch einseitige Beharrlichkeit alle und jede Plane verseiteln. Als diese, ihre lang verehrten Herrn, ihre nächsten Freunde und Verwandten so auf den Knien liegen und weinen sahen, brach ihnen das Herz und sie erboten sich von jeht an dis Michaelis unweigerlich alle Unternehmungen zu unterstüßen, wenn man ihnen dann ohne weiteren Ausschlich untersehn Tagen genug Schiffe zur Absahrt nach Syrien überlassen Wolle. Dieser Vorschlag wurde von den Freunden des Allexius angenommen und auf dem Evangelienbuche seierlich beschworen.

Um Pfingsten des Jahres 1203 brachen Alle versöhnt von Korfu auf, erreichten ohne Unfall den Hellespont' und landeten bei Abydos. Nachdem sie sich hier gesammelt, erholt und gerüstet hatten, segelten sie an dem alten Lampsakus und Kallipolis vorüber, in die Propontis. Seht enthülte sich vor ihren Augen jener Bunderreichthum unverzgleichbarer Naturschönheiten, welcher von jeher selbst Unsempfindliche hier tief ergrissen hat: es stieg Konstantinopel allmählich aus den Bellen empor und erhöhte ihr Staunen und ihre Bewunderung durch die Pracht seiner Paläste, die Herrlichkeit seiner Kirchen, die Jahl seiner Thürme und die Höhe seiner Mauern. Gleichzeitig aber entwickelte sich die ängstliche Besorgniß unter den Pilgern, daß ein Unternehmen von solchem Umfange wohl nie von so wenigen

<sup>1</sup> Auf ber Fahrt ward Andros fur Alexius gewonnen.

Menschen begonnen sey; mithin, bei dem ungeheuern Miß= 1203 verhältnisse der Kräfte, gar leicht scheitern könne. Als Danz dolo dies bemerkte, ließ er in der Gegend der Abtei St. Stephan Anker wersen, sprach den Berzagten Muth ein und gab ihnen, nach seiner Kenntniß des Landes und der Verhältnisse, die nöthigen Rathschläge an die Hand. Diezsen zufolge brach man des anderen Morgens, am 24sten Junius 1203 wiederum auf und segelte dicht dei Konstantinoz pel vorüber. Unzählige Menschen standen auf den Jinnen, Steine und Pseile flogen selbst die in die Schisse: die Ritzter aber hatten mit Schilden, Wassen und anderen Mitteln eine Art von schüßender Mauer um die Verdecke gezogen, und blickten (von vielen und widersprechenden Empsindunzgen bewegt) bald in die weite schöne Gegend, bald auf die ungeheuer große, tresslich besessigte Stadt, bald auf ihre Wassen und Rüstungen. Sie landeten vorsichtig auf der assatzischen Seite und besetzten die fruchtbaren Gegenden von Chalcedon oder Skutari.

Um folgenden Tage erfchien Nitolaus Roffi aus ber Lombarbei als griechischer Gefandter, und erklarte erft bof= lich, daß ber Raifer die Unführer ber Kreuzfahrer für die trefflichften und machtigften Furften bielte unter allen benen, welche feine Krone trugen; bann aber gab er beffen Bermunderung ju erkennen, wie driftliche Pilger fo ihr Gelubbe bei Seite feben und einen Chriften in feinem Gi= genthume angreifen konnten. Gern wurde er fie bei Ero: berung des heiligen Landes unterftugen, zunachft aber foll= ten fie fogleich feine Staaten raumen: benn wenn ihret auch zwanzigmal so viel waren, so wurde er sie boch leicht tobten ober fangen konnen, fobald er feine Macht gebrauden und ihnen überhaupt Bofes zufügen wollte. - Dem Auftrage ber übrigen gemäß, gab Konon von Bethune gur Untwort: "fconer Berr! ihr fagt uns, euer Berr wunbere fich bag wir fein Reich feindlich betreten hatten; wir haben aber fein Reich feineswegs betreten, ba er bier ge= gen Gott und gegen bas Recht herrscht, und bas Land 1203. seinem Neffen gehört, ber hier unter uns auf dem Stuble sitt. Wenn er diesem die Krone abtritt und ihn um Verzzeihung bittet, so wollen wir uns dafür verwenden, daß auch ihm verziehen und genug gelassen werde, um reichlich davon leben zu können. Wo nicht, so hütet euch und bringt uns Botschaften solcher Art nicht noch einmal."

Mit diefer Untwort entließen die Barone den Gefandten. und hofften burch Ausführung eines gleich nachher gefaßten Beschluffes ihren Ungelegenheiten eine entscheidend gunftige Bendung zu geben. Gie ftellten namlich ben jungeren Merius auf bas Berbed bes erften Schiffes ber Flotte, fegel= ten bann langs ben Mauern Konstantinopels bin und ries fen ben am Ufer und auf ben Binnen gablreich verfammelten Griechen gu: .. febt bier euren naturlichen Berrn! Berlaft ben Frevler, ber ihn vertrieben bat! Wir find nicht gekom= men euch zu befriegen, sondern euch beizustehen; wenn ihr aber gegen Recht, Bernunft und Gott handelt, fo werden wir euch fo viel Bofes anthun, als wir irgend konnen." -Diefer Aufforderungen ungeachtet trat aber, zu allgemeis nem Erstaunen 1, auch nicht ein einziger Grieche weber aus ber Stadt noch vom Lande, auf Die Seite bes jungeren Merius; und so erfuhren die Franken, - wie so Biele vor und nach ihnen -, bag Soffnungen, von Bertriebenen er= regt, febr felten in Erfullung geben. Manche Griechen fürchteten ben Raifer; anderen erschienen seine (in ber byzan= tinischen Geschichte unzählige Male vorkommenden) Frevel gar nicht besonders strafbar; die meisten hatten sich, wie gewöhnlich, in bas Bestehende ruhig gefunden; alle endlich haßten die romisch = katholischen Fremden und wollten sich von ihnen weder belehren noch beglücken laffen.

Ihrerfeits sahen die Franken nun ein, daß ohne Gewalt und Sieg nichts auszurichten, ein Angriff Konstantinopels aber, aus den schon ermahnten und noch aus anderen ortlichen Grunden, außerst schwierig sep. Zwei Seiten der

<sup>1</sup> Stupuimus, valde admirantes. Brief bes Grafen von G. Paul I. c.

in Gestalt eines Dreiecks erbauten Stadt zeigten sich vom 1203. Wasser eingeschlossen, und nur die dritte in Berbindung mit dem festen Lande. Zu dieser konnte man, abgesehen davon daß sie am stårksten besessität war, nicht gelangen ohne Herr der Seeseiten, oder einer sicheren Landungsstelle zu senn. Von den beiden Seeseiten Konstantinopels erschien aber die, welche an der Meerenge lag, ganz unangreisbar, weil sich die Flotte (wegen der Strömungen aus dem schwarzen Meere) hier kaum auf kurze Zeit halten, viel weniger mit Sicherheit ankern konnte. Die zweite Wassersiete Konstantinopels streckte sich dem schönen und sichern Hasen entlang, welcher gegenüber durch die Küsse von Galasa und Pera begränzt wurde. Den Eingang zu diesem Hasen von der Meerenge her, hatte man durch Befessigungen mancher Art und durch starke Ketten gesperrt.

Alle diefe Schwierigkeiten schreckten bie muthigen Ball= fahrer nicht ab. Gie rufteten fich in ftiller Nacht, beichteten, nahmen bas Abendmahl und lichteten bie Unker' mit Un= bruch eines herrlichen Sommermorgens, in bem Augenblicke wo die ersten Strahlen der Sonne die Auppeln von Ron= stantinopel vergoldeten. Sogleich besetten bie Griechen in fehr großer Bahl bas gegenüberliegende Ufer bei Galata: allein dies erzeugte unter ben Kreuzfahrern fo wenig Uengst= lichkeit, daß vielmehr einer bem anderen mit raftlofem Gi= fer zuvoreilte, und Ritter und Knappen, ohne bas Muslegen ber Bruden abzuwarten, bis an ben Gurtel ins Waffer sprangen, um besto eber ben Kampf zu beginnen. Aber es kam gar nicht zum Kampfe: benn ohne allen Widerstand entflohen die feigen Griechen, und bas reich bebaute euro= paische Ufer war hiedurch fur die Franken gewonnen. Um folgenden Tage nahmen sie ohne große Unstrengung bie festen, ben Eingang bes Meerbufens schutenben Thurme von Galata, fprengten mit einem großen Schiffe, ber Ubler

<sup>1 20</sup>m funften Julius.

1203. genannt, die Sperrkette<sup>1</sup>, und segelten der zweiten Seite Konstantinopels entlang, in den innersten und sichersten Theil des Hasens. Bon hier aus stellten sie eiligst die abgebrochene Brücke über den Fluß Bathyssus (Barbyses<sup>2</sup>), welcher sich in den Hasen ergießt, wieder her, und errichteten ein sestes Lager bei der Abtei des heiligen Kosmas und Damianus, an dem nordwestlichen Ende der Landseite Konstantinopels, und so nahe bei dem berühmten Palast Blacherná, daß ihre Pseile dis in dessen kenster slogen<sup>3</sup>. Dennoch sperrten sie mit ihrer geringen Anzahl, eigentlich nur eins von den vielen Thoren der Stadt.

Hatte der unwürdige Kaiser, welcher früh genug von der ihm drohenden Gefahr Nachricht erhielt, nur irgend tüchtige Vertheidigungsanstalten getrossen; hatte sein Verwandter, der Admiral Stryphnos, die Flotte hergestellt und nicht veräußern lassen was dazu in den Vorrathshäusern aufgehäuft lag, oder sich von den Schissen wegbringen ließ: so würden die Franken nie durch den Hellespont eingedrungen, nie auf der europäischen Seite gelandet seyn. Sa Alexius vertraute selbst in diesem Augenblicke noch so sehr auf die Erneuung ihrer ihm nicht unbekannt gebliebenen Streitigkeiten, er verachtete so sehr ihre geringe Zahl daßer den früheren Rath, jene Landung zu hindern, mit unsanständigen verhöhnenden Worten zurückwies.

Während sich der Unverstand und die Lässigkeit des Raisfers auf folche Weise kund gab, arbeiteten die Franken und Benetianer eifrigst an Fertigung von Kriegszeug aller Urt:

<sup>1</sup> Alber, 427. Dandolo 322.

<sup>2</sup> ueber den Barbyses und Cydaris, Outreman Constantinopolis belgica 617.

<sup>3</sup> Brief bes Grafen von S. Paul. Godofr zu 1203. Ramnus. 77. Gyllius 231, 291. Banduri I, 7, 9, 27, 36.

<sup>4</sup> Il feroit istre toutes les putains de Constantinople, si les feroit tant pisser, qu'ils seroient noyés, et de si vil mort les feroit morir. Guil. Tyr. 663,

benn es ward ungeachtet einiger vergeblichen Bersuche be= 1203. schlossen, daß jene Konstantinovel zu Lande, diese mit ber Klotte besturmen follten. Dandolo feste Preife aus fur bie= jenigen, welche zuerst bie Mauern ersteigen wurden', und mehr noch als biefe Belohnungen, reizte und befeuerte fein eigenes Beispiel. Denn obgleich alt und blind, ließ er sich in voller Ruftung auf bie Spipe feines Schiffes binftellen, nahm bie Kahne bes heiligen Markus in die Sand, und rief ben Seinen laut und brohend zu: fie follten gerabe auf bas Ufer lossteuern. Die gange Flotte folgte, und fo murbe nicht allein bier die Landung erzwungen, sondern es gelang auch ben Benetianern an einer Stelle bie Mauer zu er= steigen und funfundzwanzig Thurme zu erobern2. Unterbef= fen war ber unthatige, feige Raifer von seinem tuchtigeren Schwiegersohne Theodor Laskaris endlich einmal dahin ge= bracht worden, daß er die in der Stadt befindliche Macht fammeln und jum Thore binaus gegen bie Keinde fuhren ließ. Der Bahl nach waren die Griechen ben Kranken me= nigstens zehnfach überlegen3, und es entstand fur biefe bie allerhochste Gefahr: aber gerade in demfelben Augenblicke erhielten Franken wie Griechen Nachricht von den Fortschrit= ten der Benetianer, und Dandolo Nachricht von der Bebrananif feiner Bunbesgenoffen. Da ließ er, um biefe gu retten und nicht minder um feinen Ruckzug zu beden, bie nachsten Saufer anzunden; woraus ichnell eine fo ungeheure Reuersbrunft entstand, daß die Griechen fogleich nach ber Stadt zurudkehrten und die Franken ichon von aller Gefahr befreit varen, ebe bie zu Bulfe berbeieilenden Benetianer eintrafen.

<sup>1</sup> Martino da Canale 20.

<sup>2</sup> Unter ben Bertheibigern ber Mauern von Konftantinopel nennt Billeharbuin 65 Danois u. Anglois als Solbner, und auch Nicetas 351 fpricht bavon.

<sup>3</sup> Nach bem Briefe bes Grafen van S. Paul (Godofr. mon. zu 1203) kampften nur 500 milites, 500 equites und 2000 sarjanti zu Fuß. Die andern beckten bas Lacer.

1203. So batte, bei wechselfeitiger Beforgniß, zulett kein Theil an biefem Tage (ben 17ten Julius) etwas gewonnen. Wenn indeß die 400,000 Einwohner der Stadt und die Bemohner bes gangen Landes nur einen Augenblick lang ermuthigt ober burch Baterlandsliebe ergriffen murden; wenn ber Rai= fer, ftatt zu bindern, nur einmal den bereitwilligen Rraften freien Lauf ließ: fo blieb fur bas, ohnehin burch Sunger bart gebruckte Bauflein ber Fremden, feine Rettung 1. In diesem wichtigen Augenblick entschied aber, - wie leiber fo oft -, bie Nichtigkeit' bes Ginzelnen über bas Schickfal bes gangen Reiches. Allen Uebermuthigen fehlt ber mahre Muth, allen Leichtsünnigen die Standhaftigkeit, und alle Frevler werden über furz oder lang von innerer, bas Gemuth ver= wirrender Angst ergriffen: so auch ber Raiser. Unstatt zu thun, was ihm oblag und was er noch immer vermochte, entfloh er in der Nacht mit zusammengerafftem Gute, und die Franken, welche schweren Rampfen entgegensaben, er= staunten als die Botschaft eintraf: "ber geblendete Isaak fen wieder auf den Thron gesett worden, und erwarte fei= nen Sohn und beffen großmuthige Beschüper."

So fehr sich diese nun auch hierüber freuten, vergaßen sie boch der nothigen Borsicht nicht, und ließen durch ihren glückwünschenden Abgesandten dem Kaiser zugleich melden: daß sie seinen Sohn (für welchen so viel von ihnen gethan und aufgeopfert seh) erst frei geben würden, wenn er jeden von diesem geschlossenen Bertrag bestätige. "Bas ist der Inhalt dieser Berträge?" fragte hierauf Isaak, und der Marschall Gottfried von Villeharduin antwortete: "das griechische Reich unterwirft sich dem römischen Stuble, zahlt uns 200,000 Mark, liesert uns Lebensmittel auf ein Jahr, stellt 10,000 Fußgänger auf ein Jahr, und besoldet sortzbauernd 500 Reiter zur Eroberung und Behauptung des heiligen Landes. Dies hat euer Sohn Alerius eidlich verssprochen, euer Schwiegersohn Philipp genehmigt, und wir

<sup>1</sup> Alber, 433.

verlangen daß ihr es nun auch anerkennt, bestätigt und er= 1203. fullt." - "Bahrlich," entgegnete ber erschreckte Raifer, "wahr= lich biefe Bedingungen find fehr schwer und ich febe nicht ab, mie ich fie werde erfullen fonnen: bei bem allem babt ihr aber fo viel fur mich und meinen Sohn gethan, bag, wenn man euch auch bas ganze Reich gabe, ihr es verbient hattet." Go ward alfo, trot aller Bebenken, theils aus Noth und Furcht, theils aus Dankbarkeit ber Bertrag beflatigt und Merius von den Franken, unter bem bochsten Rubel ber Ginwohner, zum kaiferlichen Palaste geführt. Nach fo großen Unfallen, Blendung, Gefangnig, Clend, Berweifung, sich auf bem Throne wieder zu finden, war fo ruhrend, als ernste Betrachtungen über ben Wechsel und bie Ban= belbarkeit menschlicher Schickfale erweckend. Um ersten Mu= auft 1203 wurde ber neue Kaifer feierlich gekront, und machte einen Unfang mit Bezahlung bes verfprochenen Gelbes. Zwischen Franken und Griechen fand Friede und wech= felfeitiger Sandel ftatt, obgleich jene, zur Bermeibung von Streitigkeiten, nicht in Konstantinopel blieben, sondern fich jenseit bes Safens in Pera einlagerten2. Alerius fah indeß fehr wohl ein, daß er fein Berfprechen unmöglich in ber ihm gefetten Frift erfullen konne und, fobald bie Franken fich entfernten, in Gefahr bleibe Reich und Leben zu verlieren. Deshalb bat er diefe: fie mochten bis zum nachsten Fruhjahre verweilen, binnen welcher Zeit er Alles fo zu ord= nen hoffe, daß er ihren Forderungen genugen konne und von feinen Unterthanen nichts mehr zu befürchten habe.

Ueber biesen Antrag entstanden Streitigkeiten zwischen ben Pilgern. Die eine schon oft erwähnte Partei wiedersholte ihre in Jadera und Korfu aufgestellten Grunde und bezog sich auf die entscheidend wichtige Beistimmung bes

<sup>1</sup> Ueber ben Zag finden fich Abweichungen, fiebe Gibbon.

<sup>2</sup> Villehard, 94—100. Rigord, 46. Ne discordiae inter nos et Graecos fomitem ministraret moribus nostris adversa barbaries. Balduini epist in Miraei oper. I, 110.

1203 Papstes. Diefer hatte ihnen geschrieben': .. wenn auch ber altere Alexius gegen feinen Bruber und Neffen gefrevelt hat, so ift es boch keineswegs ein Geschaft ber Kreuxfahrer barüber zu richten und burch Bogern die Befreiung bes bei= ligen Landes zu erschweren. Wie kann Unrecht gehoben werden burch neues Unrecht? und welch Unrecht ift großer, als, das nicht zu thun, was euch obliegt? Alle Uebertreter unserer früheren Vorschriften trifft unausbleiblich die Strafe bes Bannes." - "Wir haben alfo," fügten jene bingu, "fur Merius mehr gethan, als wir follten; fann er fich bennoch aus eigener Macht, ober mit Gulfe ber etwa um ihres Sandelsgeminnes gern zuruchbleibenden Benetianer nicht auf bem Throne erhalten: fo beweiset dies nur, daß unfere gange Unternehmung verkehrt war, nicht aber daß wir verpflichtet find Thorheiten auf Thorheiten zu haufen. Ihr habt uns Schiffe zur Abfahrt nach Sprien versprochen; ihr fend Gid= bruchige, wenn ihr aus ungenugenden Grunden euer Bersprechen nicht zur gesetzten Frist haltet." - Sierauf ent= gegneten bie Underen: "ber Papft werde das bisberige Berfahren ber Kreuxfahrer gewiß billigen, sobald man ihm die Umftanbe gehörig barlege; er werbe es billigen, baß fie ben Raifer nach bem Geschehenen nicht ploblich verlassen wollten. Denn in diefem Falle erhalte man weber Gelb, noch Mann= schaft, noch Lebensmittel fur die Fortsetzung des Zuges; wo= gegen es nach ben bisberigen Erfahrungen bochst mahrschein= lich fen, daß fich Alexius mit Sulfe der Franken binnen me= nigen Monaten vollig auf dem Throne befestigen und die Mittel zur Erfullung aller feiner Berfprechungen berbeifchaf= fen konne. Ueberdies gehe babei gar nichts an Beit verloren, weil ein Aufbruch nach Sprien, fo spat im Jahre wo nicht ganz unmöglich, boch bochst unrathsam erscheine." -Diefe, von Chrgeix unterftutte und von den Bedurfniffen erzwungene, Unficht überwog, und es ward ein neuer Bertrag mit Alexius geschlossen, wodurch er nicht allein ben alteren

<sup>1</sup> Innoc. III epist. VI, 101. Ramnus. 96.

bekräftigte, sondern auch die Berpflegung des Heeres bis 1203. zum nächsten Frühling und die Bezahlung des Schiffslohnes an die Benetianer, bis zu Michaelis 1204 übernahm.

Nunmehr burchzog Alerius, in Begleitung bes Markgrafen von Montferrat und anderer Grafen und Cbeln, fein Reich, brachte auch ben größten Theil beffelben gum Gehorsam, und kehrte im November 1203 stolz und erfreut nach Konstantinovel zuruck. Der Wahrheit nach hatten sich aber feine Berhaltniffe weder zu ben Griechen noch zu ben Franken gebeffert, und die Ginigkeit zwischen biefen beiben Bolfern verschwand fogar bis auf ben Schein. Dazu wirkten viele unvertilgbare Urfachen. Die Griechen namlich gurnten, bag Alerius fie guruckfete, ben Spielgefellichaften und Gelagen ber Franken, mit Berletzung ber kaiferlichen Burde, ja des gewöhnlichen Anstandes beiwohne, und sich von albernen ober übermuthigen Pilgern ftatt feiner gebei= ligten Stirnbinde, ihre wollenen Mugen auffegen laffe. Gin Thronwechsel, ber fo viel neue Steuern herbeifuhre daß man felbst Rirchen und Graber nicht verschone, fen viel zu theuer erkauft, und burch alle Frevel und alles Unrecht, das sich ihre Gerrscher zeither wohl unter einander angethan hatten, fen bas Bolk weniger gedruckt worden, als burch biefe neue Beife, mit Sulfe ber roben ungeschlachten Frem= ben das Recht zu handhaben. Lebhafter noch, als alle übri= gen Stande, traten die Geiftlichen auf. Sie faben nicht bloß geldgierige Rrieger, fondern auch Reger in den Franfen: weil biefe an bas Fegefeuer glaubten, fein gefauertes Brot zum Abendmahle nahmen, es nur in einer Geftalt genoffen und bas Ausgehen bes heiligen Geiftes vom Bater und vom Sohne behaupteten. Ihre, feit Jahrhunderten erwiesene, heilbringende Lehre folle die rechtglaubige griedifche Kirche als thorichten Irrthum feige aufgeben, weil ein vertriebener, unwissender Jungling es in eigennutiger Uebereilung versprochen habe? Sie folle, was noch weit wichtiger erscheine, sich ber unbebingten Tyrannei eines abendlandischen Papstes unterwerfen? Das sem ferne! -

1203 Diefe allgemeine Stimmung gegen bie Franken murbe nicht nur burch fleine Unbilben, fondern auch burch ein ungebeures Unglud erhoht. Ginzelne umberftreifende Dilger, welche horten bag man ben Muhamedanern in einer Mofchee freien Gottesbienst verstatte, wollten biefer vermeint= lichen Gottlofigkeit steuern und jugleich bie Unglaubigen aus= plundern. Diese aber widerstanden, Griechen famen ihnen au Gulfe, und babei entzundete fich eine folche Feuersbrunft baß bie Flammenwogen mit beispiellofer Gewalt gange Stra-Ben vor sich niederstreckten und Mauern, Rirchen, Palaste. unzählige Wohnhäufer, die schönften Raufladen und die reich= ften Waarenniederlagen bis auf die Spur gerftorten. Ucht Tage lang wuthete ber Brand, ohne daß man feiner Dei= fter werden konnte; viele Menschen kamen in den Klammen ums Leben, und die Ueberbliebenen wußten nicht, wo und wie sie ihr elendes Dafenn fristen follten.

Bei bem bienach taglich fteigenden Saffe ber Griechen gegen die Franken, hielt es Alexius um fo mehr fur rathfam lieber eine offene Sehbe mit feinen Unterthanen, benn mit den Kreuxfahrern zu vermeiden, da er jest auf den Beiftand bes unterworfenen Reiches rechnete, und vorausfah daß er die eingegangenen Versprechungen ohnehin niemals erfullen konne. Die Fursten waren aber keinesweas geson= nen hievon bas Beringfte nachzugeben, ober fich burch funft= liche Unterhandlungen tauschen zu laffen; sondern schickten. bes Zögerns überdruffig, Gefandte an Alerius, welche ihm rund heraus fagten: "wenn er nicht unverzüglich allen falligen Bebingungen genugte, fo wurden fie ihn auf jede Beise bekriegen." Der Kaiser und noch mehr die vor= nehmsten Griechen fanden bies fehr anmaaglich, und jener ertheilte eine unangenehme, ablehnende Untwort; worauf aber die Pilger, wie fie gedroht, fogleich die Feindseligkeis ten begannen.

Unstatt daß Tsaak und Alexius nunmehr einig und fraftig gegen die kuhnen Unkommlinge hatten wirken und jeden Augenblick benugen sollen, waren sie zerfallen und schmah=

ten sich wechselseitig nicht ohne Grund. Der Sohn, so 1204. Flagte ber Bater, ergebe sich leichtstinnigen Zerstreuungen, stelle seinen Namen voran und gedenke ganz die Herrschaft an sich zu reißen: der Bater, so sprach Alexius, verderbe bie Beit mit Berleumdern und albernen Bahrfagern, welche ihm Berftellung feines Gefichtes und die Berrichaft über Die ganze altromifche Welt verfprachen. Go unwurdiger Berhaltniffe überdruffig, emporte fich bas Bolk am 25ften Sa= nuar 1204, und verlangte von ben mit Gewalt verfam= melten Senatoren und hohen Geiftlichen : fie follten einen neuen Raifer mablen. Diefe gogerten aber, indem fie vor= ausfahen, daß die Bahl eines Dritten nothwendig gur Ausfohnung zwischen Alexius und ben Franken führen, mithin ber elenden Lage bes Reiches feineswegs ein Enbe machen werbe. Defungeachtet beharrte bas Bolf auf fci= ner Forberung und fuchte balb biefen, balb jenen Sena= tor, jest mit Fleben, bann mit Drohungen zur Unnahme der Krone zu bewegen, und erhob endlich, ba keiner sich willig fant, aus eigener Macht einen Jungling Nikolaus Ranabus. Obgleich biefer unbedeutend war und bie Krone Unfangs ablehnte, fo glaubte Merius bennoch er konne fich nur burch bie Franken erretten, und befahl, bag ihnen zu feiner Sicherung und zu ihrer Berubigung ber feste Pa= laft Blacherna eingeraumt werde. Die biezu erforderlichen Vorbereitungen follte Alexius Dukas treffen, welcher von zusammengewachsenen Augenbraunen ben Namen Murzuflos trug. Sein und bes Raifers Grofvater waren Bruder gewefen, und er hatte zeither unter fo vielen Feigherzigen faft allein barauf gedrungen, man folle fich ben Franken mit Nachdruck widerfeten. Um fo bedenklicher erscheint es, daß ihm Alexius jenen Auftrag ertheilte; auch beschloß Mur= zuflos, — der lange schon von Born und Ehrgeiz bewegt wurde —, bei dieser Gelegenheit den Sammerlichkeiten ber jegigen Regierung auf byzantinische Weise ein Ende zu

<sup>1</sup> Nicetas 361.

1204, machen. Laut verkundete er felbft, bag bie neuen Berhand= lungen mit den Lateinern Die Rreibeit und Gelbständigkeit bes Reiches untergruben, und gewann bie Leibmache ganz für seine Plane. Dann ging er in ber nacht zu Merius, schreckte ibn zuerst durch Erzählungen von den furchtbar anwachsenden Gefahren, und bat ihn bann, unter ben boch= ften Versicherungen von Treue und Unbanglichkeit, ben Maagregeln zu vertrauen, welche er bereits fur feine Rettung getroffen babe. Sobald aber Alerius aus bem Da= laste herbortrat, ward er gefesselt und weil bas ihm gege= bene Gift, nach genommenem Gegengifte, unwirkfam blieb, fpater, am achten Februar 1204 erbroffelt !. Gein Bater Ifaak farb vor Gram und Schrecken und ber unbedeutende Nifolaus Ranabus wurde leicht beseitigt. Murzuflos, welder nunmehr den Purpur felbst annahm, behauptete gwar, die Kaifer waren beide naturlichen Todes geftorben, und ließ sie feierlich begraben: Niemand aber wurde hiedurch ge= tauscht, und am wenigsten die Franken.

Mit verdoppeltem Ernste wandten sich diese zum Kriege: nicht allein weil alle Verträge und Versprechungen durch Murzuslos Thronbesteigung aufgelöset erschienen; sondern auch weil sie an Frevel dieser Art nicht gewöhnt waren und sich vielmehr für verpflichtet hielten, sie zu rächen und zu bestrasen. Lebhafter als je zeigte sich in diesem Augenblicke der Haß und die Verachtung gegen die Griechen: "ihre Macht", so sagte man, "ihre Wissenschaften, ihre Vollendung in den Künsten ist längst verschwunden?. Seitzbem sie sich von der heiligen römischen Kirche getrennt has

<sup>1</sup> Bielleicht ward Alexius erft nach ben, weiter unten erwähnten, Berhanblungen mit ben Franken ermorbet. Ramnus. 108.

<sup>2</sup> A philosophiae disciplinis nimium elongati, scientia liberarum artium perdita —; merito vilissimi et abjecti a cunctis — reputantur etc. So sprach Roland. Patav. als die lateinische Herrschaft in Konstantinopet von den Griechen gestürzt wurde; wie viel mehr zur Zeit ihrer Gründung.

ben, find fie befangen von unheilbringenden Grrthumern, 1204. gerschmettert burch ungablige Unglucksfalle, entblogt von jeber Bucht und Tugend; und mahrend alle Bolfer fie fur bie jammerlichsten und verworfenften Menschen halten, rub= men fie fich bennoch in wahnfinniger Berblenbung bes Bor= range vor allen! Sett aber ift die Zeit gekommen, ihr ver= altetes Reich, - welches alle Unternehmungen bes Abend= landes nicht burch Rraft, sondern burch Berrath und Tucke vereitelte -, zu zerftoren, und an feine Stelle ein jugenb= liches, fraftiges und driftfatholifches ju grunden. Saben mir einen rechtmäßigen Raifer einsehen konnen, fo werben wir noch leichter einen unrechtmäßigen verjagen, und eigene Berrichaft ift reizender und heilfamer, als die Berftellung frember, gefahrlicher Gewalt." - Diejenigen, welche zweis felten, ob der Plan loblich und ausführbar fen, wurden durch die Geiftlichen und durch die Aussicht auf großen papftlichen Gundenablag beschwichtigt; die Kurften und ber Doge Dandolo aber waren fo überzeugt von dem Rugen und dem Gelingen ihrer Unternehmung, daß fie am 12ten Marg 1204 einen neuen Bertrag ichloffen, folgendes Inhalts: "Konstantinopel wird unter Unführung ber bisberi= gen Befehlshaber erobert, alle Beute an einem bestimmten Orte niedergelegt und, sobald bie Berpflichtungen bes Rai= fers Alexius baraus erfullt find, zwifchen Benetianern und Franken gleich getheilt. 3wolf, jur Balfte von jenen, jur Balfte von biefen ernannte Manner 1, wahlen einen Rai= fer aus bem Beere. Sind bie Stimmen gleich, fo entschei= bet bas Loos. Der gewählte Raifer erhalt ein Biertheil bes gangen Reiches und die Schloffer Blacherna und Butfaleone; drei Biertheile bes Reiches werden zwischen Franken und Benetianern getheilt. Die Geiftlichen berjenigen Partei, aus welcher ber Raifer nicht gewählt ift, weihen die Gophienkirche und ernennen ben Patriarchen. Fur angemeffe=

<sup>1</sup> Seche Benetianer, zwei Combarben, vier Frangofen, fagt Sanut. vite 529.

1204, nen Unterhalt ber griechischen so wie ber neuen lateinischen Geiftlichen wird geforgt, alles entbehrliche Kirchenaut aber auf obige Beife ben Laien überlaffen !. 3molf von Bene= tianern und Franken ernannte und beeidete Manner, vertheilen die Ehrenstellen und die, auch auf Beiber vererbli= den Lehne; fie bestimmen bie Dienste, welche bem Raifer von diefen zu leiften find. Rein Keind ber einen ober ber anderen Partei barf im Reiche aufgenommen werden. Der Raifer beschwört diese Bestimmungen, und von bem ihm schuldigen Lehnseide ist bloß der Doge fur die an Benedia fallenden Besitzungen frei. Ueberhaupt bleiben beren frubere Vorrechte, Freiheiten u. f. w. burchaus unverkurzt. Bis jum Marg 1205 follen Alle fur bie Befestigung bes neuen Reiches mitwirken und Niemand fich entfernen. Beide Parteien verwenden fich bei dem Papfte, daß er diefen Bertrag bestätige und dessen Uebertreter banne."

Murzuflos, die Gefahren voraussehend, suchte unterdeß Konstantinopel auf alle Weise zu befestigen. Doppelte Mauern, Denkmale alter Geschicklichkeit und Große, um= gaben die Stadt2; boppelte Graben verhinderten bas Ra= bern ber Belagerungswerkzeuge und bas heimliche Untergra= ben. Etwa von 500 gu 500 Rug ftanben feste, fteinerne Thurme, benen man jest noch bolzerne Stockwerke von folcher Sohe aufgefett hatte, daß ein abgeschnellter Pfeil kaum bis hinan flog. Vorspringende Erker erleichtenten die Vertheidigung, und Leitern zum Hingustegen über die Mauern. fogar ben Angriff. Zwischen je zwei und zwei Thurmen war ein Rriegszeug aufgerichtet, zum Burf gewaltiger Steine ober großer und vieler Pfeile. So hoch standen die Bela= gerten über ben Kopfen ber Belagerer, baß biefe ganz in ihrer Gewalt zu fenn schienen. Starker noch als bie übri= gen Theile ber Stadt war die Seite gegen ben Safen bin

<sup>1</sup> Dandolo 324 — 328. Innoc. gesta 92. Iperius 687. Innoc. epist. VII, 201, 205.

<sup>2</sup> Gyllius 290 in Banduri I.

befestigt, so daß die hier angreisenden Franken lange Zeit 1204. gar keine Fortschritte machten, und die venetianische Flotte durch geschickt abgesandte griechische Brandschiffe sogar in die außerste Gesahr kam, ein Raub der Flammen zu werden.

Dagegen siegten die Pilger in allen Landgesechten, und Murzuslos ware einmal durch die Feigheit der Seinen fast gefangen worden. Ueberhaupt freuten sich die Griechen nicht sowohl seiner Thätigkeit, als daß sie über seine Willsur und die strenge Beitreibung von Steuern sur die erschöpften Reichskassen, klagten. In solchen Verhältnissen kam es zu neuen Unterhandlungen zwischen den Franken und dem Kaiser, welche jedoch zu keinem Ziele sührten, weil jene die Herstellung des, damals vielleicht noch nicht ermordeten Alexius, und die Ersüllung aller früheren Verträge forderten. Murzuslos erklärte: "er wolle lieber sterben und über Griechenland jedes Unglück hereinbrechen sehen, als seine Beistimmung geben zur Unterwerfung unter die abendlänzbische Kirche !."

Nunmehr war jebe Hoffnung eines friedlichen Ausweges ganz verschwunden, und die Kreuzfahrer, welche seitzem alles Nothige zum Angriffe der Stadt vorbereitet hatten, erhoben am Morgen des neunten Aprils 1204 den Kamps. Allein ungeachtet aller Tapferkeit und Ausdauer, wurden sie von den Griechen mit beträchtlichem Berluste zurückgeschlagen, und waren in großer Berlegenheit über die weiter zu ergreisenden Maaßregeln. Manche hätten gern den ganzen Plan vereitelt gesehen; Andere wollten die südzwestliche, weniger besestligte Seite der Stadt angreisen; noch Andere behaupteten, man musse den Sturm auf derselben Stelle wiederholen. Diese Meinung siegte ob, weil die Flotte hier von dem Hasen aus kräftig mitwirken konnte, dort aber in Gesahr gekommen wäre, von den Strömunz gen der Meerenge fortgerissen zu werden. Montags den

<sup>1</sup> Vitam amittere praeeligeret Graeciamque subverti, quam etc. Epist. Balduini in Miraei oper. dipl. I, 110.

1204 12ten Upril begann ber zweite Sturm, und auch jest wollte es lange nicht gluden bie Leitern und Belagerungsthurme ben Mauern zu nahern, vielweniger biefe zu ersturmen. Endlich erhob sich ein gunstiger Nordwind und trieb zuerst zwei, zu größerer Wirksamkeit an einander gebundene Schiffe (bedeutend genug die Vilgerinn und bas Paradies genannt). fo alucklich gegen einen Thurm in ber Gegend bes Klo: fters ber beiligen Euphemia', bag bas eine zur Rechten, bas andere zur Linken anlegte und die Leiter der Pilgerinn befestigt ward. Undreas von Urboife und ein Benetigner Alberti erstiegen zuerst den Thurm; muthig folgten viele Undere, und in dem ungeheuren garm und der nach allen Seiten bin getheilten Aufmerksamkeit wurde die griechische Befatung vertrieben, ehe man ihr zu Gulfe fam. Unge= feuert durch diesen Erfolg, drangen mittlerweile auch die übrigen Schiffe berzu, vier andere Thurme wurden erobert, brei Thore gesprengt, und von allen Seiten eilten Ritter und Augvolf nach dem Orte bin, wo der Raifer fein Saupt= lager aufgeschlagen batte. Bergebens suchte biefer bie Grieden jum Widerstande ju bewegen; vergebens erinnerte er fie, daß ber Kampf fur die Lateiner in ber ihnen unbekann= ten, feindlich gefinnten Stadt boppelt gefährlich fen: er fah fich in der allgemeinen Flucht mit fortgeriffen, und so ohne Maag war nach bem kurzen Uebermuth ber letten Tage bas Schrecken ber Ginwohner, bag, nach griechischen Berichten2, ein einzelner Ritter Taufende vor fich ber jagte. Graf Balbuin von Flandern übernachtete, - eine gunftige Vorbedeutung -, in dem scharlachenen Zelte des Murzuflos, fein Bruder Beinrich rechts beim Palafte von Bla= cherna, ber Markgraf von Montferrat etwas weiter vorwarts gegen bas Innere ber Stabt.

Aber ungeachtet biefer Fortschritte waren bie Franken nicht ohne Sorge, sondern meinten: bas Bolk konne (wenn

<sup>1</sup> Banduri antiq. I, 31, 35; II, 489.

<sup>2</sup> Nicetas 366.

es jede Straße, jedes Schloß, jede Kirche der ungeheuren 1204. Stadt vertheidigen wolle) wohl noch einen Monat lang widerstehen. Auch hörten sie, daß Murzuslos einen neuen allgemeinen Angriff vorbereite.

Um biesen abzuhalten, ober aus Unvorsichtigkeit und Uebermuth, ober auf ben Besehl eines deutschen Grasen?, entstand in der Nacht eine neue große Feuersbrunst, und bei der hiedurch erhöhten Furcht und Berwirrung verzweizselte auch Murzuslos und entsloh heimlich durch das golzdene Thor. Sobald dies mit dem Andruche des Tages bestannt wurde, zankten die Griechen unter einander, ob sie an Theodor Dukas oder Theodor Laskaris ein Kaiserthum geben sollten das nicht mehr vorhanden war, und handelzten noch über Sold und Geschenke, als die neu versammelzten Kreuzsahrer schon herzudrangen, alle auseinandersprengzten, und sich nun nach vollkommenem Siege in der ganzen Stadt verbreiteten.

Im Palaste Bukkaleone fand man die verwittweten Raiserinnen, Schwestern der Könige von Frankreich und von Ungern\*, und behandelte sie mit Anstand; sonst aber wurde jeder nur ersinnliche Frevel geübt in der unglücklichen Stadt. Iwar suchten die Ansührer auf Zucht und Ordnung hinzuwirken: aber ohne Rücksicht auf ihre Weissungen trat eine allgemeine Plünderung ein mit all ihren Gräueln. Nicetas der Geschichtschreiber, einer der angesehensten Männer, sloh mit seinem schwangeren Weibe in geringer Tracht zu Fuße aus der Stadt, und hatte seine schönen Töchter durch Schmuß entstellt, um sie frevelhaften Nachstellungen zu entziehen. Aus ihrem kostdaren Palaste war nichts gerettet, als was sie mit sich trugen! Wenn so

<sup>1</sup> Villehard, 128.

<sup>2</sup> Günther XV.

<sup>3</sup> Ramnus. 123. Du Fresne histor. I, 16.

<sup>4</sup> Banduri ant. I, 9. Gyllius 301, 363. Du Fresne zu Villeb. 152. Dandolo 329. Wilfen V. Anhang ©. 29.

1204. für die Mächtigeren kein Rath war, wie viel weniger für die Geringerenz und die griechischen Geistlichen litten wiesberum noch mehr, als die Laien. Selbst für Kirchen und Kirchengut zeigte Keiner Achtung. Man nahm Alles was Werth hatte, warf die Hostien aus den Kelchen, zerschlug die schönsten Kunstwerke und Altäre, um sie zu theilen, und zog Lastthiere in die Sophienkirche, welche auf dem glatten marmornen Boden niedersielen und ihn verunreinigten. Ein unverschämtes Weib bestieg sogar den Chorstuhl des Pastriarchen und dreibet sich singend und tanzend darin umber.

So gefellte fich herber Spott zu bem übrigen Glende. und die Habgier mit welcher die Franken alle heiligen Re= liquien? wegnahmen, erschien nicht minder emporend als die robe Gleichaultigkeit, welche sie gegen Kunst und Wissen= schaft zeigten. Die Saupter, welche einfahen wie schnell jene rauberisch wilde Unordnung ihre eigenen Rrafte und Plane zerftore, fetten endlich fest: daß alle gemachte Beute in brei bestimmte Rirchen niedergelegt und, bem Vertrage ge= maß, zwischen Franken und Benetianer gleich getheilt werde. Ein Fußganger follte halb fo viel erhalten als ein Reiter, und ein Reiter halb so viel als ein Ritter. Gehr Bieles wurde jedoch verheimlicht, obgleich man deshalb Mehre und sogar einen Ublichen aufhenkte. Immer erhielten bie Kranken noch auf ihr Theil die ungeheure Beute von 400,000 Mark Silber (bamals die siebenjahrige Einnahme bes Ronigs 3 von England), ferner 10,000 Reitpferde ober Laft: thiere, und andere werthe Gegenstande von der mannichfach= ften Urt. Nur von Werken der Kunst und Wissenschaft ist. wie gefagt, fast nirgends bie Rebe, und allein bie Benetiu-

<sup>1</sup> Nicetas 368. Oger. zu 1203.

<sup>2</sup> Reliquien aller Urt von Christus, Maria, ben Apostein, Propheten, Marthrern u. s. w. nach Halberstadt, Köln, Flandern u. s. w. Chron. mont. sereni zu 1203. Godofr. mon. zu 1208. Miraei op. dipl. III. S. 374, urf. 89. Günther XVI. Otto S. Blas. 49.

<sup>3</sup> Gibbon XI, 56.

ner icheinen bafur einigen Sinn gehabt, und manches 1204. Bortreffliche', gleich ben vier berühmten Pferden, ohne viele Borte und Unfragen in ihre Baterstadt gefandt gu haben. Sonft wurden bie meiften Runftwerke aus Erz ober Metall ohne Bedenken eingeschmolzen, und bas Un= schabbare in geringes Rupfergelb verwandelt2. - Durch Die brei Reuersbrunfte, welche feit ber Unkunft ber Franken stattfanden und (wie Villeharduin sich ausbruckt) mehr Baufer gerftorten, als brei ber größten Stabte Frankreichs enthielten, bat die Menschheit mehr Unersesliches verloren, als wenn alle Stadte ungebildeter Bolfer abbrennten. Das unfichere, wurzel = und bodenlos hingepflanzte frankische Raiferthum konnte weber bas Alte erfeten, noch Neues er= zeugen: aber ber Born über bie Thaten ber Franken wirb freilich gemildert, wenn man bedenkt: bag 400,000 Gin= wohner ihre aufs Trefflichste befestigte Stadt von 20,000 Untommlingen erobern und fo behandeln ließen; wenn man bort, bag unter ben Griechen Richtswurdige waren, welche fich fogar bes Ungluds freuten, um burch Sofereien und Angebereien zu gewinnen!

Nachdem endlich die Beute gesammelt und wieder verstheilt war, kam es vor Allem barauf an, daß man, ebensfalls den Borschriften des Vertrages gemäß, einen Kaiser ernenne. Sechs venetianische Sole und sechs Geistliche (die Bischose von Soissons, Troies, Halberstadt, Bethlehem und Akkon und der Abt von Loces in der Lombardei) schwuzen auf das Evangelienbuch, nach bestem Bissen und Gewissen zu wählen; und solche Unparteilichkeit erwarteten die Franken mehr von Geistlichen, als von Laien, weil jene, ihres Standes wegen, selbst keine Ansprüche machen konnten. Die Wahlherren versammelten sich im Palaste

III.

6

<sup>1</sup> Ramnus. 129. Billen V, 364.

<sup>2</sup> Nicetas de statuis. Banduri I, 93. Heyne in comments. Götting. Ao. 1791, p. 1-62; Ao. 1792, p. 292.

<sup>3</sup> Du Fresne histor. Constantinop. I, 18.

1204 bes Dogen, und zuvörderst war nun bavon bie Rebe: ob man biefem Selbengreife nicht felbst bie Krone aufseben folle? worauf er durch feine Berdienste bas nachste Unrecht, und bei fechs venetianischen Wahlstimmen bie größte Husficht hatte. Aber die Benetianer hielten es fur bedenklich, baß bas Dberhaupt ihres Freistaates zugleich Raifer fen. und Barbo, einer unter ben Bablern, erklarte !: .. wenn man die ortliche Lage, die Flotten, die Macht und ben jest geleisteten Beiftand bedenke, fo erscheine es allerdings am naturlichsten und rathfamsten, bas Raiferthum auf Benedia zu übertragen: andererfeits wurden fich aber vielleicht die Uebrigen alsbann wo nicht beleidigt, boch gleichgultig gegen bie Erhaltung bes neuen Reiches zeigen. Ohne beren fort= bauernde Unterftutung konne Benedig, ungeachtet aller Macht und aller funftigen Unftrengungen, fo große ganber nicht behaupten." Rach einer folden Erklarung konnte bie Wahl nur auf ben Grafen Balbuin von Klandern, ober ben Markgrafen Bonifag von Montferrat fallen, und man ließ (Eifersucht und Streit zwischen bem Erhobenen und bem Burudgefesten befurchtend) beibe versprechen: daß ber welcher Raifer werbe, bem Unberen Kanbia und alle Lanber jenseit ber Meerenge als Leben überlaffen, Diefer aber seine Pflicht als treuer Lehnsmann erfullen wolle.

Bei den nach feierlich gehaltenem Gottesdienst eingeleiteten neuen Berathungen, vereinigten sich alle Stimmen für Balduin: nicht sowohl aus Eisersucht der Venetianer gegen den ihnen keineswegs gefährlichen Markgrafen von Montferrat; sondern weil jener an sich mächtiger erschien, und man durch seine Verbindungen größere Unterstützung aus Frankreich und Deutschland, als von diesem aus Italien, erwartete. Ferner stand Balduin in der Blüthe seiner Jahre, hatte durch Gefälligkeiten Dandolos Gunst in hohem Grade gewonnen und war allen überalpischen Männern

<sup>1</sup> Ramnus, 136.

willsommener, benn ein Staliener. — Als ber Bischof 1204. Nevelon von Soissons aus dem Wahlzimmer hervortrat und den in gespannter Erwartung Harrenden die Erhebung Balduins verkündete, entstand die allgemeinste Freude: man seite ihn auf ein Schild, trug ihn zur Kirche, und vor allen Anderen erwies der Markgraf von Montserrat ihm mit größter Ausmerksamkeit die gebührende Schre. Am 16ten Mai 1204 fand die seierliche Krönung in der Sophiensfirche statt, wozu Seder sich schmückte, so gut er es versmochte, und in den neu erhaltenen Würden und Aemtern austrat.

Gleichzeitig mit biefen weltlichen Ungelegenheiten, gedachte man auch ber geiftlichen, und an die Stelle bes nach Nicha entwichenen Patriarchen Johannes Ramateros, erwählten bie Benetianer, befonders auf Dandolos Betrieb, den Unterhelfer Thomas Morofini, welcher für einen Freund Papft Innocenz III galt. Mit biefem waren bie Berhalt= niffe noch keineswegs aufs Reine gebracht. Comobl Dan= bolo als die übrigen Unführer hatten ihm die Grunde bes Buges nach Konftantinopel entwickelt, aber, - bem Ge= wichte berfelben nicht viel vertrauend -, große Gefchenke mitgefandt 2, und bie allgemeine Bemerkung beigefügt: "es fen Alles mehr burch hohere Gingebung, als nach menfch= licher Berathung geschehen3. Wider bie gewohnliche Regel der Jahreszeiten habe fie bie Witterung begunftigt, und ben von Gott gefandten Winden folgend, waren fie (gegen alle Erwartung) gludlich nach ber Raiferstadt gekommen. Rleinere Kehler moge ber Papft überfeben, fich bes Saupt=

<sup>1</sup> Balbuin war zweiunddreißig Jahr alt. Du Fresne zu Villehard. 156. Nicet, constit. stat. 383. Dandolo 330. Alber. 437.

<sup>2</sup> Ebelsteine, Gold : und Silber : Arbeiten, Kirchengefaße u. f. w. Die Genueser raubten Alles, gaben es aber auf bes Papstes Drohungen wohl wieder heraus. Innoc. epist. VII, 147.

<sup>3</sup> Superveniente inspiratione divina magis, quam humano consilio. Innoc. epist. VII, 202; VI, 211.

1204. gewinnes freuen und bas Geiftliche anordnen !." Diefe Darftellung genügte indeg, wie ichon oben erzählt wurde, bem Papfte auf feine Beife, und felbft nachbem ber jun= gere Alexius obgesiegt hatte und bie Unterwerfung unter die romische Kirche anbot, schrieb ihm Innocenz, die Schwierigkeiten richtig wurdigend, jurud: "er moge nur bei seinem Entschlusse beharren und Wort halten. Db es Ernst fen, werbe man aber erst feben, wenn ber Patriarch bas Pallium aus Rom hole?" Alls endlich bie Bertrage ber Kreuxfahrer über die Theilung bes griechischen Reiches, als die Nachrichten von der Eroberung Konstantinovels. von der Kaifer= und Patriarchen=Bahl einliefen; als be= richtet wurde, bag ber aus Palastina berbeieilende Legat, welchen die Benetianer fruher nicht aufnehmen gewollt3, freundlich von ihnen anerkannt sen und sie von dem wegen ber Einnahme Jaderas gesprochenen Banne und vom Dil= gergelübbe gelofet habe: fo fah Innocenz allerdings ein, daß hieraus ein großer Gewinn fur den romischen Stuhl hervorgehe, und nicht die Rede bavon fenn konne, bas Geschehene ungeschehen zu machen. Singegen erschien fo Manches unreif, übereilt und tadelnswurdig, daß er, feine hobere Stellung behauptend, zwar die Freude über diefe Kugungen Gottes nicht verhehlte, aber eben fo wenig bas Bermerfliche bes menschlichen Thuns, um jenes Erfolges willen, ungerügt ließ. Er fcbrieb ben Rreugfahrern \*:

"Der herr hat die Griechen durch euch gestraft für ihre Sunden, aber eure herzen find babei nicht rein gewesen von habsuchtiger Begier, eure Sande nicht rein von Freweln. Es lag euch mehr daran Konstantinopel, als Seru-

<sup>1</sup> Duchesne V, 282.

<sup>2</sup> Innoc. epist. VI, 210, 229, 230.

<sup>3</sup> Der Legat hatte früher bem Papste geschrieben: ben Benetianern liege weber etwas an ihm, noch an bem Banne. Cardella I, 2, 148. Innoc. epist. VI, 48.

<sup>4</sup> Innoc. gesta 57; epist. VII, 202-207.

falem zu erobern, weil ihr ben irbifchen Reichthum bem 1204. himmlischen vorzieht. Ihr schontet weber Stand, noch Miter, noch Geschlecht, beginget Surerei, Chebruch und Nothzucht vor ben Augen Aller, und gabet felbst Matronen und gottgeweihte Jungfrauen ben Unflathereien ber Goldner preis. Es genugte euch nicht, die kaiferlichen Schape aus= Buleeren und Bornehme wie Geringe auszuplundern; fon= bern ihr ftredtet eure Banbe auch nach ben Baarschaften ber Kirche und, was noch arger ift, nach ihren Besitzungen aus, raubtet filberne Tafeln von den Altaren, truget, alles Beilige verlegend, Rreuze, Bilber und Reliquien binweg: so daß ihr die Ursache send, wenn die griechische Kirche burch folde ungeheure Berfolgungen bedruckt, jum Gehor= fam bes romischen Stuhles gurudgutehren verschmaht, in= bem fie nichts als Beispiele bes Berrathes und Berke ber Kinsternig von den Lateinern fieht, und biefe bafur mit Recht mehr benn Sunde verabscheut."

Dem gemaß hob Innocenz die Bestimmung bes Saupt= vertrages auf, wonach ben Beiftlichen nur bas jum Lebens= unterhalt Rothige gelaffen werben follte, erklarte feines Gefandten eigenmächtige Lofungen von Bann und Gelubbe 1 fur gefetwidrig, und vernichtete bie Bahl bes Patriarchen: ba Laien weder über die Art und Beife berfelben etwas festfegen, noch venetianische Geiftliche, ohne papftliche Erlaubniß, fich als Stiftsherren ber Sophienkirche betrachten burften. In Rudficht auf die perfonliche Trefflichkeit bes Thomas Morofini bestätigte er ihn, jeboch aus eigener Macht, als Patriarchen; fo ben papftlichen Ginfluß begrunbend und behauptend, ohne bag ein erheblicher Widerstand ju befürchten mar, weil zulett geschah mas die Benetianer wunschten. Doch mußte Morofini, als er mit dem Pallium bekleidet von Rom nach Konstantinopel zurückkehrte, vorher in Benedig verfprechen, er wolle zu Erzbischofen, Bischofen,

<sup>1</sup> Im Januar 1205 wurde Danbolo burch ben Papit zwar nom Banne, aber nicht vom Gelubbe gelofet. Innoc. epist, VII, 206, 207

1204. und zu Stiftsherren bei der Sophienkirche bloß Venetianer ernennen und bestätigen, und sich ernstlich bemühen, daß sein Nachfolger wiederum nur aus der Mitte der letzen gewählt werde. Innocenz aber hob dies Versprechen auf ', weil es erzwungen sey, und die Einsührung eines solchen beschränkten Geburtsrechtes den Gesetzen der Kirche zuwiderslause; er befahl, daß über alle geistliche Angelegenheiten ein neuer Grundvertrag entworsen werde.

Mehr Sorge noch, als biefe Gegenstande, hatte unter= bef die weltliche Lage bes Reiches veranlagt. Durch bie unerwarteten Siege ber Franken waren bie Griechen in fo granzenlose Kurcht gesett worden, daß unglaublich fleine Abtheilungen von jenen bie Eroberung ganger Landschaften magten und vollbrachten. Alle wurden jest vertheilt: ber Markaraf von Montferrat erhielt bas zum Konigreich erhobene Theffalonich mit ben umliegenden Gegenden, und veräußerte fur 1000 Mark Silber bas ihm gleichfalls überwiesene, damals aber noch nicht eroberte Randia an die Benetianer2. Diese (porzugsweise ihre Sandelszwecke im Huge behaltend) empfingen ober unterwarfen nach und nach einen Theil der Sauptstadt, viele Ruftenlander und Infeln; fo den Peloponnesos, Euboa, Aegina, Corcyra, Melos, Paros, Undros, Bakunthos. Wir finden frankische Berren in Argos, Sparta, Korinth, Uthen u. f. w.; aber bie alten Einwohner waren fein Gegenstand ihrer theilnehmen= ben Achtung, und bie Steine konnten zu benen nicht fpre= chen, für welche felbst die Geschichte ftumm war3. - Uns

<sup>1</sup> Sm Sunius 1206. Innoc. gesta 59; epist. VII, 203, 208; IX, 130; XI, 76; XII, 105, 140.

<sup>2</sup> Urfunde vom 12ten August 1204. Historiae patriae Monumenta I, 1112. Das Umständlichere bei Marini IV, 98. Bergleiche Sanuto vite 431, 530. Tentori saggio IV, 107—112. Privatpersonen bes mächtigten sich, wo die Krafte des Staates nicht zureichten, den Aufforderungen gemäß, einzelner Inseln.

<sup>3</sup> Dandolo 330 - 335.

ftatt mit Muth und Gemeinfinn an bie Spige bes Bolfes 1204. zu treten, gerftreuten fich bie vornehmen Griechen nach allen Seiten bin; fie fuchten nur fur fich unabhangig gu werben und auf Roften ber Riederen ju gewinnen. Erft als Murzuflos und fein Schwiegervater, ber altere Merius, fich ausfohnten und eidlich Gulfe verfprachen, fagten Biele neue Soffnungen; aber wortbruchig ließ biefer jenen gefans gen nehmen und blenden. Spater fielen beibe in die Bande ber Franken, und Alerius wurde vom Markgrafen Bonifag nach Montferrat ins Gefangniß geschickt, Murzuflos bin= gegen, einem Spruche ber Barone gufolge (und ohne Rudficht auf bie Behauptung, bag ber jungere Mexius ein Bers rather feines Baterlandes gemefen fen), als ein Berrather feines herrn, von der Saule des Theodoffus in Konftantinopel binabaestürzt 1.

Mus folden, bie naturlichen und fittlichen Rrafte gera ftorenden Unfallen und Freveln, konnten fich bie Griechen nicht ploglich zu einer geordneten Berfaffung und Birts famteit erheben; aber fo lebhaft mar ihr Sag gegen bie Fremden, und fo hart ber fowohl von gaien als von Geiftlichen gegen fie geubte Druck, baß gleichzeitig in ben mei= ften Theilen bes Reiches eine Emporung ausbrach, welche allen vereinzelten Franken bas Leben koftete und an bem Konige ber Balachen, Johann, insgeheim einen machtigen Stuppunft und Berbundeten gewann. Diefer hatte nam= lich, ber alten Fehben mit ben Griechen eingebent, feine Freundschaft ben Franken angeboten; welche aber, ihre Rrafte und die Lage ber Dinge verkennend, antworteten: er folle vorher alle bem griechischen Reiche entriffenen gan= ber herausgeben. - "Ich bin," ließ ihnen hierauf Johan: 1205. nes fagen, gein vom Papfte anerkannter, driftlicher Ronig, und besite meine Krone und meine Lander mit mehrem Rechte, als ihr bas griechische Reich und die Raiferkrone?."

<sup>1</sup> Villehard. 163. Nicetas 392. Oger. gu 1205. Michaud III, 615.

<sup>2</sup> Du Fresne I, 34, Innoc. epist. VI, 141-144.

1205. Balbuin und Dandolo belagerten das abgefallene Abrianopel, als sie sich unerwartet von dem walachischen Heere
umringt und zu einer Schlacht genöthigt sahen, ehe Heinrich,
des Kaisers Bruder, mit der nach Asien gesührten Heeresabtheilung zu Hüsse kommen konnte. Die Schlacht ging
am 15ten April 1205, ein Jahr nach der Eroberung Konstantinopels, troß der tapfersten Gegenwehr verloren, der
Graf von Blois ward erschlagen, der Kaiser, welcher diesen
helbenmuthig retten wollte, gesangen, und wenn nicht Dandolo und der Marschall Gottsried von Villeharduin die
Flüchtigen gesammelt und mit größtem Muth und Geschick
so geführt hätten, daß König Johann sie nicht sand und
erreichte, so wäre schwerlich von dem ganzen Heere auch
nur Einer entkommen.

Jest erft kehrte Graf Beinrich aus Ufien gurud, viele taufend Urmenier mit Weib und Kindern, mit Sabe und Gut herbeiführend, welche fich aus Abneigung ober Furcht vor ben Griechen unter ben Siegern in Europa ansiebeln wollten. Als aber biefe Armenier bem Grafen, welcher von Rodosto (ober Rhabestus) zu dem geretteten Ueberrefte bes heeres eilte, nicht fo schnell folgen konnten, murben fie von ben Griechen überfallen und fast fammtlich erschla= gen. Das Schloß Piga ausgenommen, beherrichte ber tapfere Theodor Laskaris die ganze affatische Seite des griechischen Reiches, und von bem europäischen Untheile Balbuins behaupteten die Franken nur Konftantinopel, No= bosto und Selnbrea. Unzeitige Migverhaltniffe ' fcmachten außerbem ihre geringen Krafte, und ber burch fein Unfeben fo wohlthatig einwirkende und oft vermittelnde Belbengreis Dandolo, farb fechs Wochen nach jener Niederlage im fiebenundneunzigsten Sahre feines Alter62.

<sup>1</sup> Früher zwischen Balbuin und Bonifag von Montferrat. Villehard, 158.

<sup>2</sup> Um ersten Junius 1205. Dandolo 333. Ramnus. 213. Navagiero 986. Um fünften August wurde Peter Ziani zum Nachfolger erwählt. Sanuto vite 535.

So fchien burch biefes Uebermaag von Ungludsfallen 1205. bas frankische Raiferthum feinem naben Untergange jugu= eilen, als viele Griechen unerwartet bei ihren Keinden, ben Franken. Gulfe suchen mußten gegen ihre Freunde, bie noch furchtbarer hausenden Walachen und Rumaner. Konia Johann hatte namlich ber Stadt Philippopolis eine milbe Behandlung versprochen; kaum aber war er in ihrem Be= fige, fo ließ er wortbruchig ben Erzbischof tobten, die ange= sehensten Einwohner lebendig schinden, viele andere hinrich= ten, ben Ueberreft in Ketten abführen, die Mauern nieber= reiffen und bie Saufer und Palafte niederbrennen. Muf gleiche Beife murben alle Orte geschleift die in feine Sande fielen, alle Ginwohner getobtet ober als Sklaven hinmeg= geführt; und gegen biefe Behandlung ichutte fein Berfprechen irgend einer Urt. Bei folden Grundfagen mag bie Sage wohl gegrundet fenn, daß Raifer Balbuin nicht, wie Konia Johann behauptete, im Gefangniffe naturlichen Tobes ftarb, fondern daß er, wie Undere berichten, umgebracht murde. Nach einer britten Erzählung verliebte fich Johanns Beib in ben Raifer, konnte ihn, - beffen Reuschheit allgemein gerühmt wird -, aber nicht verführen mit ihr nach Konstantinopel zu entflieben, um fie zu beirathen 1. Rachfüchtig klagte fie jest ihrem Manne, bag Balbuin ihr unanftanbige Untrage ge= macht habe, und bewirkte hiedurch beffen graufame Ermordung.

<sup>1</sup> Ronig Johann Schrieb an Innocenz, Balbuin fen im Gefangniffe geftorben. Rach Nicetas 413, ließ ihm jener Sande und Fuße abhauen. Alber, ergantt ju 1205 bie Berführungsgeschichte und bie Er= mordung nach ber Musfage reifenber Priefter. Batte aber Beinrich, Balbuine Bruber, bann wohl Johanne Tochter geheirathet? - Gine andere Sage lagt ihn als Stlaven verkaufen und nach vielen Sahren burch Sandelsteute befreien. Much gab fich fpater ein Betrüger in Flandern für Balbuin aus, und ward gehängt. Medardi chron. Albert, Stadens, Godofr, mon. zu 1224. Aquicinct. auctar. Gesta Ludov. VII, 287. Alber. 3u 1225. Iperius 705. Smet chroniques de Flandre I, 139. Raifer Beinrich fpricht erft von einem onstandigen Gefangniffe, bann bloß de obitu Balbuine. Martene coll, ampl. I, 1075. Innoc. epist. VIII, 131,

Balbuins Bruber, Beinrich, ber bisherige Reichsper-1206. wefer, ließ fich nunmehr am zwanzigsten August 1206 in ber Sophienkirche zum Raifer fronen. Papftliche Ermah: nungen konnten ben Ronig Johann nicht zum Frieden bewegen, und Beinrichs Entschluß, feine Tochter zu beirathen. batte ben Schwiegervater auch wohl nicht in einen ficheren Freund verwandelt'; da warb er, jum Glude fur bie 1207 Franken, im Sabre 1207 vor Theffalonich erschlagen, und fein Nachfolger Bornllas im nachften Sahre vom Raifer befiegt. Diefer behandelte bie Griechen fehr milbe, nahm fie an feinem Sofe auf und stellte fie im Beere ober bei ber Bermaltung an; fo bag fie feinesmeas, wie porber. bei ben Feinden ber Franken Schut und Beschäftigung suchen mußten?. Er forgte bag bie griechische Geiftlichkeit nicht bedruckt, und der lateinischen das gelassen werde, mas ihr gebührte. Ein barüber abgeschlossener und im August 1207 burch den vorsichtig einwirkenden Papft bestätigter Bergleich feste fest: die Rirche und die Geiftlichkeit erhalt als Gigenthum ein Kunfzehntel aller Besigungen, Bolle und Bebungen, fo wie alles funftig Erworbenen. Sievon find awar die Burger von Konstantinopel für ihren, nicht aber Frembe fur benjenigen Sandel frei, welcher in und außer= halb jener Stadt fur ihre Rechnung geführt wird. Ge=

schworene mitteln ben Betrag jenes Funfzehntels aus, ziehen aber Rlostergut nicht zur Berechnung. Das Vermögen und bie Personen ber Geistlichen sind frei von der weltlichen Gerichtsbarkeit. Die Lateiner geben an die Geistlichen ben Zehnten von allen Feld = und Garten = Früchten, vom Bieh, ber Bienenzucht und der Wolle, und widersprechen nicht, im Fall auch Griechen zu dieser Ubgabe können bewogen

<sup>1</sup> Pipin. c. 37. Innoc. epist X, 60.

<sup>2</sup> Du Fresne hist, Constant, I, 22,

<sup>3</sup> Plurima maturitate procedendum. Innoc. epist. IX, 130, 142; X, 51, 120, 127, 128; XI, 12, 17, 23. Gesta 59. Thomassin. de eccl. discipl. I, 1, 26, 5.

werben. — Diesen ließ man ihre Gebräuche und einheis 1207. mischen Bischöse, beförderte aber vorzugsweise Personen, welche sich dem Papste günstig gezeigt hatten. Dessen Absgesandter stand in allen wichtigen Dingen über dem Patriarschen, und des letzten Gesuch, ihm alle Kirchen des Morgenstandes zu unterwersen, ward von Innocenz unter dem Borswande abgelehnt, es werde die Pisaner und Benetianer beleidigen. Streitigkeiten bis zum Werthe von zehn Markentschied der Patriarch; über wichtigere Gegenstände durste man sich nach Rom wenden ber Plan einer völligen Bereinigung der griechischen und römischen Kirche, worüber Innocenz schon mit dem älteren Alexius umständlich vershandelt hatte, ward, um die Spaltungen nicht zu erhöhen, sür jeht mit Stillschweigen übergangen.

In weltlicher Hinsicht nahm man die Gesetze des Königzreiches Jerusalem an², und gründete damit ein Lehnsspstem, welches aber durch einige Zusätze den Kaiser hier fast noch mehr beschränkte, als dort den Konig. Für die Nechte und die Freiheiten der Großen ward überall gesorgt, für die niedere Volksklasse geschah dagegen so wenig, als in Paldzstina. Zur Reichsvertheidigung sollten Benetianer und Franzken in bestimmten Verhältnissen beitragen, im Fall der Kaiser und die franklischen Großen, der Doge und sein Rath es nöthig fänden; aber selten waren diese Stimmberechtigten darüber einig, und bei so vielen inneren und äußeren Feinden sehlte nur zu ost Schnelligkeit und Lüchztigkeit der Aussührung.

Ihrer geringen Candmacht und der damaligen Unsichten halber, konnten auch die Benetianer nicht alles Cand in unmittelbarem Besiche behalten, sondern mußten es, unter

<sup>1</sup> Gesta 65, 25. Der neue Patriarch von Konstantinopel überließ bem Patriarchen von Grado alle früheren Rechte über venetianische Kirchen in Konstantinopel und dem ganzen Reiche; auch sielen diesem noch andere hebungen und Jinsen zu. Cornelio eccl. Veneta VIII, 230.

<sup>2</sup> Canciani leg. Barbar, III, 493, Sanuto vite 530,

1207. der Oberhoheit des Freistaates, gegen Zins : und Ariegs Berpflichtung ausleihen; entweder an venetianische Edle, als die treuesten Anhanger', oder an griechische Große, damit sie durch diese das Volk gewönnen und so die Vertheidigung erleichterten. Das Lehnssystem reichte hin zum Schutze alten friedlichen Besitzes und zur Abwehrung von Gewalt; es konnte und sollte aber nicht zur Gründung und Erhaltung großer, unsicherer Eroberungen genügen.

Gleichzeitig mit biefen Ereignissen und Magkregeln grundete Theodor Laskaris, ber Schwiegerfohn Raifer Merius bes alteren, ein Reich zu Nicaa2; Alexius, ber Enkel bes Raifers Andronifus, ein Reich zu Travezunt, und Michael. ein unehelicher Abkommling aus dem Saufe der Ungeli, ein Reich in Epirus und Aetolien; - welche, tros aller inneren Kehben, dem frankischen Raiserthume immer gefahr= licher murben. - Es schien als batten burch beffen Errich= tung ber Papft, die Franken, bie morgenlandischen Chriften und bie Benetianer auf gleiche Weife gewonnen: zulet blieb aber boch nur ben letten ein bauernber Bortheil. Denn fie erhielten zuvorderst neben ber eigenen, auch ben größten Theil ber frankischen Beute, als Zahlung fur bie große Frachtschuld ober für theuer verkaufte Baaren 3; ferner waren ihre Inseln gegen Unfalle gesicherter, als bas feste Land; und endiich kam ber Sandel nach allen biefen wichtigen gandern in ihre Sande. Der Papst und die romifche Geiftlichkeit und die frankischen Lehnsherren blieben bagegen gleich verhaßt; und anstatt bem Morgenlande neue

<sup>1</sup> Marin IV, 65, 98.

<sup>2</sup> Alber, 441.

<sup>3</sup> Temanga erzählt in seiner Erklarung eines alten Grundrisses von Benedig (Marin IV, 304): ber Doge Peter Ziani habe für die Berlegung Benedigs nach Konstantinopel, ber Prokurator Angelo Falieri bagegen gesprochen, und dieser nur durch eine Stimme im großen Rathe obgesiegt. Tentori saggio IV, 127 erklart aber die ganze Erzählung für falsch.

Bulfe zu bereiten', hatte man auf unhaltbaren Grundlagen 1207. ein Reich gegrundet, welches felbst ber abendlanbischen Unterstützung bedurfte. Mit Ausnahme bes Papftes, nahm aber Niemand in Europa recht ernsthaften Untheil an Dies fem frankisch = griechischen Raiferthume 2, obgleich thatiger Beistand boppelt nothig ward, als ber erst vierzigiahrige Kaifer Heinrich, am elften Junius 1215, (um bie Zeit der 1215. Rronung Friedrichs II in Uchen) nach einer zu furgen trefflichen Regierung, vielleicht an Gifte, finderlos ftarb.

Nicht minder hulfsbedurftig waren bie Chriften in Gp= rien und Palaftina. Sobald Abel von den großen Unftal= ten horte, welche im Unfange bes breizehnten Sahrhunderts getroffen wurden, um burch einen Rreugzug bie driftlichen Befitungen in Ufien zu erweitern 3; ließ er Damaskus be= 1201 festigen, eilte bann nach Aegupten und verlangte, baf zur 1902. Aufftellung einer großeren Kriegsmacht bie muhamebanische Beiftlichkeit, nach Beife ber abendlandischen fteuere. Diefe gab gur Untwort: fie wolle fur ihn beten, aber weber bie Baffen ergreifen, noch Gelb zahlen. — "Bas foll aus euch werben," fragte hierauf ber Sultan, "wenn bie Chriften Megnpten erobern?" - "Bas Gott gefällt," fprachen bie Beiftlichen. - "Richt alfo," erwiederte Abel; "euch foll bas Nothbürftige bleiben, mit bem Ueberreste will ich aber die Goldner bezahlen und bie Feinde gurudtreiben." - Man verzeichnete hierauf alle Einnahmen der Geiftlichen und ver= fuhr nach bes Gultans Borfchrift. Deffungeachtet wurden bie Chriften, wenn fie ihren Bug nicht nach Konstantinopel abgelenkt hatten, vielleicht manche Bortheile errungen haben, ba neuer Streit zwischen Ubel und feinen Reffen ausgebroden war: jest aber langten nicht fo viel Vilger in Sprien

<sup>1</sup> Negotium Graeciae multum impedivit negotium ecclesiae orientalis. Reineri chron. 3u 1207.

<sup>2</sup> Saufige Aufforderungen bes Papftes an alle Chriften, bas neue Reich zu unterftugen, Innoc, epist. IX, 45, 197 - 199,

<sup>3</sup> Sanutus 204. Bernard, thesaur, 820.

1202 an', baß König Umalrich ben mit Abel bestehenden Waffen= bis flillftand ihrentwegen brechen wollte. hieruber unzufrieden, zogen biefe unter Leitung bes Grafen von Dampierre gen Untiochien, beffen Furft burch keinen Baffenstillstand ge= bunden war. Unterwegs wurden fie in Laodicea von dem faracenischen Befehlshaber Ubels, um jener Bertrage willen, aunstig aufgenommen, zugleich aber gewarnt, Die Staaten bes Sultans von Aleppo ohne Erlaubnif zu betreten? Diefen wohlgemeinten Rath verwarfen die Unvorsichtigen. worauf jener fprach: .. fo will ich, bamit mein Gewiffen rein fen, euch bis über meine Granze begleiten; allein ihr werbet bem Berberben nicht entrinnen." Gein Wort ging in Erfullung: fast Alle wurden von den Saracenen erschla= gen ober gefangen. — Ungeachtet diefes Unfalls bewegten bie spater von Jabera anlangenben Grafen Simon und Guido von Montfort den Konia Umalrich, Keindseligkeiten zu beginnen; man kann indeg die Raubzuge ber nachsten Sabre nicht Rrieg, ihre Ginstellung nicht Friede nennen 3.

1204. Die Eroberung von Konstantinopel erweckte in den Saracenen neue Furcht, in den morgenländischen Christen neue Hoffnungen. Diese gingen aber nicht in Erfüllung: denn die meisten Pilger wandten sich freiwillig nach Grieschenland, wo sie glaubten mit geringerer Mühe mehr zu gewinnen; andere wurden von den Benetianern daselbst, oder auf den Inseln, wider ihren Willen ausgeschifft'; ja fogar sprische Christen verließen Usien und sehten nach Konstantinopel über. Dazu kam noch manche andere Schuld und manches Unglück. Boemund IV von Antiochien lebte in fortdauerndem Zwisse mit dem Könige Leo I von Armenien's,

<sup>1</sup> Sauptfächlich über Marfeille.

<sup>2</sup> Guil. Tyr. 655. Bgl. Bilten VI, 44, welcher es mahrschein- licher findet, daß sie von Urmeniern erschlagen wurden.

<sup>3</sup> Abulf. Ogerius histor. Hieros. 1124,

<sup>4</sup> Innoc. epist. VIII, 125; XII, 2.

<sup>5</sup> Ibid. XII, 45; XVI, 2, 7.

und während sich die Johanniter und der Patriarch für 1204. biefen erklarten, ftellten fich bie Templer und bas Bolk auf jene Seite. — Konig Amalrich ftarb zu Ptolemais am erften April 1205, worauf zunächst Johann von Ibelin, 1205. ber Salbbruder ber bereits verftorbenen Koniginn Sfabelle. die einstweilige Berwaltung bes Reiches erhielt. Spater schickte man Abgeordnete nach Frankreich, um fur Maria 1208, Jolanthe, die alteste Tochter Ifabellens von Konrad bem Markgrafen von Montferrat, einen tuchtigen Gemahl aus= zuwählen. Gie erklarten fich fur Johann von Brennes ober Brienne (ben jungeren Bruder bes in Upulien umge= kommenen Grafen Balter von Brennes) einen ichonen, flugen und tapfern Mann', und Papft Innoceng III, gleich= wie Konig Philipp August gaben ihre Bustimmung. Bon breihundert Gewappneten begleitet, holte fich Johann ben Segen bes Papftes in Rom, landete bann nach gludlicher Seefahrt ben 13ten September 1210 in Raipha, beirathete Marien am nachsten Tage, und wurde bald barauf mit ihr in Inrus gefront 2.

Dies Auftreten eines neuen Konigs ohne weitere Macht konnte aber die Lage ber Dinge nicht andern, und Beis fteuern bes Papftes reichten fo wenig aus, als Ronig Phi= lipps von Deutschland frühere Bewilligung ansehnlicher Abgaben3, welche bei ben bamaligen Unruhen feineswegs vorschriftsmäßig erhoben wurden. Ginem allgemeinen euro: paischen Kreuzzuge blieb bie Lage ber öffentlichen Unge= legenheiten in den nachsten Sahren noch immer ungunftig, obgleich im Sahre 1212 eine fonderbare Erscheinung bewies, 1212, baß ber Gebanke an bas heilige gand allerdings noch im

<sup>1</sup> Sanut. 205. Monach. Patav. 670. Guil. Tyr. 680. Estense chr. zu 1218.

<sup>2</sup> Histoire des Templiers I, 243, 259. 1212 ftarb bie Koniginn

<sup>3</sup> Miraei opera diplomat III, 317, urf. 86 von 1207. Innoc. epist. XI, 209; XII, 27, 28. Martene thesaur. I, 805.

1212 Stande war bie Gemuther fehr in Bewegung zu feten. In der Gegend von Bendome, und febr bald nachber in ben meisten ganbichaften Frankreichs und einem Theile von Deutschland, traten Rinder, ohne Unterschied bes Stanbes. zusammen, nahmen das Kreuz und behaupteten: Gott habe ihnen befohlen, bas beilige Land zu erretten. Unfanas widerfetten fich die Bermandten und Freunde einem fo tho= richten Unternehmen: bald aber ward eine größere Bahl von Unverständigen badurch angereigt: Manner verließen ihr Udergerath, Beiber ihre hausliche Arbeit und ichalten, ben Borubergiehenden fich anschließend, daß jene Wiber= fprechenden nur aus Reid und Geis ben Finger Gottes nicht anerkennen wollten. Diese leichtglaubige Begeisterung benugend, fanden fich balb Betrüger und Schurken2 bei biefen Kreuzfahrern ein (wenn anders nicht schon der erste Unftoß und die erfte Berführung von folchen Bofewichtern berruhrte), und wußten ihnen ihr eigenes, oder bas von theilnehmenden Personen empfangene Gut zu entlocken, fo daß bald in ben Seerhaufen große Noth ausbrach. — Un 7000 Manner, Beiber, Knaben und Madchen, kamen unter Unführung eines beutschen Knaben nach Genua, andere auf anderen Wegen über bie Ulpen. Diejenigen konnten noch von Gluck fagen, welche hier von ben Stalienern als Rnechte ober Magbe behalten und nicht, wie die meisten, entweder ausgeplundert murden, oder vor Roth, Sige, Sunger und Durst ihr Leben verloren. Nur Einzelne erreichten nacht und blog ihre heimath wieder, und mußten bann noch obenein den Spott ihrer Nachbaren, und die Madchen ins= besondere den Vorwurf ertragen: daß fie auf dem Zuge ihre Reuschheit wohl nur schlecht mochten bewahrt haben!

Un 30,000 kamen nach Marfeille, wo ihnen zwei Kauf- leute versprachen, sie unentgeltlich nach bem beiligen Lande

<sup>1</sup> Credimus, factum hoc fuisse magica arte. Reineri chron,

<sup>2</sup> S. Medardi chron. Auctor incert. ap. Urstisium. Gotofr. monach. Alber. Oger Paris. Coloniense chron., alle zu 1212.

## Ungünstige Lage der morgenländ. Christen. 97

überzuführen. Aber von fieben schwerbelabenen Schiffen 1212. scheiterten zwei, und die übrigen fegelten nach Ufrika, wo Die ungludlichen Kreuxfahrer ohne Mitleid in Die Sklaverei verkauft wurden! Dbaleich einige von ben Berführern und Frevlern fpater ihren gerechten Lohn fanden, fo wirkte biefe Erfahrung doch im Gangen fehr abichreckend. Daher blieben in ben Sahren 1213 und 1214 bie allgemeinen Ermahnun= gen bes Papftes zu einem Kreuzzuge, gleich ben Predigten 1214. Konrads von Marburg u. U. in Deutschland, ohne großen Erfolg!. König Johann von England nahm zwar das Kreuz, konnte aber wegen innerer Unruhen ben Bug nicht antreten. In Frankreich miglangen bie Bemubungen gum Theil felbst burch bie Schuld bes papftlichen Abgeordneten, Roberts von Curzon, und feiner Gehulfen. Gie bezeich= neten namlich 2 ohne Unterschied Kinder, Alte, Beiber, Kranke, Blinde und Taube mit bem Rreuze, und hielten dadurch alle Reicheren und Besonnenern ab, sich folchem Saufen zuzugefellen. Ferner ichalten fie in ihren Predigten ohne ben gehörigen Unftand und über bas gebührende Maaß auf die Geiftlichkeit; wodurch diese bem gangen Unternehmen abgeneigt ward und, zugleich mit bem Konige, in Rom über jene Bevollmächtigten Rlage erhob.

Aus all bem Gesagten erhellet: baß bie Verhaltnisse bes heiligen Landes und bes frankisch=griechischen Raiserthums hochst ungunstig, und alle zeither für beren Besserung angewandten Mittel durchaus unzureichend waren. Niemand nahm dies mehr zu Herzen, als Innocenz III, und ein Hauptzweck der im Sahre 1215 von ihm berusenen allgemeinen Kirchenversammlung war die gründliche Abstelstung all dieser Uebel.

III.

<sup>1</sup> Innoc. epist. XVI, 28. Erfurt. chron. S. Petrin. und Godosr. monach. zu 1214.

<sup>2</sup> Guilielm, Armor, 88. Belgic. chron. magn. 241. Alber, 487,

## Achtes Sauptstück.

Die Geschichte Neapels, Deutschlands und bes Kreuzzuges nach Konstantinopel zeigt in ben bestimmtesten Bugen, wie fehr und in welchem Sinne Papst Innocenz III auf feine Beit einwirkte; begungeachtet wurde man nur ein un= vollständiges Bild von dem damgligen Pauft=, Kirchen= und Staatsthume erhalten, wenn man die in berfelben Beziehung außerst merkwurdige Geschichte ber übrigen drift= lichen Reiche, gang mit Stillschweigen überginge. Deshalb wollen wir hievon an biefer Stelle, wenn auch feine aus= führliche Darstellung, boch eine kurze Ueberficht geben. Die Unordnung ber italienischen Berhaltniffe scheint bem Papfte fast bie meisten Schwierigkeiten gemacht zu haben; wenig= stens konnte er einen Krieg ber Romer gegen Biterbo weber verhindern, noch ihn nach feinen Bunfchen beendigen. Sa es kam fo weit, daß fich die Familie bes Petrus Leo, die Urfini als Neffen bes Papstes Colestin, und mehre Undere gegen Innocenz verbanden, einen feiner Berwandten auf öffentlicher Strafe meuchlings umbrachten, ben ihnen wiberftehenden Senator verjagten und endlich ben Papft felbft, unter mancher Beschimpfung, zur Alucht nach Kampanien Als aber mit altromischer Unmaagung nicht auch altromische Beisheit und Kraft zuruckfehrte, einzelne Bor= nehme nur ihres eigenen Bortheils gebachten, als Mord, Brand und Sungersnoth entstand, welcher letten Innocenz

flüglich auf seine Kosten abhalf; da hatte auch ein minder fraftiger Papst leicht diesenige Gewalt in vollem Maaße wieder erhalten, welche seine Gegner keineswegs zu gebrauchen verstanden.

Nicht geringere Schwierigkeiten stellten sich ber nothwendigen Umbildung und Lauterung bes romifches Sofes entgegen. Go wie ber Papft im Großen, fo wollte bier jeber Untergebene im Rleinen herrschen, wenigstens erwer: ben und besitzen. Innocenz aber, einsehend bag Unmaa= Bungen diefer Urt an sich so verwerflich als fur ihn ge= fabrlich maren, entließ viele entbehrliche Beamte, bis zu ben Thurftebern binab, und geftattete ben Bittenben gern unmittelbaren Butritt 2. Er hemmte Erpressungen von man= cherlei Urt und hob, mit Ausnahme ber feststehenden Schreib= und Siegel : Gelber, alle Gebuhren fur papftliche Briefe auf. Dreimal in der Woche mußten sich, - es war burch Unordnung abgefommen -, alle Berufenen gum großen Kirchenrathe versammeln. Hier untersuchte und prufte Innocen; jebe Eingabe mit folder Genauigkeit und foldem Scharffinn, legte bie fur jebe Partei fprechenden Grunde fo paffend, bestimmt und vollståndig bar, und zeigte sich über jebe niedere Ruckficht fo erhaben, bag noch jest feine auf uns gekommenen Briefe bem Inhalte und felbst ber Form nach, als Muster rechtlicher Entwickelungen und Ent= scheibungen gelten konnen3. Schon bamals versicherten Rechtsgelehrte, mehr in jenen Situngen, als in ben Borfalen gelernt zu haben; auch war ja ber papstliche Kirchen= rath ein Borfaal ber gangen driftlichen Belt! Bahrend

<sup>1</sup> Gesta 84. Registr. imperii 153.

<sup>2</sup> Roger Hoveden 778.

<sup>3</sup> Nec similem sui scientia, facundia, decretorum et legum peritia, strenuitate judiciorum, nec adhuc visus est habere sequentem. Erfurt. chron. S. Petrinum zu 1215. Der Geheimschreiber des Papstes war Beneventanus, und dieser sammelte auch seine Briefe. Bonamici 147.

feiner Regierung wurden hier mehr und wichtigere Sachen, theils burch freiwilligen Entschluß, theils auf Befehl zur Entscheidung vorgelegt, als fruber in ungleich langeren Beitraumen. Go schlichtete ber bochst thatige Innocens, um zuvorderst einige firchliche Sachen zu erwähnen -, ben veriahrten und verwickelten Streit zwischen ben Erzbischofen von Braga und Kompostella über sieben Bisthumer, und zwang den Erzbischof von Kanterburn, nach bem Untrage bes Rapitels, zur Abbrechung einer fur bas Sochstift nach= theiligen Kirche in Lamache. — Der Abt von Stozula mußte bem Erzbischofe von Mailand mehre Besitungen gurudigeben, weil Innoceng die Falschheit ber vorgelegten Urkunden, burch geschicktes Ablofen eines aufgeklebten alten Siegels entbeckte. - Mit Genehmigung ber Erzbischofe von Tours und Rouen war der Bischof von Avranches nach Unjou versett worden, aber Innocenz enthob sie alle ihrer Memter: benn nur ber Statthalter Chrifti tonne bie geift= liche Che der Bischofe mit ihrer Kirche lofen, ihre Sibe verlegen und ihren Rang bestimmen 1. - Die gleiche Strafe traf, aus gleichen Grunden, ben Patriarchen von Untiochien; und erft, als alle bemuthig um Berzeihung baten und sich mit der Unwissenheit des, hauptfachlich durch Gehorfam entstehenden Rechtes entschuldigten, erfolgte Berstellung in den alten Besit. - Der Bischof von Briren hatte bas Erzbisthum Salzburg angenommen, ohne bes Papstes Bestätigung einzuholen; worauf biefer die Bahl vernichtete und erst nach der verlangten Unterwerfung wieder herstellte. "Sie follen erkennen," fagte Innocenz, "daß in ber Bunbestabe zugleich die Ruthe ift und bas Manna."-Bischof Konrad von Hilbesheim, bes Reiches Rangler, und durch Geschlecht, Reichthum und Klugheit gleich ausgezeich= net, übernahm auf ahnliche Weife bas Bisthum Burzburg, weil Papft Coleftin ihm verstattet habe, ohne eine weitere Unfrage zu einer boberen Burde zu gelangen. Innocenz

<sup>1</sup> Gesta 18. Epist. I, 50, 447, 532.

aber behauptete: Wurzburg fen zwar ein reicheres Bisthum als Silbesheim, allein feineswegs von hoherem Range. Wer eine Gemeine aus Stolz verlaffe und fich aus Sab= fucht zur anderen begebe, verdiene ben Bann. Die weitere Klage bes Bischofes: er fen ungehort, mithin widerrechtlich verurtheilt worden, wies Innoceng bamit gurud, bag bier= in gerade bas Geständniß liege, den hoheren Richter fruber gesehwidrig umgangen zu haben. Much fen das Bergeben weltkundig und in Konrads eigenem Schreiben zugestanden; baber konne es ber Papft, ungeachtet er jenen feit alter Beit liebe und achte, boch nicht ungerügt und ungeftraft bingeben laffen. Tropige Widerfeplichkeit half dem Bifchofe fo wenig, als ber Bersuch, bes Papstes Entschluß burch Gefchenke umzuandern! Innocenz fandte bie filbernen Ge= fåße und goldenen Becher zurud, und Konrad mußte end= lich nach Stalien pilgern, fich mit blogen Fugen und einen Strick um ben Sals gewunden vor Innocens niederwerfen, bie Bande in Gestalt bes Rreuges flebend emporftrecken und beiden Bisthumern eidlich entfagen '. Erft im folgen= ben Sahre erhielt ber durch diefe Rirchenbuße Gebemuthigte, bas Bisthum auf bie Bitte ber wurzburger Stiftsherren aus ben Sanden des Papftes.

Allerdings stand biese Strenge in unmittelbarem Zu-sammenhange mit den unbedingten, von Erzbischösen und Bischösen keineswegs überall anerkannten Forderungen des romischen Stuhles: indeß war Innocenz, und dies gab seinen Ansprüchen Bürde und Haltung, ein aufrichtiger Beschützer der Unterdrückten und ein wachsamer Beförderer der Zucht und Ordnung?. — In Bezug auf die weltlichen Herrscher äußerte er: "der Bogen welcher immer gespannt

<sup>1</sup> Gesta 19. Epist. I, 574; II, 204, 288. Lúnig Reichsarchiv Th. XX, S. 699, Urf. 244.

<sup>2</sup> Wie nothig ein Oberer bei ben Unordnungen und Laftern ber Geistlichen war, barüber siehe z. B. Engels Geschichte von Ungern I, 282.

ift, verliert seine Kraft, und bisweilen werden die Könige und Fürsten besser gewonnen durch Milbe, als durch Strenge';" — allein wenn jene Milbe nicht ausreichte, ließ er es keineswegs an nachdrucklichen Maaßregeln fehlen. Das beweisen folgende Beispiele?.

König Sancho I von Portugal weigerte sich, einen jährlichen von seinem Bater Alfons an Lucius II versprochenen, aber selten bezahlten Zins von hundert Byzantinern
gehörig abzutragen, schrieb in sehr anmaaßlichem Tone an
den Papst, setzte den Bischof von Porto gesangen, weil er
die Vermählung des Kronprinzen Alsons mit Urraka von
Kastilien wegen naher Verwandtschaft misbilligte<sup>3</sup>, und
zwang endlich ihn und mehre gleichgesinnte Domherren,
nach Einziehung ihrer Güter, zur Flucht. Der Ausgang
dieser Streitigkeiten war aber der: daß Sancho den Zins
zahlte und sein Reich in den besonderen Schutz des apostolischen Stuhles gab, daß er die vertriebenen Geistlichen
entschädigte und in ihre Würden herstellte, daß er endlich
sein Testament dem Papste zur Bestätigung vorlegte.

König Alfons IX von Leon heirathete Theresia von Portugal, die Tochter seines mutterlichen Dheims, ward aber, da diese She allen Kirchengesehen zu schroff widerssprach, bald darauf von ihr geschieden. In zweiter She vermählte er sich jeht mit Berengaria von Kastilien, der

<sup>3</sup> Epist. I, 99, 448; XIII, 57, 75; XIV, 8, 58; XV, 24. Dumont I, urf. 227.



<sup>1</sup> Epist. XV, 109.

<sup>2</sup> D6 ber Papft bazu berechtigt war ober nicht, ob er mehr Rugen ober mehr Schaden stiftete, ift hier umftanblich zu untersuchen keineswege ber Ort. Wir geben bie Thatsachen und überlaffen Tedem bas Urtheil.

Tochter Alfons VIII: allein ba beren Großvater und bes Ronias Bater Bruder gewesen, so behauptete ber um die Erlaubnig nicht befragte Papft, daß auch biefe Berbindung nichtig fen, und fprach (weil bie fich liebenden Gatten feineswegs feinen Befehlen geborchen wollten) ben Bann über fie und ihr Reich. Hierauf stellten jene vor: eine Auflosung ihrer Che muffe die hiedurch gestärkte driftliche Macht zum Besten ber so gefährlichen Reger und Unglaubigen wiederum ichmachen, und ihre bereits erzeugten Rin= ber als unebeliche erscheinen laffen. Die Geiftlichen fügten ferner hinzu: baß fie nach Ginftellung bes Gottesbienftes ber Billfur aller Laien ausgesett blieben, und Niemand mehr Zehnten und Abgaben gable. Deffungeachtet meinte Innocena: die Aufhebung bes nach Rirchengefegen gesprodenen Bannes, ohne vorherige Genugthuung, wurde ftraf= liche Schwäche zeigen und eine Ungerechtigkeit gegen Unbere, ffrenger Behandelte in fich schließen. Um indeg ber Chriften= beit kein großeres Uebel zu bereiten und einer gefährlichen Einigung ber Laien gegen die Geiftlichen zuvorzukommen, traf er ben Ausweg: bag Gottesbienft gehalten werden durfe, nur nicht in Gegenwart bes gebannten Konigs und feiner Rathe. Das Berbot ber Beerdigung von Tobten dauerte hingegen allgentein fort, bis ber burch fo vielfache Beeintrachtigungen, Unruhe und Storung ber hochft noth= wendigen Ginigkeit endlich ermubete' Ronig, feine Che trennte und froh mar, als ber Papft wenigstens feine Rin= der für ebenbürtig erklärte.

Im November des Jahres 1204 landete König Peter II von Aragonien mit funf Galeeren und zahlreicher Begleitung in Oftia, ward auf des Papstes Befehl seierlich in Rom eingeholt und in eine bei den Stiftsherren des heiligen Petrus eigens für ihn bereitete prächtige Wohnung aufgenommen. Seinen Wunsch, daß ihn Innocenz krone,

<sup>1</sup> Gesta 23. Epist. II, 75. Raynald zu 1193, §. 33, 34. Ferreras Geschichte von Spanien V, 972, 976; VI, 5, 8, 12.

erfüllte dieser, unter Beobachtung aller und jeder babei porfommenden Reierlichkeiten. Er überreichte ihm zuvorderft Mantel, Apfel, Krone, Schwert u. f. w.; dann aber legte ber Konig Krone und Zepter wiederum auf dem Altare bes beiligen Petrus nieder, nahm bas Schwert nochmals aus ben Sanben bes Papftes, erklarte fein Reich bem romifchen Stuble Ansbar und fcwur: er wolle bem Papfte und feinen Nachfolgern stets treu und gehorfam fenn, ben rechten Glauben und bie Rirchenfreiheiten fchuten und in feinem Lande Friede und Ordnung erhalten '. Des Konigs Soff= nung, burch biefen Schutz eines machtigeren Dbern fein Unsehen zu erweitern, schlug aber fehl: benn als bie Stande von Aragonien borten, daß Peter dem Papste jahrlich 250 Doublonen versprochen und fein Reich für lehnspflichtig erklart habe, gurnten fie ihm febr, und er war nicht im Stande, eine Beifteuer von ihnen zu erhalten?.

Unter ber Regierung König Swerrirs von Norwegen hatte man auf einem Reichstage festgesetzt: daß die Rechte der Laien auf die Kirchen nicht verkürzt, die Bußen nicht erhöht, und die Dienerschaft der Bischöse auf eine gewisse Zahl ermäßigt werden sollten. Für diese Eingriffe in das Kirchenthum belegte Colestin III das Land mit dem Banne, der jedoch in solcher Entsernung von Rom nur unzureichend wirkte: der Erzbischof von Bergen blieb nämlich auf der Seite des Königs, und einen papstlichen Gesandten, welcher mit ungünstigen Vorschriften anlangte, jagte man aus dem Reiche. Daher erneuerte Innocenz den Bann unter strengeren Zusähen, und trug den Königen von Schweden und Dänemark die Bollziehung des Spruches aus. Swerrirs

<sup>1</sup> Vitae Pontif. 480. Murat, antiq. Ital. IV, 145. Gesta 79. Raynald zu 1204, §. 72. Ferreras VI, 15, 20. Schmibt Urazgonien 132.

<sup>2</sup> Gben so wenig ließ sich anbererseits Innocenz burch bes Ronigs willfähriges Benehmen bewegen, in die von biesem unbillig nachgesuchte Scheidung von seiner Gemahlinn Maria zu willigen. Epist. XV, 221.

fraftiger Sinn und feine großen Unlagen fiegten aber über biefe Sinderniffe, ob er gleich Bevollmachtigte nach Rom fandte, um eine Ausfohnung mit bem papftlichen Stuhle gu vermitteln. Diefe kam erft unter feinem friedlich gefinnten Sohne Sakon IV zu Stande, welcher bie größtentheils aus bem Reiche vertriebenen Bischofe wieder aufnahm und entschäbigte. Nach Sakons Tobe geriethen zwei Kronbewer= ber, Inge und Philipp, in Streit und ber lette berief fich auf bie Entscheidung bes Papstes, welcher auch bem Erzbischofe von Drontheim und deffen Sprengelbischofen auftrug, die beiderfeitigen Unspruche zu untersuchen und barüber zu berichten '. Db nun gleich Inge behauptete, ber Papft habe burchaus fein Recht ber Ginmischung und Ent= scheidung, so sieht man boch, daß fein und ber gewohnlich fich an ihn anschließenden Geiftlichkeit Unficht und Musfpruch bei jeder Spaltung, felbst im fernsten Norden, von großem Gewichte war.

Innocenz bestätigte serner bas Erbgeset bes Herzogs Boleslaus für Polen, und nahm Wladislaus, ben Sohn Ottos, ber sich manche Unbilden gegen die Geistlichen erlaubt hatte, erst in Schut, nachdem er Genugthuung leistete und jährlich vier Mark Silber nach Rom zu zahlen versprach?

In Ungern's vermittelte Innocenz die Streitigkeiten zwischen den königlichen Brüdern Emerich und Andreas, und befahl auf die Bitten des lehten, daß die Stände des Reiches dem ersten Kinde, welches ihm geboren wurde, den Eid der Treue leisten follten. Nach einer solchen Bitte konnte man es kaum eine Anmaaßung des Papstes nennen

<sup>1</sup> Gebhardis Geschichte von Norwegen. Gesta 24. Epist. I, 384; XIV, 73. Unter Honorius III wurde die Untersuchung fortsgeschiett. Regesta Honor. Jahr IV, Urk. 551.

<sup>2</sup> Raynaldus zu 1211, c. 23. Epist. XIII, 82; XIV, 44, 51.

<sup>3</sup> Engel's Geschichte von Ungern I, 282. Epist. I, 271. Gesta 42. Des Papstes, meist heilsame Einwirkung auf die geiftlichen Ungestegenheiten in Ungern, hat lehrreich zusammengestellt Mailath I, 153.

baß er, bei eintretenden Zwistigkeiten, bem Konige zu verstehen gab, er konne die Kronung seines Sohnes auch wohl hindern.

Bulkanus, der Fürst von Dalmatien, unterwarf sich bem apostolischen Stuhle , und papstliche Gesandte ordneten hier Alles nach romischer Weise, über Priefterehe, Berwandtschaftsgrade, Besetzung geistlicher Stellen u. f. w.

Johann, der Fürst der Bulgaren und Walachen, empfing die Königökrone aus den Händen des Papstes, und den Erzbischof von Ternova erhob er zum Haupte der gefammten Geistlichkeit des Landes. Ferner bewilligte ihm Innocenz zwar das Recht, den König zu krönen, Bischöfe zu weihen, das heilige Del zu bereiten und dergleichen: allein der von ihm und allen niederen Geistlichen geschworene Unterwerfungseid war so bestimmt und unbedingt gesaßt, daß ihnen kein Recht zur Einrede blieb gegen papsteliche Einmischung und Abänderungen?

Auch der höchste Geistliche in Armenien erhielt das Pallium von Innocenz, nachdem er einen ähnlichen Sid geleistet hatte; und wie bedeutend der Einstluß des Papstes auf die weltlichen Angelegenheiten jener Länder war<sup>3</sup>, sine det sich bereits an anderer Stelle verzeichnet. — In solcher Ferne wirkte bald die Hossnung, sich durch des Papstes mächtigen Beistand zu verstärken, bald die Ehrsurcht vor seiner Heiligkeit; daß er seinen Willen aber auch gegen den Willen der näheren und mächtigeren Könige von Frankereich und England durchsetze, zeugt in der That von noch größerer Ueberlegenheit.

Nach dem Tode seiner ersten Gemahlinn Isabelle von Hennegau hielt Philipp August um Ingeburg, die Schwester König Kanuts VI von Danemark, an, deren große Schönheit und Tugend man allgemein ruhmte 4. Sie kam

<sup>1</sup> Epist. I, 525, 526; II, 176, 177.

<sup>2</sup> Gesta 30. — 3 Gesta 69.

<sup>4</sup> Biele hierauf bezügliche Schreiben in Bouquet script Vol. XIX. p. 310. Stephanus Tornac. ep. 262

auch in Begleitung bes Bischofs von Roschild nach Frankreich und ward im August 1193 getraut und gefront; aber ber König war nach feiner Erzählung nicht im Stande die Che mit ihr zu vollziehen, und faßte überhaupt gegen fie einen fo heftigen Widerwillen, bag er unverzüglich einen Scheidungsproceg vor bem Erzbischofe Wilhelm von Rheims einleiten ließ. Diefer, bes Ronigs Dheim und zugleich bes Papftes Bevollmachtigter, tofete mit Buziehung einiger Bi= schofe die Che, ohne daß man die Koniginn, welche des Frangofischen unfundig mar, borte, ober ihr einen Berthei= biger bestellte. 2018 ihr ber ungerechte Spruch bekannt ge= macht wurde, 'rief fie daber bloß: "bofes Frankreich, bofes Frankreich! Rom, Rom!" Unbekummert um biefe Berufung trennte fich ber Konig nicht allein fogleich von ihr, fondern ließ fie auch, entfernt von ihren Dienern und Dienerinnen, in ein Klofter einsperren und mit ungebührlichen Mitteln antreiben Nonne zu werben. Endlich fam die Nachricht von ihrer Berufung auf den Papft nach Rom, und Coleftin schickte Bevollmachtigte zu einer neuen Untersuchung ab. Philipp August, welcher feitbem im Junius 1196 Maria Ugnes, bie Tochter bes Bergogs Bertholb von Meran, geheirathet hatte, gewann indeg ober schreckte bie Gefandten und die Pralaten bergeftalt, daß fie, nach den Worten bes Chronisten, "wie stumme, ober fur ihr Fell furchtenbe Sunde, nicht zu bellen wagten i," und auch auf diefer neuen, Form und Inhalt der Sache vernachläffigenden Berfamm= lung in Paris, nichts zum Beften ber Roniginn festfetten. Defto lauter wurden nun aber bie Rlagen bes Konigs von Danemark, nicht allein über bas von Philipp August seiner Schwester angethane Unrecht, sondern auch über bas Berfahren ber papftlichen Bevollmachtigten; und bei bem mitt= lerweile zum Papst erhobenen Innocenz III fand er ein williges Gehor. Db nun gleich Philipp August beffen Ermahnungen, Ingeburg wieder als Gattinn anzunehmen,

<sup>1</sup> Rigordus 36.

nicht befolgte, fo suchte er boch fein Benehmen jest grund: licher zu rechtfertigen: aber ber Behauptung, die Ehe fen nicht vollzogen, widersprach Ingeburg, und den Beweiß daß fie ihn burch einen Frevel bazu untuchtig gemacht habe, konnte er gar nicht, den Beweiß zu naher Verwandtschaft aber nicht in ber vorgeschriebenen Urt führen !. Ueberhaupt nahm ber neue papftliche Gefandte, Deter von Rapua, Die Sache ernster als feine Borganger, und belegte, weil Phi= lipp August nicht gehorchen wollte, im December 1299 bas Reich mit strengem Banne. Sieruber gurnte ber Ronia aufs Meuferfte, vertrieb die dem Papfte gehorfamen Bifchofe und zog ihre Guter ein?: allein beren Beharrlichkeit, bes Abels und des Volkes Unwillen über manche herrische und bruckende Maagregel, die fast allgemeine Ueberzeugung, ber schönen Ingeburg geschehe Unrecht, und endlich bas laute Rlagen ber gesammten, weltliche Berfolgung befurchtenden Geiftlichkeit, vermochten ben Konig zu dem Unerbieten: er wolle vor den papstlichen Gefandten oder andern beauftragten Richtern Recht nehmen, und darüber eidliche Burgschaft leiften. Klüglich unterscheidend antwortete der Papft: es fen die Frage, ob der Ronig dem gesprochenen Rechte, ober dem zu sprechenden Rechte gehorchen wolle. Jenem gemäß, muffe er Ugnes verweisen, Ingeburg aufnehmen und ben Geiftlichen allen Schaben erfeten; bann werbe bie Losung vom Banne erfolgen. Dieses, bas noch zu fprechende Recht, betreffe bagegen ben Scheidungsproces, uber beffen Einleitung und Ausgang noch nichts feststehe.

Auf jede nur mögliche Weise suchte Philipp August eine Milberung bieses Spruches zu erhalten: aber ber Papst erinnerte an die noch Harteres vorschreibenden Kirchengesetze,

<sup>1</sup> Die Berwandtschaft fand nach banischen Behauptungen gar nicht statt, und die franzolischerseits vorgelegten Stammtafeln waren falsch. Langebeck scriptores VI, 42 und 80, die Sammlung der Urkunden über Ingeburg und Wedekinds Noten V, 27. Wgl. Mezeray II, 258.

<sup>2</sup> Alber, 418. Gesta 21. Coggeshale 868. Velly III, 377

an das noch strengere Versahren seines Vorgängers Nisolaus gegen König Lothar, und sügte hinzu: "glaubst du etwa, daß wir an Macht und Amt geringer sind als jener, weil wir ihm an persönlichem Verdienste und Kenntnissen nachstehen? ober daß er im Eiser für das Rechte gegen einen so mächtigen König vorschreiten durste, wir aber gegen bich bei ähnlichem Eiser zurückbleiben werden? Wir hegen keinen Groll und suchen keine Händel: wollten wir aber von den Vorschriften des Evangeliums und den Veschlüssen der Kirchenversammlungen abweichen, und die Wahrheit und die Unterdrückten preis geben; so würden wir dadurch nicht allein gegen Gott sündigen, sondern auch unser Amt vor der Welt in Gesahr und Schande stürzen."

Nochmals berieth sich hierauf Philipp August mit feinen Fürsten und Pralaten über ben zu faffenden Befdluß, und -Mlen fchien es rathfam, baf er burch Gehorfam bie Muf= hebung des Bannes bewirke. Er folgte Diesem Rathe und ber Bann wurde gelofet; Diejenigen Bifchofe aber, welche ihn nicht völlig beobachtet hatten, mußten ihre Sige auf= geben, oder doch perfonlich in Rom um Bergeihung bitten: fo ber Erzbischof von Rheims, Die Bischofe von Autun, Orleans, Melun, Beauvais u. f. w. - Im Fruhjahre 1201 wurde die Frage über die Scheidung felbst von neuem in Soissons vor bem Kardinalbischofe von Oftia und ber hoben Geiftlichkeit verhandelt. Fur ben Konig traten mehre und geschickte Bertheidiger auf, und schon hoffte er obzu= liegen, weil aus Kurcht vor feiner Rache Keiner fur Ingeburg zu sprechen magte: ba erschien ein unbekannter armer Beiftlicher und bewieß bie Unschuld ber Angeklagten und die Gewaltthätigkeiten ihrer Feinde mit foldem Nachdrud und foldem Erfolge, baß Philipp August, den Spruch ber Berfammlung vorhersehend, wenigstens ben Schein eines freien Entschlusses retten wollte. Er eilte zu bem Orte wo Ingeburg wohnte, nahm fie hinter fich aufs Pferd,

<sup>1</sup> Epist. XI, 181, 182; XV, 106, 107.

brachte sie nach Paris und erklarte: er verlange weder Untersuchung noch Spruch. Die Königinn gewann zwar nie die Liebe ihres Gemahls, seitdem aber doch eine anständige Behandlung. Maria Ugnes starb bald nachher, und der Vapst (welcher aus dem ganzen Streite für die Feststellung und Erhöhung seiner Macht den größten Vortheil zog) ersklarte deren Kinder aus Enaden für ehelich und ebenbürtig!

Noch merkwürdiger erscheinen die Ereignisse in England. König Richard starb im Sahre 1199 an den Folgen einer Wunde, und sein Bruder Johann bestieg den Thron, mit Zurückseung seines Nessen Arthur<sup>3</sup>. Der neue König zeigte sich listig ohne Geschicklichkeit zornig ohne träftige Haltung, eigennühig ohne große Zwecke, kriegslustig ohne ächten Muth, grausam mehr aus Furcht als aus innerer ungeregelter Stärke<sup>4</sup>, ein Religionsspötter ohne höhere Tugend. Er hatte sich schlecht benommen gegen seinen Vater, seinen Bruder<sup>5</sup>, seinen Nessen und seine Gemahlinnenz er war mit einem Worte ein elender Herrscher, dem seine Nachbaren und noch mehr der Papst ohne Mühe etwas abgewinnen konnten. Hiezu bot sich dem letzten eine schickliche Gelegenheit.

Nach dem Tode des Erzbischofs Hubert von Kanterbury wählten einige jungere Stiftsherren in der Nacht den zweisten Worsteher Reginald, ließen ihn aber schwören: er solle, bis zu vollständiger Einleitung der Sache, seine Wahl gesheim halten. Statt dessen reisete Reginald sogleich nach Rom ab, trat schon in Flandern als Erzbischof auf, und hoffte in aller Eile vom Papste die Bestätigung zu erhalten.

Sobalb dies kund wurde, zurnte nicht allein der unbesfragte Ronig, sondern auch bie Sprengelbischofe, welche

<sup>1</sup> Velly III, 379. Aquic. auctar. zu 1201.

<sup>2</sup> Epist. I, 684.

<sup>3</sup> Hume Konig Johann Rap. XI. Er habe Arthur ermorbet.

<sup>4</sup> Wickes chron. zu 1208.

<sup>5</sup> Ditatus a fratre. Ricardus Divisiensis 7.

behaupteten: fie fenen zur Bahl ihres Erzbischofes nicht minder berechtigt, als bie Stiftsberren. Ja mehre von ben Bahlenden nahmen aus Berdruß über den Wortbruch Reginalds sogar ihre Wahl zurück und ernannten, auf die bestimmte Weisung des Königs, den Bischof von Norwich
zum Erzbischose. Weil aber die auch bei dieser zweiten
Wahl nicht zugezogenen Sprengelbischöse in Nom Klage
erhoben und Reginald, von einigen Stiftsherren unterstügt, fortwahrend die Rechtmaßigkeit feiner Ernennung behaup= tete: fo trat Innocenz als Richter auf und entschieb, nach Unborung aller Theile: "ben Stiftsherren ftehe bie Bahl des Erzbischoses von Kanterbury ausschließend zu, aber weber Reginald noch der Bischof von Norwich sey von ihnen auf gehörige Weise ernannt worden. Bei der einsseitigen, in hinssicht auf Ort und Zeit ungebührlichen ersten Bahl hatten fie alle firchlichen Formen verabfaumt, und eine zweite Bahl burfe vor hoberer Bernichtung ber erften nie eintreten." - Bis hieher war das Berfahren des Pap= stes nicht ungewöhnlich, und auch die Ausschließung der beiben Bewerber von der neu zu treffenden Wahl, schien baburch begründet, daß die Wähler sich noch immer über keinen vereinigen konnten. Ungewöhnlich war hingegen ber nachstfolgende Schritt. Innocenz befahl namlich, die in Rom anwesenden funfzehn Stiftsherren follten, gur Bermeidung neuer Bogerungen und Streitigkeiten, fogleich einen Erzbischof mahlen; benn schon bei Erhebung der Klage habe er nach England gefdrieben !: man folle fur ben Fall, bag feine ber beiden Bahlen fur gultig befunden werde, den Abgeordneten Bollmacht zu einer britten mitgeben. Much hatte der Konig erklart, er werde den von diesen Erwähl= ten anerkennen, insgeheim aber fich eiblich versprechen laffen, sie wollten fur den Bischof von Norwich beharren. Defungeachtet war die papstliche Ausschließung des vielleicht Aufgedrungenen wohl Manchem, Allen aber die Erklarung

<sup>1</sup> Gesta 82. Math. Paris 155.

willsommen: daß jedes einem Geistlichen über die kirchelichen Wahlen von einem Laien abgedrungene Bersprechen ungültig sen. Und so kam es nun dahin, daß die in Rom gegenwärtigen Stiftsherren (ohne Rücksicht auf Johanns Weisung und die wahrscheinlich ungenügenden Vollmachten) nach papstlichem Vorschlage den Kardinal Stephan Langhton zum Erzbischose von Kanterbury wählten.

Stephan mar aus England geburtig, ein Mann von großen Kenntnissen und tadellosen Sitten; so bag Innocenz wohl hoffen konnte, Konig Johann werde feine Bestätigung unbedenklich ertheilen. Um es jedoch nicht an außerer Sof= lichkeit fehlen zu laffen, schickte er ihm um biefe Beit (als einem großen Liebhaber von Chelsteinen) vier golbene, reich mit folden Steinen befette Ringe. Deren finnbilbliche Bebeutung, fugte er in feinem Schreiben bingu, fen bober als ihr Werth. Die Rundung bedeute die Ewigkeit ohne Unfang und Ende; fo folle auch er vom Froischen und Beitlichen, zum Ewigen und himmlischen übergeben. Die gevierte Bahl beute auf Festigkeit bes Gemuths und die vier Haupttugenden. Das Gold zeige, als erstes unter ben Metallen, die Beisheit an, als hochstes unter allen Gutern; ber grune Smaragd bezeichne ben Glauben', bie Reinheit des Saphirs die Hoffnung, die Rothe des Granaten die Liebe, und die Helligkeit des Topas das Leuchten ber guten Werke. Der Ronig nahm bies Geschenk Unfangs mit Freude und Dank auf: sobald er aber von jenen Borgangen Nachricht erhielt, gerieth er in ben bochften Born und erklarte die Stiftsherren von Ranterburn fur Verrather: weil fie nun zweimal ohne fein Wiffen und wider feinen Willen gewählt, und obenein bas Reisegeld nach Rom aus feiner Raffe genommen hatten. Er fandte zwei ber grau= famsten Ritter, Fulko von Kantelou und Beinrich von Kornhelle nach Kanterburn, welche alle Stiftsberren, nur

<sup>1</sup> Innoc. epist. I, 206. Die Farben werben hier ungewöhnlich gebeutet.

bie Kranken ausgenommen, verjagten und sämmtliche Güter der Kirche in Beschlag nahmen. Dem Papste aber
schrieb Johann: "er musse sich sehr wundern, daß man einen
unbekannten, ihm überdies seindlich gesinnten Menschen ohne
seine Beistimmung zum Erzbischof erwählt habe. Innocenz
und der römische Hof vergäßen mit Unrecht, wie vortheils
haft des Königs Freundschaft für sie zeither gewesen, und
wie England das einträglichste unter allen nordalpischen Reischen wäre. Die Rechte seiner Krone würde er nöthigenfalls
bis zum Tode vertheidigen, unwandelbar auf die Ernennung
des Bischoss von Norwich bestehen und, wenn der Papst
nicht nachgäbe, alle Pilgerungen und Zahlungen nach Kom
untersagen. Auch wären die Bischöse und Geistlichen seines
Reiches zu klug und unterrichtet, als daß er nöthig hätte
um ausländische Urtheile und Entscheidungen zu betteln."

Innocenz antwortete: "in unserem Schreiben über bie Ungelegenheiten bes Erzbisthums Ranterburn haben wir bich forgfältig, milbe und bemuthig ermahnt und gebeten, bu bagegen haft tabelnd und trogig geantwortet. Wenn wir bir nun alles Recht gaben, bu aber es uns verfagen woll. test, fo murbe bies mindere Aufmerksamkeit zeigen, als fich gebuhrt; und ob uns gleich beine Buneigung febr viel werth ift, so ift dir auch die unsere nicht wenig nuplich. In biefer Ungelegenheit, wo wir dir mehr Ehre erwiesen als irgend einem Furften, bift bu unferer Chre mehr zu nabe getreten als irgend ein Furft, und ftubeft bich auf ben eite= Ien Borwand: Stephan Langhton sen bir gang unbekannt und habe unter beinen Feinden gelebt. Die lette Bemer= fung (welche übrigens ber erften widerspricht) gereicht ihm gur Ehre, ba er fich nur um ber Wiffenschaft willen in Pas ris aufhielt und den größten Ruhm erwarb. Wie er, ein geborener Englander, bir aber bei folchem Rufe follte un= bekannt geblieben fenn, begreifen wir kaum; und am me= nigsten, da bu ja breimal unter großen Lobeserhebungen an ihn schriebest, ju feiner Rarbinalsernennung ihm Glud wunschtest und ben Borfat außertest, ihn in beine Nabe gu

berufen! - Mithin fragt fich nur, ob ber andere Einwand, daß die Bahl ohne beine Beiftimmung erfolgt fen, mehr Gewicht habe. Bur Ginholung berfelben murden fogleich Bepollmåchtigte abgefandt, die aber zufällig langer unterwegs blieben, als fie glaubten; fpater bagegen find alle jur Babl Berechtigten um beine Buftimmung eingefommen; welches um fo mehr genugt, weil bu, ben firchlichen Gefeben qua folge, gar kein Recht haft bich vor der Bahl entscheidend einzumischen. Berwickele bich alfo, geliebter Sohn, nicht in Sandel, aus denen bu bich schwerlich gut herauswickeln mochteft; vertraue nicht bem Rathe berer, welche bir Un= ruben zu erwecken fuchen, um besto beffer im Truben zu fischen; ftreite nicht gegen Gott und bie Rirche fur einen Migbrauch, bem ichon bein Bater, nach unbeilbringenden Streitigkeiten, eidlich entfagte, und vertraue unserer Sorgfalt daß (im Falle du bich gebuhrend beruhigft) fur bich und Die Deinen aus biefer Sache fein Rachtheil entstehen foll."

Als dies Schreiben ohne Wirkung blieb, ließ ber Papft ben Konig nochmals burch bie Bischofe von London, Eln und Worceffer ermahnen, jugleich aber bedrohen: bei fort= bauernbem Ungehorfam werbe fein Reich mit bem Banne belegt werben. Unftatt nun auf die Grunde, Bitten und Thrånen der Bischofe Rucksicht zu nehmen, brach der Ronig in die heftigsten Schmabungen über Innocens und bie Karbinale aus, und fcwur, nach feiner Beife, bei ben Bab= nen Gottes: er werde, wenn Jemand es mage ben Bann auszusprechen, alle Bischofe, Geiftliche und Monche gum Papfte jagen und ihre Guter einziehen; er werde allen Ro: mern bie man in feinem Reiche auffinde, bie Rafen ab= schneiben und bie Mugen ausstechen laffen, und fo verftum= melt zur Warnung nach Rom schicken. Endlich bedrohte er bie Bischofe fogar mit korperlichen Mighandlungen, wenn fie fich nicht fogleich entfernten und jenem papftlichen Auftrage für immer entfagten. Ungefchreckt aber fprachen biefe ben Bann über bas Reich, und bie gefammte Geiftlichkeit hielt es fo febr fur ihre Pflicht, ftreng auf beffen Bollgies

hung zu halten, daß die wenigen, welche im entgegengesetzeten Sinne versuhren, als schlechte unwürdige Menschen bestrachtet wurden. Und zu dieser Erfüllung des geistlichen Berufes gehörte allerdings große Standhaftigkeit: benn Konig Johann ließ die dem Papste Gehorsamen von ihren Sigen verjagen, ihre Guter einziehen und ihre Kedsfrauen rauben. Biese Bischofe und Geistliche flohen in die benachsbarten Länder, viele wurden in England gefangen geseht.

Bierauf fprach ber Papft ben Bann über ben Konig felbft: allein nach ber Berftorung alles Rirchenthumes fand fich faum Semand, ber ihn öffentlich bekannt machen wollte. Doch blieb jene Maagregel nicht lange verborgen, und nun fleigerte auch Johann feine Strenge und ließ einem ber angefebenften Staatsbeamten, welcher 3meifel baruber außerte, ob ein Geiftlicher langer im Dienftverhaltniffe jura Konige bleiben konne, eine bleierne Rappe über ben Ropf ftulpen und ihn hungern, bis er im Gefangniffe ftarb. Im Muge= meinen wirkten indeffen die firchlichen Strafmittel minder nachbrudlich, als man vielleicht in Rom erwartete: benn ein Theil des Bolkes gewöhnte fich an die Unterbrechung ber geiftlichen Sandlungen und bie damit verbundenen Erfpar= niffe, ber Abel aber theilte ben geiftlichen Raub gar gern mit bem Konige. Dennoch blieb Innocenz ftanbhaft und ließ es an Burechtweisung ber Ungehorfamen und an Troftung ber Berfolgten nicht fehlen. 2018 ihn bie Ciftertienfer baten: er moge ihnen, alten Rechtsbriefen gemäß, die Abhaltung bes Gottesbienftes verftatten, bamit bie Sittlichkeit nicht leibe und bes Konigs Berg burch Opferung ber Softie erweicht werbe', gab er gur Untwort: ihren Rechts= und Frei = Briefen geschehe kein Eintrag, ba in allen bie bobere papstliche Ent= scheidung vorbehalten fen. Um die Freiheit ber gangen Rirche zu bewahren, muffe man einzelne Rachtheile überfeben und nicht Schwäche zeigen ober Berwirrung anrichten. Rubi= ges Tragen bes Leibens werbe bei Gott fo gunftig wirken,

<sup>1</sup> Epist. X, 159, 160; XI, 89, 90; XII, 10.

als die Opferung der Hostie. — Vermöge dieser Unsicht entsetze der Papst, muthig vorschreitend, den König des Thrones, entdand alle Unterthanen vom Side der Treue und trug dem Könige von Frankreich auf, diesen Spruch zu vollziehen. Ob nun gleich Philipp August so eben erst das höchst Drückende papstlicher Sinmischungen ersahren hatte, und in der Annahme jenes Austrages das offendare Singesständniß lag, daß der römische Hof Könige absehen und einsehen durse; so wurden doch alle diese gewichtigen Rückssichten durch den Reiz überwogen, bei dieser Gelegenheit seines alten Gegners Reich zu erobern!

Sobald Johann von ben franzosischen Ruftungen Nachricht erhielt, traf er zweckmäßige Gegenanstalten, und Alle erwarteten baff es zum Kriege kommen werbe. Der Pauft (welcher zu Gewaltmitteln nur feine Buflucht nahm, fofern milbere nicht ausreichten, und in beffen Plane die vollige Unterbruckung bes einen ober bes andern Konigs nicht lie= gen konnte) hatte aber seinem neuen Gefandten Pandolfo befohlen, jeden zur Abschließung eines Friedens gunftigen Augenblick mahrzunehmen?. Zwei Tempelherren, welche im Auftrage Pandolfos nach England gingen, stellten bem Ronige Sohann vor: "bie frangofische Macht mare ber feinen überlegen, alle vertriebenen Geiftlichen und gaien hatten fich berfelben bereits angeschlossen, und viele englische Barone jum Abfalle geneigt erklart." - Borftellungen und Gefah= ren folder Urt, innere Beforgniß über bie lange Musschließung aus ber Kirchengemeine, angeborene Charakter= schwäche, Gefühl manches begangenen Unrechts, endlich bie Kurcht vor einer Beiffagung, er werbe in diefen Tagen feine Krone verlieren; vermochten ben Konig Johann mit bem Gefandten in Berhandlungen zu treten, durch welche der Papft zulett mehr gewann, als er vielleicht felbst je ermar=

<sup>1</sup> Im Jahre 1212.

<sup>2</sup> Rymer foedera I, 1, 57-65. Epist. XV, 234, 236, 238; XVI, 76-78, 79-81, 131-138.

tet hatte. König Johann versprach nämlich nicht nur die Herstellung und Entschädigung aller Geistlichen, er entsagte nicht nur allen Patronatsrechten; sondern legte auch seine Krone förmlich nieder, und empfing sie dann als eine papstliche Gabe aus den Händen Pandolsos! Er schwur dem Papste einen sörmlichen Lehnseid und übernahm einen jährelichen Lehnzins von 1000 Mark Sterling. Die Barone waren zwar mit diesem Unterwerfungsvertrage keineswegs zufrieden und erpresten von dem schwachen Könige, selbst gegen des Papstes Willen, den großen englischen Freisheitsbrief; doch blieb seit diesem Augenblicke Englands Abhängigkeit vom römischen Stuhle sehr groß, und König Heinrich III sandte dem Papste Honorius III Berichte über die Verhältnisse des Reiches, so wie sie ein Untergebener seinem Herrn zu erstatten verpflichtet ist.

<sup>1</sup> Rymer I, 1, 89.

## Reuntes Hauptstuck.

Alle bisherigen Darftellungen haben bewiefen: daß das Papstthum um ben Unfang bes breizehnten Sahrhunderts. theils burch die naturliche Entwickelung ber Dinge, theils burch bie große Perfonlichkeit Innocenz III, auf eine folges rechte und siegreiche Weise in alle Ereignisse eingriff. Und mit bem Papfithume mar wiederum bas gange Rir= denthum fo untrennbar vermachfen, bag bie gefammte geistliche Seite in einem noch hoheren und allgemeineren Sinne bamals die Welt beherrschte und gestaltete. Allein je vollkommener, großartiger, folgerechter und allumfassen= ber fich diese Seite ausbilbete; besto mehr wurden andere. mehr ober minder wichtige und vortreffliche Richtungen zu= ruckgebrangt, und besto naber fam bie Gefahr: dag nach folch einem Erreichen bes Gipfels, bem nothwendigen Gange menfchlicher Ungelegenheiten gemaß, bas Ginken und Musarten unvermeiblich folgen muffe. Ja es traten Ginwendungen felbst gegen bas Bestehenbe immer lauter und mannichfaltiger hervor, und wurden (ob fie gleich ebenfalls eine lebendige Theilnahme am Religiofen bewiefen) von ber herrschenden Kirche als feberisch bezeichnet. Sie richte= ten fich hauptfachlich entweder gegen die Lehre, oder gegen die Rirchenverfassung 1. Dort war die Rebe vom Berhalt=

<sup>1</sup> Beibe Richtungen und Anfichten waren indeß nicht unbebingt ents gegengefest, fondern berührten fich in mebren Punkten.

nisse ber Philosophie zur Theologie; hier vom Verhältuisse ber geistlichen zur weltlichen Macht, und von den gegenswärtigen Formen der Kirche, im Gegensaße zu den einfacheren der Vorzeit. Neben den philosophirenden Gotteßzgelehrten und benen, welche die kirchlichen Ginrichtungen mehr aus staatsrechtlichem Gesichtspunkte betrachteten, zieht sich endlich, nicht minder bedeutend, die Neihe der Mystiker hin; und durch diese drei, sich bald berührenden, bald trenenden Richtungen wird Alles umfaßt, was der als abgesschlossen sirche herichtigend zur Seite, oder seindlich gegenüber tritt.

Die Philosophirenden maren damals weit entfernt von der Meinung: daß die menschliche Bernunft jur Lofung aller philosophischen und theologischen Aufgaben bin= reiche, und ber Glaube an hohere Offenbarungen Gottes beschrankend ober thoricht fen. Im Gegentheile blieb bie Offenbarung ihnen Grund =, Pruf = und Schluß = Stein ihrer Forfchungen; und anftatt über biefelbe binaus ober neben ihr vorbei zu geben, wollten fie nur bas als Gegen= ftand bes Glaubens bereits Gegebene mit ber Bernunft in Uebereinstimmung bringen und ju einem Gegenstande bes Biffens machen. Indem fie aber eine fast beispiellofe Sohe in der logischen und dialektischen Gewandtheit erreich= ten, welche ihnen als Sauptmittel für jenen 3weck erschien; minderte fich oft zu fehr ber beberrichte Stoff, es verschwand bisweilen der unläugbar vorhandene Tieffinn in manchen bloß fpitfindigen Beiwerken, und die haufige Bernachlaffi= gung funftlerifcher Form beftraft fich burch die jetige Bernachläffigung ihrer gablreichen Werke 1.

Das Bemuhen, den Umfang der Erkenntniß zu erweistern, und die gleichzeitige Berehrung vor der regelnd zur

<sup>1</sup> Wenn es ber Raum erlaubte und ber 3wedt es verlangte, wurde zwischen bem zwolften und breizehnten Jahrhundert ein schärferer Unsterschied gemacht, ober die allmähliche Entwickelung nachgewiesen wersben. Raberes im sechsten Banbe.

Seite stehenden Offenbarung, verleitete mitunter zu wunderlichen Fragen und Untersuchungen: allein die letzten haben
ja auch in folchen Zeiten nicht gesehlt, wo die menschliche Bernunft sich mit allgenugsamem Selbstvertrauen gesetzebend an die Spize stellte; und die Tyrannei, welche bisweilen während des Mittelalters im Namen des Aristoteles (und später im Namen so vieler Anderen) geübt wurde, war nicht geringer, als die Tyrannei der Kirche. — So viel sich nämlich auch gegen die Fesseln sagen läßt, welche die Dogmatik den Forschern anlegte, so solgte hieraus doch: daß Gott und sein Berhältniß zum Menschen damals der Mittelpunkt aller Untersuchungen blieb, mithin die Philosophie ihre erhabenste Richtung nie ganz verlieren, sich nie in schmeichlerisches Wortgeklingel über unwürdige Gegenstände auslösen konnte.

Den philosophirenden Gottesgelehrten stellten sich die kirchlich Rechtgläubigen in der Ueberzeugung entgegen: daß es unnothig, ja gefährlich sen, gewiß und unwandelbar Feststehendes aus Uebermuth des Verstandes nochmals in Zweisel zu ziehen!: weil dadurch gar leicht aller Glaube verslüchtigt, alle Hoffnung geraubt werde und statt der wahren Freiheit (welche im Gehorsam gegen das Geseh besstehe) sich bloße Willkur unheilbringend einsinde.

Mit beiden Unsichten waren die Mystiker unzufrieden. Sie rügten an den Philosophirenden die Vernachlässigung des Praktischen und die übertriedenen Künsteleien der Schule, welche den Verstand (ungeachtet der Inhaltslosigkeit vieler Streitfragen) zur größten Citelkeit versührten und ihm alle Kraft raubten, auf das Gemuth einzuwirken<sup>2</sup>. Sie waren

<sup>1</sup> Plurimi insipientium dicentes fatentur: antiquorum statuta moderni destruere possunt, quoniam uti nos et illi homines fuerunt. O quam detestanda praesumtio! quam abominanda dictio! quam exsecranda blasphemia! Farfense chr. 651. — Bernhard von Clairvaux war ein solcher Gegner ber Spekulation.

<sup>2</sup> Sier ware eigentlich eine doppelte Richtung ber Muftit zu untersichen: a) die, welche sich an die Lehre und die Symbole ber Kirche

## Verschiedenheit der Ansichten in der Kirche. 121

mit den kirchlich strengen Gottesgelehrten uneinig: weil deren unbedingte Berehrung des geschichtlich Entstandenen, ihnen sehr verschieden von der Berehrung des Urchristlichen erschien; weil deren Thatigkeit für die gegebene, bloß außersliche Kirche, so wenig der Wahrheit und Religion nüte, als die Klopfsechterei der Schule.

Und mit den Mystikern waren gutentheils diejenigen einverstanden, welche, minder zum Uebersinnlichen gewandt, vorzugsweise die Verfassung der Kirche und ihr Verhältniß zum Staat im Auge behielten. Sie behaupteten: aus der falschen Stellung beider entstehe aller Hader und Krieg, und erst wenn die Kirchenverfassung von dem Uebersstüffigen und Schädlichen gereinigt sen, könne das Christenthum in seinem ursprünglichen Glanze, Frieden stiftend wiester hervortreten.

So zeigen sich mithin überall verschiedene Standpunkte, verschiedene Zwecke: doch lag das wahre Uebel nicht hierin, sondern in dem Umstande, daß man diese Erscheinungen keineswegs immer sur sordernd und wechselseitig entwickend hielt, sondern sich bisweilen verpslichtet glaubte alle Richtungen, um der einen übermächtigen willen, zu vernichten. Die lange Reihe der hieraus entstandenen unläugdaren Mißzgriffe und Frevel kann uns, bei einem Ueberblicke aus der größeren Ferne, dennoch die Ueberzeugung nicht rauben: ohne diesenigen, welche die Kirchenversassung reinigen wollten, wäre sie noch schneller ausgeartet; ohne die Mystiker hätte sich die Religion in trockenes Floskelwesen der Schule ausgelöset; ohne die Bestrebungen der Philosophirenden dürste

anschließt, wie z. B. bei Bonaventura und mehren Bettelmonchen; b) die, welche ihr feindlich entgegentritt; und hier lassen sich wiederum die Katharer, die mehr praktischen Walbenser, die mehr spekulirenden Begharben u. a. m. unterscheiden. Endlich gehören auch diesenigen hieber, welche ohne alle positive Religion dem Mysticismus nachhingen und in Pantheismus hinein geriethen. Doch versuchte man andererseits von hier aus auch manche Kirchenlehre, z. B. die Brotverwandslung, zu erklaren.

die kirchliche Theologie in noch größere Widersprüche mit bem Berftande gerathen fenn; ohne die allgemeine rechtglaubige Kirche endlich (nach ihrer belehrenden, ordnenden und verwaltenden Richtung) hatte sich damals die ganze Chris ftenbeit aufgelofet; - und gar leicht waren bann bie Phi= losophirenden in eitelem Bestreben, die Mustifer in aberglaubigem Dunkel, und bie an ber Berfaffung Runftelnben burch unhaltbare Gleichmacherei ober weltliche Uebermacht zu Grunde gegangen. - Alle biefe Parteien batten aber barum beilsam neben und auf einander wirken konnen, weil fie nicht (wie manche Parteien ber neuesten Zeiten) unbebingt Entgegengesettes und Widersprechendes bezwechten. Bielmehr hielten alle, wie gefagt, die Religion fur bas größte Gut bes Menschen und saben im Evangelium bie hochste, bas Leben regelnde, und in feinem unergrundlichen und unauslofchlichen Widerftreite erft verfohnende Offenbaruna; alle waren weit bavon entfernt, die Lehren ber Juben, Beiden, Muhamedaner und Christen gleich zu ftellen. ober gar eine naturliche Religion, die fur jeden Menschen biefelbe fen und zwischen ben Unfichten, Ginfichten und Soffnungen ber Menschen gar keinen Unterschied sete und erlaube. uber die geoffenbarte Religion zu erheben. Der Pan= theismus, welcher funftlich Alles auf einen fur menfch= liche Betrachtungsweise unhaltbaren, fur bie Sittlichkeit gefährlichen Punkt hinaufschraubt, blieb ihnen fo fremd', als bie entgegengesette Empfindelei, wonach ber Mensch fich ben zuruckgesetten Thieren gegenüber, feiner anmaaflich bo= beren Stellung ichamen mußte. Die Chriften freuten fich

<sup>1</sup> Das Einzelne zu folden Ansichten kamen, beweiset nichts gegen unsere allgemeine Behauptung: benn man behandelte sie als schlechthin verkehrt, ja unsinnig. Indes haben manche spekulative Theologen, z. B. Thomas von Aquino, das Berdienst, den Pantheismus bekämpft zu haben; was ihnen noch weit besser gelungen sehn wurde, wenn sie sich an die Schrift enger angeschlossen und nicht unternommen hatten, das kirchliche System in allen Theilen, Jusähen und Auswuchsen zu erklaren und mit der Spekulation in Uebereinstimmung zu bringen.

bamals ohne falsche Demuth ihres verklarteren Glaubens, ihrer hoheren Offenbarung; und das Tadelnswerthe lag nicht in diesem Glauben und in dieser Freude, sondern darin: daß man das Christenthum einerseits gewaltsam ausbreiten, und andererseits für immer in eine ungenügende, oft achte Entwickelung hemmende, Form einzwängen wollte.

Ungeachtet biefes letten Bemubens, geben feit ben er= ften Jahrhunderten bes Chriftenthums neben ber rechtglau= bigen Kirche, abweichende Sekten ber, welche zwar im Abenblande weniger beraustraten, als im Morgenlande, aber boch schon im neunten, gehnten und elften Sahrhunderte nicht gang fehlen !. Lebhaftere Bewegungen zeigten fich im amolften Sahrhunderte. Ihr Urfprung laft fich gum Theil ebenfalls bis in ben Drient verfolgen; jum Theil gingen fie aus ben gefammten Berhaltniffen und ber Perfonlichkeit Einzelner in mehren Gegenden felbstandig bervor. - Go bestritt im Unfange bes zwolften Sahrhunderts Deter von Bruis bie Wirksamkeit ber Kinbertaufe, die Beiligkeit und Nothwendigkeit ber Kirchen und Altare, Die Berehrung bes Rreuzes als eines Marterwerfzeuges Chrifti, Die Brotver= manblung, die Birkfamkeit ber Ulmofen und Gebete für bie Tobten u. f. w.2. Un feine Beftrebungen reihten fich bie eines ehemaligen Monches Heinrich an; und noch leb= hafter wirkten Urnold von Brescia nach einer, Petrus Bal= bus nach ber zweiten Richtung. Davon verschieden much= fen, hauptfächlich in Italien, die Ratharer hervor; Albi= genfer endlich breiteten fich in Gubfrankreich aus, und er= regten ben ersten umfassenderen Widerstand gegen bie fatho= lische Rirche.

Die Katharer3, welche mit den morgenlandischen Sek=

<sup>1</sup> Im Jahre 1016 wurden Chorherren von Orleans als Reger versbronnt. Duchery spicil. I, 406.

<sup>2</sup> Petrus Venerab, contra Petrobrus, 1034, Alber, 315. Füßlin I, 200, Hist, littér, de France XIII, 91.

<sup>3</sup> Rach bem griechischen Worte zasagor, bie Reinen, fo genannt.

ten ber Manichaer und Paulicianer' in Berbindung fans ben, zerfielen in mehre Abtheilungen, von benen die erste nur einen Schopfer annahm, die andere hingegen zwei Urwefen, ein gutes und ein bofes?. Nach der letten Un= ficht gab es keine Erlofung vom Bofen, sondern bas Gute war und blieb ewig bavon geschieben; nach der erften, konnten die Abgefallenen gereinigt werden und jum ur= fprunglich Guten guruckfehren. Alle kamen barin überein: daß bie fichtbare Welt von dem bofen Urmefen, ober bem abgefallenen Teufel geschaffen fen3. In die geistige Schopfung bes auten Gottes fam bas Bofe, indem fich ber Sohn bes bofen Gottes in ben himmel einschlich, Engels= gestalt annahm und die Reinen verführte. Diefer Grund= ansicht zufolge lehrten fie: ber Gott bes alten Teftamentes fen bofe, veranderlich, graufam, lugenhaft, morderisch; mit= bin bem Gotte bes neuen Testamentes entgegengefest. Sie behaupteten, nur bei ihnen finde man bie mahren Beiftli= chen, und hatten nach ihrer Verfassung vier Abstufungen firchlicher Aemter: ben Bischof, ben sogenannten alteren Sohn, ben jungeren Sohn und ben Belfer. Jener erfte follte bloß von freiwilligen Gaben leben. — Die Katharer felbst theilten sich in Bollkommene ober Glaubige, und in Lernende; von jenen gab es vielleicht nur 3000, von diefen eine ungahlbare Menge. Die letten trennten fich im Meu-Berlichen wenig von der katholischen Kirche und der allge= meinen Lebensweise, und durften ihre Unsichten durch kunft=

<sup>1</sup> Reanders Rirchengeschichte III, 519.

<sup>2</sup> Ecbertus de Catharis. Bonacursus vita Haeretic. Reinerus contra Waldenses. Moneta contra Catharos etc. Murat. ant.q Ital. V, 94. Füßlin I, 92, 151—181.

<sup>3</sup> Bielleicht schrieben aber auch nur bie unbedingten Dualisten bie sichtbare Schopfung bem bofen Wefen zu; wogegen bie anderen annehmen mochten, Gott habe bie materia prima geschaffen, welche burch ben Teufel verfalscht und verdorben sey. Hienach konnten sie auch einige Schriften bes alten Testamentes fur gut und acht halten.

liche Untworten ben Forschern verbergen; jene bagegen fleis beten sich schwarz, entsagten bem Chestande, enthielten sich bes Schworens, unterwarfen fich vielen anderen febr ftren= gen Borfchriften, und kannten mahrscheinlich allein gewiffe geheime Lehren. Bu diefen gehorten vielleicht bie Gabe: Die Materie ift ewig und alles Schaffen nur ein Ginwirken auf gegebenen Stoff; ber Schopfer und bas Gefchopf find gleichzeitig und feines alter, als bas andere. Mus Bermi= foung ber Gefcopfe bes bofen und guten Gottes entspran= gen bie Riefen. Der Beifchlaf hieß ihnen die verbotene Frucht', und jebe Che galt fur fundlich, und fur gleich fundlich zwischen Fremben, wie zwischen Blutsvermanbten. Sie fasteten fo ftreng, bag es ihnen als eine Tobfunde er= ichien, Rleifch, Gier und Rafe in verbotenen Beiten zu effen. Ueberhaupt ruhre bas Kleifch vom bofen Schopfer ber und entstehe burch strafliche Bermischung bes Mannlichen und Beiblichen; daber werde auch feine Auferstehung bes Flei= iches fattfinden. — Reter ober Berbrecher am Leben 316 strafen, sen um so verdammlicher, ba es in ber mahren Rirche weber Gute noch Bofe gebe; boch fen bie Reinigung von den Banden bes Fleisches geboten.

Ferner außerten die Katharer, der Kirchenlehre widersfprechend: David war ein Chebrecher und Morder; den Clias nahm der Teufel auf einem Wagen hinweg; die Wunsder Mosis geschahen durch bose Geister; Christus hatte keisnen wahren Leib, litt und starb nicht; Maria war kein Weib, sondern ein geschlechtsloser Engel; der heilige Geist ist ein erschaffenes Wesen; Papst Silvester, welcher die Kirche weltlich machte, ist der Widerchrist, und die Kirchensväter sind verdammliche Menschen.

Sie nahmen nur vier Sakramente an: die Auflegung ber hande, die Segnung des Brotes, die Beichte und die Beihe. Die Auflegung der Sande, fo lautet ihre Lehre, ift die geistige Taufe des heiligen Geistes, ohne welche keine

<sup>1</sup> Bonacursus vita Haereticorum

Tobfunde erlaffen und Reinem ber Geift gegeben wird! Sie geschieht nicht mit Baffer, fondern in einem bunkelen Bimmer, wo ringsum Lichter brennen, um bie Reuertaufe anzuzeigen. Niemand wird ohne sie felig. War indesffen ber zu Taufende ohne Reue in einer Tobsunde befangen. fo bleibt bas Saframent unwirkfam. Benigstens zwei follen jedesmal die Sande auflegen, im Nothfall auch Laien und Weiber. — Das Brot muß taglich mit ben Worten neu gefegnet werden: Die Gnade unferes herrn Jesu Chrifti fen mit uns Allen! - Eine Brotverwandlung findet nicht statt: benn wenn Chrifti Korper auch großer gewesen mare als die Alpen, so mußte er doch långst verzehrt senn?. Noch weiter gehend, behauptete eine Unterabtheilung ber Ratha= rer: man konne überhaupt bas Brot, als etwas vom Teufel Erschaffenes, gar nicht einsegnen. In Sinsicht ber Beichte lehrten fie: bag ber ewige Ruhm und Glanz Gottes burch feine Gunde verringert, und bem Nichtbeichtenben die Strafe Leineswegs erhoht werbe. Eben fo wenig gebe es ein Rege= feuer; fondern Gott erlaffe, um bes Auflegens ber Sande willen, alle Strafe und Schulb.

Man fagte ben Katharern nach: sie erlaubten auch ben Beischlaf mit der eigenen Mutter, wenn der Sohn ihr achtzehn Pfennige gabe: sechs namlich für die Zeugung, sechs für die Geburt und sechs fürs Saugen; denn hiedurch wäre das frühere Berhaltniß ganz aufgelöset. Ferner, fragten sie die auf dem Todtenbette Liegenden: ob sie Marthrer, oder Bekenner werden wollten? Benn jenes, so erdrossele man sie mit einem Tuche; wenn dieses, so lasse man sie todt hungern und dürsten. Mit diesen Beschuldigungen im

<sup>1</sup> Es gab scheinbare und wirkliche Widersprüche in ben hier aufgezählten Lehren; auch ist wohl oft zusammengeworfen, was verschiedene Parteien behaupteten.

<sup>2</sup> Histor. Albig.

<sup>3</sup> Reinerus 272. Sochft mahrscheinlich sind bies Uebertreibungen.

<sup>4</sup> Bisweilen brachten fie fich wohl um, bamit fie nicht in bie Banbe

Widerspruche wird über ihre Sitten im Allgemeinen berichstet: sie sind bescheiden, ohne außere Pracht, keusch, sleißig, besuchen keine Tanzböden und Wirthshäuser, hüten sich vor Jorn und Possen, streben nicht nach Reichthum, trachten aber nach Verbindungen mit Vornehmen und Großen, in der Hossnung dieselben zu bekehren. Sie meiden den Kausmannsstand, um des damit verbundenen Lügens und Trüzgens willen, und üben die Wissenschaft nur um etwanige Gegner zu widerlegen.

Die Hauptkirchen ber Katharer waren in Italien (zu Berona, Vicenza, Spoleto, Florenz, Sensano u. s. w.); doch gab es auch Gemeinden in Frankreich und in Konstantinopel. Noch bestimmter weiset die Meinung, ihre Stammstirchen lägen in Bulgarien, nach dem Morgenlande hin, und steht in Verbindung mit Gerüchten, daß in gewissen Zeiten dort ihr allgemeiner Oberer gelebt habe; vielleicht ist diese Leußerung aber nur sinnbilblich zu verstehen.

Weit weniger sonderbar und dennoch viel umfassender waren die Lehren der Waldenfer. Petrus Waldus, ein wohlhabender, verständiger, obwohl ungelehrter Mann in Lyon, wurde dadurch, daß im Jahre 1173 einer seiner Freunde plößlich neben ihm todt niedersank', tief ergriffen und zum Lesen von Uebersehungen der heiligen Schrift ausgeregt. Welcher Weg, fragte er einen Geistlichen, ist der sicherste und beste, um die Seligkeit zu erwerben? "Gehe hin (antworstete dieser), verkause was du haft und gieb es den Armen, so wirst du einen Schat im Himmel haben?" Dieser Weis

ber Inquisition fielen; ober jene Tobesart galt zugleich als Aufnahme in die Genoffenschaft.

<sup>1</sup> Diese, an Luther erinnernde Darstellung, ist die gewöhnliche. Das Chron. canon. Laudun. in Bouquet XIII, 680, weicht etwas davon ab und läßt eine Erzählung vom Leben des heiligen Alexis, die Hauptanregung geben. Wahrscheinlich war Petrus vor all diesen Ereignissen ein fleißiger Leser der Bibel.

<sup>2</sup> Matthaeus XIX, 21.

fung folgend, welche mit feiner neu gewonnenen Ueberzeugung jufammentraf, anderte Petrus ohne Rucficht auf Tabel und Spott, feinen Lebensmandel, vertheilte alle feine Guter zu frommen 3wecken und bat, als er bes folgenden Tages aus ber Kirche fam, einen alten Bekannten um ein Ulmosen. Sobald seine Frau dies bemerkte, eilte sie mit Gefdrei und beißen Thranen bergu und fprach: "o Mann! wie kannst bu Undere um Bulfe ansprechen? Ift es nicht beffer daß ich meine Sunden tilge durch Ulmofen, die ich bir gebe, als daß ein Fremder es thue?" Sie brachte ihre Klage bis por ben Erzbischof', und alle Gegenwartigen wein= ten vor Wehmuth über ben umgewandelten Mann und bas theilnehmende Beib. Der Erzbischof befahl, Petrus folle nur von feinem Beibe Speife nehmen, und verbot ju glei= cher Beit bag er, als ein ungelehrter Laie, feine Uebergeu= gung burch Predigten ausbreite. Beil fich aber Petrus biegu in feinem Gewiffen fur verpflichtet hielt, fo tam die Berufung bis an die Papste Alexander III und Lucius II. Beide bestätigten ben Befehl bes Erzbischofes, und sprachen fogar ben Bann über bie Ungehorfamen; allein bies biente nur gur Berftreuung und großeren Berbreitung ber Balbenfer. Doch blieb das fubliche Krankreich Sauptschauplas ihrer Wirksamkeit?, wo sie spater mit Katharern und anderen, bie und ba unter fich verschiedenen Sekten, am Unfange bes breizehnten Sahrhunderts, gewöhnlich mit unter bem allge= meinen Namen der Albigenfer begriffen werden3.

<sup>1</sup> So nach jenem Chron. canon, Laudun, gu 1173.

<sup>2</sup> Sie waren felbft in Deutschland verbreitet, wie viele beutsche Worster bei Reinerus beweisen. — Concil. XIII, 371.

<sup>3</sup> Ermengard und Ebrardus contra Waldenses vermischen bie Echeren ber Katharer und Walbenser, mehr als sich gebührt. Weit genauer unterscheibet Reinerus. Plichdorf contra Waldenses ist schon eine spätere Quelle. Bergleiche noch Moneta und Bernardus contra Waldenses. Vitae Pontis. 447. Belg. chron. magn. 219. Innoc. epist. XIII, 94. Perrin hist. des Albigeois 252. Füßlin I, 326, 495. Schröckh XXIX, 570. Limborch S. 36 sucht bie Unterschiebe amischen

Der Lebenswandel der eigentlichen Waldenser wird selbst von ihren Gegnern gerühmt; wie großen Unstoß sie aber bennoch in jener Zeit geben mußten, zeigt folgende Zusams menstellung des Wesentlichsten ihrer Lehre!:

"Die romische Rirche ift nicht die Kirche Chrifti, fon= bern feit bem Papfte Gilvefter angesteckt vom Bofen; ber Papft ift nicht ber Stellvertreter Chrifti, fondern Saupt aller Errthumer; bie Pralaten find nicht bie Gaulen und Stuben ber Rirche, fonbern vergleichbar ben Pharifaern und Schriftgelehrten. Mit Unrecht besigen fie irbische Guter und erheben Behnten, fatt ben Aposteln gleich zu arbeiten; mit Unrecht stellt sich einer über ben andern, ba in ber wahren Kirche Alle gleich find; mit Unrecht zwingt man uns, bie Beiftesarmen, unferem Glauben zu entfagen, und verhindert die heilfame Darlegung unferer Lehre. Steht nicht geschrieben: wer bas Gute weiß, und es nicht thut, ber fundigt doppelt? Freute fich Moses nicht, daß Mehre weiffagten? Bunfchte er nicht, bag bas gange Bolk es vermochte? Chriftus ließ ben, welcher bie Teufel meder in feinem Namen austrieb, noch ben Upofteln folgte, beshalb nicht verfolgen, fonbern fagte: wer nicht wider euch ift, ber ist fur euch. Die Apostel gingen, obgleich die weltliche Obrigkeit und bie Priefter ihnen bas Predigen unterfagten, bem Befehle ihres herrn gemäß, in alle Belt und lehrten alle Bolfer: - und so haben nach ihnen viele Laien und Unwissende ben Gebrudten, Beburftigen und Schwachen mit Erfolg das Wort verkundet; wahrend ihr, nicht ohne Nebenabsicht, nur zu ben Klugen biefer Belt fprecht. -

Walbenfern und Albigenfern nachzuweisen. Wir haben uns bemuht, in unserer Darstellung bas Wesentlichste und Wahrhafteste nach jenen Quellen, ohne Einmischung spaterer Ansichten, jusammenzustellen.

<sup>1</sup> In manchen Studen treffen allerdings die Lehren ber Reformatoren im sechszehnten Jahrhundert mit benen der Walbenser überein; in anderen wiederum nicht: so tabelt Ermengard c. 16, daß diese die guten Werke dem Glauben voranstellten.

Der geistliche Stand hat durch Sittenlosigkeit und Habsucht alle Uchtung verloren; und bennoch meint ihr, an Aeußerslichkeiten euch haltend, ein lasterhafter Priester könne gebührend die heiligen Werke seines Umtes verrichten, keineszwegs aber ein tugendhafter Laie. Der Wahrheit nach ist aber ein frommer Laie weit eher ein Priester, und kann das Abendmahl und die Lossprechung weit eher ertheilen, als ein sündiger Geistlicher!"

"Go wie eure Rirchenverfassung, erscheint auch eure Lehre mangelhaft und überall mit Frrthumern vermischt. Die Rindertaufe ift unwirksam, die Teufelsbannung thoricht und bie Rirmelung mit Unrecht bloß in den Banben bes Bifchofs. Nicht burch ben Austheilenden erfolgt die Brot= verwandlung, fondern im Munde bes murbig Empfangen= ben. Die Meffe ward um bes Gewinnes willen eingeführt. und euer angeblich geiftlicher Gefang gleicht einem Sollen= geschrei, eure Glocken und Draelei erinnern an bie Posau= nen des Teufels2. Sarte und offentliche Bugubungen, befonders ber Beiber, erscheinen unchriftlich. Die Priefterebe ist erlaubt, nicht aber ber Beischlaf ohne ben 3med bes Rinderzeugens. Muf übertriebene Sinderniffe ber geiftlichen und leiblichen Verwandtichaft foll Niemand Rudficht nehmen. Nach bem Tode kommen die Seelen in den Simmel, ober in die Solle; wogegen bas Fegefeuer nur eine eigennütige. burch die Schrift nirgends bestätigte Erfindung ift. Der mahre Glaube und bie mahre Reue genugen zur Seligkeit, und Chriftus lud ben reuigen Berbrecher feinesmegs ins Fegefeuer, fondern ins Paradies. - Ulmofen, Faften, Tobten= meffen und Gebete helfen ben Berftorbenen nichts; vielmehr

<sup>1</sup> Reinerus c. 4-6. Lucas Tudensis adv. Albigenses.

<sup>2</sup> Histor. Albigens. c. 2. Bieles ist aus ber Wiberlegung ber katholischen Lehren in Perrin, Histoire des Albigeois entnommen. In Martene thes. V, 1703—1793 ist aber Manches ben Walbensern nachgesagt, was sie wohl nicht lehrten, z. B. omne illud est bonum, quod sit bona intentione.

macht bie Meinung, daß Unbere viel fur unfere Geligkeit thun und wirken konnen, nur trage und gleichgultig; und mit Bernachlaffigung aller inneren Seiligung geht ihr zu Grunde in aberglaubigen Sagungen. Gben fo bient bie faliche Lehre von ber Erbfunde nur bagu, eure eigenen Sunden einer unabwendbaren Rothwendigkeit zuzuschieben. -Rein Ort ift heiliger gum Gottesbienft, als ber andere, und ein frommes Gebet unter freiem Simmel, in feiner Bob= nung, ober felbst in Ställen bargebracht, ift Gott fo mohl= gefällig, als in Rirchen gesprochen: benn bie mahre Rirche besteht nicht in ber Menge von zusammengebrachten Steis nen, fondern in ber Gemeinschaft ber Beiligen. Gure Faften, welche nicht gur Abtobtung bes Aleisches, fonbern bazu vorgeschrieben find, bamit bie Reichen einen Borwand haben an biefen Tagen etwas Befferes und Gelteneres ju effen, find unnug und überfluffig, und eben fo eure neu erfundenen Festtage und Aufzuge. Berehrung von Bilb= niffen und Gemalben führt jum Gogendienft; Gunbenerlag, Beihungen, Beihwaffer und ahnliche Gebrauche haben feine Bebeutung. Guer Bann ift unchriftlich, und kann allein heilfam werben, fofern er bie mit Unrecht Beangftig= ten zur mabren Erkenntnig treibt. - Gott ift bas mahre Licht; anderes Licht in ben Rirchen nugt bloß bagu, baß fich die Beiftlichen nicht an die Fuße ftogen. Gure Beiligen= wunder, Legenden und Reliquien find mehr lacherlich, als erbaulich. Ihr wollt die Beiligen burch eure Unrufung ehren, und doch fest bies voraus: entweber, daß ihr Wille und ihre Unsicht nicht mit bem Willen und ber Unsicht Gottes übereinstimmt; oder baß Gott harter und graufamer ift, als fie. Ihr bringt ihnen Gaben, baut ihnen Altare, lobet und preifet fie, in ber Meinung fie fegen baburch ju bestechen; so wie ihr wohl (um bes Beichtgelbes willen) felbst verstockte Gunder lossprecht!"

"Bas fich nicht aus ber Bibel beweifen laßt, ift fabel= haft, und die Ueberfetzung derfelben fo wurdig, als das lateinische Wort. Christi Lehre reicht zur Seligkeit hin ohne Kirchengesetze und Ueberlieserungen, welche nur Uebertieserungen der Pharisäer sind. — Daran also erkennet die Werke des Widerchrists: er giebt nicht bloß Gott die Ehre, sondern auch den Geschöpsen; sührt allen Gottesdienst um der Habsucht willen auf äußere Gebräuche zurück; herrscht nicht durch den heiligen Geist, sondern ruft die weltliche Macht gegen die Glieder Christi auf, und verdirgt seine Tücken auf erbärmliche Weise hinter dem, was diese oder jene Jungfrau oder alte Frau, Beseligendes und nicht zu Bezweiselndes gesagt haben soll! Die göttliche Offenbarung hat nichts zu thun mit solchem Aberglauben; in den Mönchstregeln und Mönchskutten steckt nicht die wahre heiligkeit, und die Gemeinschaft der Mönche ist nicht Gemeinschaft der Heiligen."

"Daher kommt euer Gogendienst, daß ihr von Gnabe, Bahrheit, Rirche, Unrufung, Furbitte u. f. w. nur irrige Begriffe habt: und wir trennen uns von euch, bamit wir in unferem Glauben bas Wefentliche erhalten mogen: nam= lich, die innere Erkenntnig Gottes, die feste Soffnung auf Chriftus, die Wiebergeburt burch Glaube, Soffnung und Liebe, die mahre Gemeinschaft ber Erwählten, die mahre Reue, die mahre Ausbauer und bas ewige Leben. Alle Bergebung ber Gunden ruht in Gott burch Sefum Chriftum für biejenigen, welche haben Glauben, Soffnung und Liebe. — Nachahmen moget ihr bie Beiligen, nicht anrufen; nicht Christum vernachläffigen, unfern einzigen genügenden Mitt= ler, unferen herrn, ber fich fur uns opferte, ben allein Beiligen, Unbefleckten, Reinen, Erftgeborenen bes Baters. Ihr zerftreut und schwächt die Liebe, welche nur auf ibn gerichtet fenn foll, und zieht abgeleitete, unreine Gewaffer jenem reinen Urquelle vor. Sobalb man (nach unferer Beife) im mahren Chriftenthume ben Mittelpunft aller Beftrebungen, Unsichten und Soffnungen gefunden hat, fo ergeben fich bie Regeln fur bas Einzelne bes Lebenswandels von felbit ':

<sup>1</sup> Perrin 252,

liebet die Welt nicht, fliehet Muffiggang und bofe Gefellsschaft, haltet Frieden, rachet euch nicht, traget in Geduld, sept mitleidig, bekampfet bose Begierden und freuziget euer Fleisch, horet die Stimme des Gewiffens und reinigt euern Geift von allem Bofen."

Das bis jest Dargelegte kann fur bie bamals verbrei= tete Unsicht der abweichend Lehrenden, insbesondere der Balbenfer, gelten; Ginzelne gingen aber in verschiedenen Richtungen noch weiter. Go fagt Gupot von Provins, gur Beit Innocens III Monch in Clugny !: "was ber Polarstern fur die Seefahrer ift, follte ber Papft fur bie Chriften fenn; alle Augen richten sich auf ihn, und er follte Alle leiten. Man schmudt sein Saupt mit einer Krone von Pfauen= febern, gleichsam um ihn zu erinnern, er muffe feine Augen immerbar nach allen Theilen ber Welt offen halten: beffer aber mare es, er hielte fie offen gen Simmel und bate Gott, ihn zu erleuchten und zu unterrichten. Beil ber Papft ftatt beffen nichts fieht und fich feinem Uebel ent= gegenstellt, muffen wir zu Grunde geben. Rom bat ftets Die Religion erniedrigt und die Kirche ausgesogen; Niemand widersteht bort bem Gelbe, borther kommen alle gafter. Warum vereinigen fich bie Fürsten nicht, biefen Uebeln Einhalt zu thun? Warum gieben fie nicht gegen Rom, wie fie gegen Konstantinopel ziehen? Dies mare bas einzige Mittel, um bie Sabsucht, ben Stolz, ben Betrug und bie Treulofigkeit zu gerftoren, welche bort ihren Gis aufgeschlagen haben."

Andere kamen, nach der Trennung von der Kirche, zu einer kuhneren Mystik. So behauptete Amalrich von Bena bei Chartres ums Jahr 12092: "Alles ist Eins, und Gott ist Alles; er ist das Wesen aller Geschöpfe. Alle Dinge ruhen eigentlich in ihm unveränderlich und bilben ein Uns

<sup>1</sup> Notices et extraits V, 284.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vitae Pontif. 481. Trivet zu 1215. Histor. Landgr. Thur. Eccard. 397. Brucker III, 688.

theilbares. So wie man bas Licht nicht an sich, sonbern an ben Gegenftanben fieht, fo wird Gott weder von Men= ichen noch von Engeln an sich angeschaut, sondern nur in ber Schopfung. Satten bie Menschen nicht gefündigt, fo hatten fie fich ohne Geschlechtstrennung fortgepflangt, wie bie Engel. Much wird nach ber Auferstehung nur ein Gefchlecht vorhanden feyn" u. f. w. "Das Reich bes Baters, fo lauteten vielleicht spatere Bufage, habe fo lange gedauert, als die mofaifche Gesehgebung; mit ber Berrschaft Chrifti fen biefe zu Grunde gegangen, und nunmehr werde bie Gefetgebung bes Geiftes einbrechen. Dann fen weber Taufe, noch Abendmahl, noch irgend eine außere Sandlung mehr erforderlich; fondern Jeder konne burch bie Gnade des Gei= ftes vermittelft innerer Beiligung felig werben. Gott fen nur gut, nicht gerecht; Alles, mas fonft Gunde fen, vers liere diese Eigenschaft, wenn die That aus der Liebe ber= vorgehe !!

Die Albigenfer, welche sich im sublichen Frankreich in ber Gegend von Albi ausbreiteten, und bereits auf mehren Kirchenversammlungen in der zweiten Halfte des zwölften Jahrhunderts? verurtheilt wurden, sollen ebenfalls (wie wenigstens ihre Gegner behaupten) über die oben dargelegten Grundsäse der Katharer und Waldenser hinaus, im Einzelnen, schrofferen und thörichteren Ansichten nachgehanz gen haben. "Der in Bethlehem geborene, sichtbar lebende und gekreuzigte Christus war ein böser, von einer unkeusschen Mutter geborener Christus, und Magdalene seine Beis

<sup>1</sup> Alber. 452. Doch ließe sich bas Wes wohl nicht folgerecht an Umalrichs Lehre anreihen, sonbern Verschiebenartiges wurde vermischt.

<sup>2 1163</sup> Kirchenversammlung in Tours, 1176 in Albi. Concil, XIII, 303. Man streitet, ob der Name Albigenser von der lesten Kirchenversammlung, oder davon entstanden sey, daß die Kehereien sich in diesen Gegenden verbreiteten. Beides kommt zuleht auf Eins hinaus. Hist. de Langued. III, Note XIII. Guil. Nang. zu 1209 und 1210. Vincent. Specul. XXIX, 107. Rigord. 50. Math. Paris 203. Briton. Phil, 102. Pagi zu 1181, c. 9.

schläferinn: ber gute Christus hingegen hat weder gegessen, noch getrunken, noch irdisches Fleisch angenommen; er ist nie auf Erden gewesen, ausgenommen geistig (spiritualiter), im Körper des Apostel Paulus." Undere sagten (ungewiß, in welchem misverstandenen, oder vielleicht mystischen Sinne): Gott habe zwei Beiber und mit beiden Kinder gezeugt. — Den meisten hieß die römische Kirche eine Rausberhöhle, die Spnagoge des Teusels, die große Hure der Offenbarung Johannis.

Bas hievon aber auch mahr, mas übertrieben und erlogen fenn mag, immer fehlt es nicht gang an erwiesenen Beispielen, bag neben bem redlichen Bestreben, die Lehre Christi in ihrer urfprunglichen Ginfachheit und Reinheit barzustellen, bisweilen übertriebenes Bertrauen auf eigene Beisheit und regellofe Billfur herging. Go verwarf Zan= chelin in den Niederlanden, Die Berfaffung und mehre Bauptlehren ber Kirche2. Wenn Chriftus Gott fen, weil er ben beiligen Beift befeffen, fo halte er fich felbft nicht für ichlechter. Gleich einem Ronige, hatte er Leibwachter und eine Art von Sofftaat. Das Bolk theilte fich in fein von ihm geweihtes Babemaffer, als fen es beilfam fur Leib und Seele. Ginft brachte er bas Bild ber beiligen Jungfrau in bie Berfammlung feiner Unhanger, verlobte fich hierauf in feierlichen Worten mit ihr und fügte hinzu: "Geliebteste, ich habe mich mit ber heiligen Jungfrau verlobt; gebet nun bie Roften zur Sochzeit. Sier find zwei Gefage, eins fur bie Frauen und eins fur bie Manner; ich werbe feben, welch Geschlecht mir und meiner Braut am meiften zugethan ift." hierauf brangten fich Mue zur Gabe, bie Beiber marfen Salsbander und Dhrringe hinein, und er gewann große Summen. — In berfelben Beit und Gegend fliftete ein Schmied Manaffe eine Gilbe, wo zwolf

<sup>1</sup> Vitae Pontif. 571.

<sup>2</sup> Miraei op. diplom. III, S. 567, urf. 9. Pagi gu 1126, c. 4. Dies geschah also an 60 Sahre früher. Schmib Mufticismus 86.

Manner bie zwolf Apostel vorstellten, ein Madchen aber bie heilige Jungfrau, bei welcher jene, angeblich zur Erhöhung ber Gemeinschaft und Brüderschaft, nach der Reihe schliefen.

Abgesehen aber von folden, an sich verwerflichen Huswuchsen, fehlte es ber katholischen Rirche nicht an Grunden. welche fie ben oben entwickelten gemäßigteren Unfichten gegenüberstellte 1. "Durch so viele Sahrhunderte hindurch hat fich die rechtalaubige Rirche felbstandig, gleichartig und fiegreich erhalten, wahrend alle Abweichenden in fich ger= fallen und untergegangen find. Wie kann also eine neu entspringende Partei behaupten: Die mahre Kirche entstehe erft mit ihr, und bas Chriftenthum ber gangen Chriftenheit fen bisher fein Chriftenthum gewesen? Der Stand ber Beiftlichen ift in ber Schrift begrundet, und wer ihn aufzulofen trachtet, wird baburch nicht ben Laien eine hohere Weihe ertheilen, fondern zu allgemeiner Unwissenheit, Gleichaultigkeit und Unglauben fuhren. Mit der Armuth ber Kirche (welche man nur preifet, um ihre Guter ju rauben und ben Geiftlichen nicht zu geben, mas ihnen gebührt) wurde keineswegs beren Seiligkeit, fonbern nur ihre Noth mach= fen; auch ift nicht abzusehen, warum allein bie Laien nach Macht und Reichthum trachten burfen; da die Rirche auf Erben ebenfalls ber Macht und bes Unsehens bedarf, und ein rechter und preiswurdiger Gebrauch irbifcher Guter fich bei ihr noch eher, als bei ben Laien voraussetzen lagt. --Eben fo einseitig und verkehrt erscheint es: burgerliche Ub= ftufungen und Unterordnungen fur großere weltliche Staaten als heilfam anzunehmen, die Berhaltniffe von Raifer, Konig, Bergog, Graf u. f. w. naturlich und nothwendig zu finden; und bennoch bie kirchlichen (bes Papftes, Erz= bifchofs, Bifchofs u. f. w.) als thoricht und entbehrlich an= zufeinden. Go wie auf Erden der Geift des Rorpers be= barf, um lebendig einzuwirken, fo bie Religion ber Kirche;

<sup>1</sup> Es ift in die folgende Gegenrebe nichts aufgenommen, was nicht in den damaligen Schriften gegen die Reger, obgleich zerftreut, ent-halten ift.

eine ganzliche Trennung beiber ist ein zum Verberben ber Christenheit ausgesonnenes Hirngespinst. Und welcher Zügel bliebe für die so oft im Argen befangene weltliche Macht übrig, wenn die Kirche niedergestürzt ware? Wahrlich, statt des leichten Joches mußte ein eisernes, statt der vaterlichen Strafe eine Geißelung mit Storpionen eintreten."

"Das Berlangen, die Geistlichen follten arbeiten gleich ben Aposteln, ist unpassend. Sind benn die Geschäfte ihres Berufes keine Arbeit? Der ware etwa ein stilles, in aller Gottseligkeit und ohne Beeinträchtigung eines Dritten geführtes Leben, nicht so viel werth, als die geräuschvolle unselige Kriegsarbeit, welche überall Rechte und Sitten verlegt, und bennoch als Krone aller weltlichen Thatigkeit ausgestellt wird?"

"Die Kirche behauptet nicht: ein lafterhafter Priefter fen vor Gott beffer, als ein tugendhafter Laie, ober jeder hohere firchliche Grad gebe nothwendig größere innere Bei= ligkeit: aber fo wenig ber Graf bes Raifers Rechte uben barf, wenn er auch tugendhafter ift, als biefer, so wenig barf fich ber niedere Geiftliche in bas Geschaft bes boberen mischen, ober ber Laie sich irgend ein kirchliches Recht an= maagen. Uebel mare es, wenn der Werth und die Birfung ber beiligen Saframente von ber Perfonlichkeit bes Priefters abhinge, und jeder Muhfelige und Beladene, fatt fich an jenen zu erquicken, erft bie Gigenschaften bes Mus= theilenden untersuchen mußte, oder gar burch bes lafter= haften Geiftlichen Theilnahme angesteckt werben konnte. So wie ber Ebelftein gleich viel werth ift in ber Sand bes fcmubigen Leibeigenen und in ber Sand bes Ronigs: fo ift auch bas heilige Sakrament gleich viel werth in ber Sand bes tugenbhaften und bes lafterhaften Priefters 1."

<sup>1</sup> Enruoche (Achte nicht) wie bie Pfaffen leben, Du folt boch bienen Gotte an in, Sint guot ir wort, ir werk fi krump, So volge bu ben worten nach

Ir werken niht, alb (ober) du bist tump.

Der Binbbecte in Gratere Bragur II, 236. Sagen Minnefinger I, 364.

"Ihr behauptet, Jeder fen berufen jum Lehren und jum Predigen; aber Mofes freute fich nur über die Gabe ber Beiffagung, weil fie wirklich vorhanden mar und keines= megs, wie bei euch, fehlte. Chriftus erlaubte baf einer, bem gewiß nicht aller Glaube mangelte, Bunber verrichte, was ihr nie vermoget: keineswegs aber verstattete er Jebem bas Lehren, und auch ihr wurdet bei ftrengerer Prufung oft gewahren, baß euch nur ber Teufel bagu antreibt. Deshalb thut bas Gute, und lagt bas Reben. Allerdinas haben einzelne fromme gaien mit großem Erfolge gepredigt: aber nicht etwa ben Glaubigen, sondern den Regern und Unglaubigen; auch verfagten fie (jum Zeichen bag ber Beift Gottes in ihnen war) niemals ber Kirche ben schulbigen Gehorfam. Bo, wie bei euch, feine gottliche Gendung gu erweisen ift, kann allein die Kirche ein Ersatzeugniß bes Berufes ertheilen: ihr aber zeigt burch bas Berfcmaben besselben, wie euer ganges Thun auf Unmaagung, und auf einer um fo ftraflicheren Unmaagung beruht, weil ihr (mit bauslichen und weltlichen Dingen in ungebuhrlicher Ber= mischung) ohne Kenntniß aller beiligen Geschäfte lehret, ohne bestimmte Stelle in die firchlichen Rreife hinein pfu= ichet, eure unreinen Banbe an fremde Spenden und Saaten anlegt und, Alles verwirrend, felbst Beibern bas geiftliche Lehramt einraumt, welche boch, nach des Apostels weiser Borichrift, in ber Gemeine schweigen follen '. Ihr werft uns vor, daß wir nur zu den Klugen biefer Belt fprachen: weit eher aber konnen wir euch den umgekehrten Bormurf machen: bag ihr Schwache, Boswillige, Unwiffende und Beiber verführt, eure - Rraft und Beisheit aber gegen Glaubige und gegen die Rirche zu Schanden wirb."

"Die tieffinnigen Geheimnisse ber driftlichen Lehre zieht ihr, in eurer Unwissenheit, vor den Richterstuhl des gemeinsten Berstandes, und glaubt mit wenigen von der

<sup>1</sup> Biele bieser Grunde sind genommen aus Bernardus contra Waldenses.

Dberflache abgeschöpften Reden (welche jedem Muthwilligen und jedem Gleichaultigen willkommen find) alle Beweise und Erörterungen überwunden und bas zu Glaubende als Aberglauben bargethan zu haben. Wie weife fagt bagegen Tertullian !: Die Ideen ber gottlichen Bernunft find in ber Tiefe, nicht auf ber Dberflache zu suchen, und fteben ge= wohnlich mit bem Scheine jener Oberflache im Wibers foruch. - Billigung ber Rirche, Uebereinstimmung vieler Geschlechter, geschichtliche Beispiele gelten nichts vor euren neuen Erfindungen. Ihr verwerft alle Faften, als mare bas baburch vorgeschriebene Selbstbeherrschen und Entfagen nicht eine beffere Vorübung zu größeren Aufopferungen, als ein bloß außerliches, ohne alle Regel und Gefet ablaufen: bes Leben. Ihr verwerft Tobtenmeffen und Gebete, als wenn ein folches Beschranken aller Wirksamkeit auf biefe Erbe und die Beit des irbifchen Lebens, vorzuziehen fen bem Glauben baf alle Chriften Glieder eines Leibes find, welche ber Tob nicht scheiben kann. Ihr verwerft jede Un= rufung von Seiligen, als wenn beren Kurbitte Gott als graufam ober ichwach barftellte, wahrend ihr boch Chrifti Furbitte und feinem Mittleramte vertraut und auf eine Er= lofung vom Bofen hofft. Ihr fpottet ber Erbfunde, und leidet boch, gleich Underen, an der ursprünglichen, burch eigene Rrafte nicht zu bezwingenden Gebrechlichkeit ber menschlichen Natur. Ihr verlacht bie Bunber ber Beiligen, und glaubt aberglaubisch an Wunder von Rebern. Ihr laugnet bas Regefeuer, uneingebenk bag fur bie große Bahl berer, welche von dem Roste der Welt nicht rein, aber auch von ihm nicht gang zerfreffen find, feine plogliche Berbamm= niß zur Solle, fein Sprung in den Simmel moglich, fonbern ein vermittelnder, vorbereitender, reinigender Buftand fo naturlich und nothwendig?, als in ben Gefeben ber Rirche begrundet ift."

<sup>1</sup> Tertullian, de resurrect, c. 3.

<sup>2 3</sup>bee bee Fegefeuere in Platone Gorgias G. 168. ed. Bekkeri II, 2.

"Bilbwerke, Gemalbe und heilige Musik icheltet ihr umerbaulich und gottlos, und boch wollt ihr allen Dingen auf Erden al eiche Burdigfeit zugefteben zum Gottesbienft und zur Beiligung. Nicht fo Christus: er vertrieb bie Raufleute aus ben Tempeln und schied bas Geheiligte vom Beltlichen. - Sabt ihr nicht Saufer in ben Stabten, Sau= fer auf bem Lande, Rammern zum Effen, Schlafen und zu anderem Gebrauche? - und ihr beneidet bennoch bie Chriften bag fie ein Gotteshaus haben, und lieber in bei= liger Gemeinschaft wirkfam beten und Gott anrufen, als in hulfloser ober anmaaglicher Bereinzelung? Wir wiffen auch daß Gott überall ift, und überall zu ihm gebetet werben fann; weshalb wir feine Berehrungsweise ausschlie. Ben: ihr bagegen fteht, unfere Weise verwerfend, nicht auf bem boberen allgemeineren, fondern auf dem schlechteren, einseitigen Standpunkte. Das Gleiche gilt von eurer Un= ficht der Bibel und ber beiligen Ueberlieferungen: benn wir bleiben nicht hinter euch jurud in Berehrung ber erften, geben euch aber voran in ber achten Burdigung ber letten. Sonderbar, daß eure neuen Deutungen mehr gelten follen. als die Lehren aller heiligen Rirchenvater, bag eure Muslegung gultiger fenn foll, als bie ber gangen Rirche, baff beren bewahrte Ginrichtungen ichlechter mit bem Evan= gelium stimmen follen, als eure einseitig abweichenden Satungen!"

"Der Herr hat sein Bolk nicht ganz verlassen, sonbern einen Stellvertreter auf Erden eingesetzt, welcher, mit dem Beistande der Kirche und nach den Borschriften der Bibel, Alles bestimmt und entscheidet, was im Ablause der Zeit störend oder irrig hervortritt, und anordnet was das über den Erdkreis verdreitete Christenthum, zu seiner Erhaltung und Fortbildung bedarf. Nur durch diese göttliche Einrichtung steht die rechtzläubige Kirche sest und siegreich daz während ihr, kaum entstanden, schon wiederum unter euch zerfallet und — das Schädliche nach keiner genügenden Regel ausscheidend, das Heilsame durch keine über alle

3weifel erhabene Gefengebung begrundend - einer unbe-

granzten Willfur preis gegeben fend."

"Daran erkennt man das Wesen der Reher: daß sie nachst Gott, nicht seinen Heiligen, sondern sich die Ehre geben, unter dem Borwande innerer Erleuchtung alle außere Einrichtungen und Hulfsmittel der Heiligung verschmahen, nur das gläubig annehmen was ihnen gefällt, verwersen was ihnen nicht behagt, und daß Jeder seine eigene Gesetzgebung für höher achtet, als die der allgemeinen Kirche."

Auf solche Beise standen die Parteien einander gegenüber. Daß keine von beiden der Bahrheit ganz ermangelte', mochte sich schon auß dem Eiser und der Beharrlichkeit beweisen lassen, mit welcher sie ihre Ansichten vertraten; damit ist indeß auch zugegeben, daß auf beiden Seiten Mängel und Uebertreibungen lagen. So zählt z. B. Reinerus solgende Ursachen der Rehereien auf: Stolz und Eitelkeit, das eistrige Lesen der Schrift, boses Beispiel und ungenügsame Lehre und Kenntniß der katholischen Geistlichen, sorgsam eingerichtete Schulen der Irrlehrenden, Haß gegen den Reichthum der Geistlichen und gegen die Abgaben an die Kirche; — und diese Aufzählung eines eifrigen Bekämpfers der Keher enthält, unparteissch genug, nicht minder Rechtsertigungen, als Anklagen.

Das Vorwalten außerer Formen und todter Gebrauche, die Unwissenheit und Habsucht vieler Geistlichen, die unspassenbe Strenge oder der weltliche Sinn mancher Prälaten, ja die Ausartung des Standes überhaupt, ward mit Nachstruck gerügt; und wenn auch im Vergleiche mit den nachstergangenen Jahrhunderten gewiß keine allgemeinere Ausartung stattsand, so kam man doch zu bestimmterem Bewußtseyn über das Mangelhafte und verlangte im Allgemeinen wonicht unbedingte, doch höhere Vollkommenheit. Obgleich die

<sup>1</sup> Ueber bas Muaß der Wahrheit und des Trrthums abzuurtheiten, ist nicht unseres Umtes; wir haben Grunbe und Gegengrunde ohne Has oder Borliebe nach den Auellen zusammengestellt.

großen Papfte ernftlich gegen alle gerügten Uebel ankampften. fo fah bas Bolk boch felten eine tuchtige unmittelbare Wirfung, und jene keterifch gescholtenen Lehrer behaupteten: daß bie nothige Erneuung nie hinreichend fenn werbe, wenn man fie ausschließend von oben erwarte. Aber freilich gin= gen neben ihren wohlgemeinten Unfichten bisweilen Schmarmerei und Wahnfinn ber; neben ihrem Streben nach einer hoheren Welt, bas Verkennen der Bedingungen welche in diefer Zeitlichkeit nicht zu umgeben sind, und felbst von Christus nicht verschmaht wurden. Gelten wußten fie Wefentliches und Unwesentliches genau zu unterscheiben, und bei aller Tiefe bes Gemuthes fehlte oft die befonnene Weisheit. Der große Saufe begriff schnell, daß man bas zeither Berehrte wegwerfen tonne; aber ba bie innere Bei= ligung nicht vorangegangen war, so fielen alle zügelnden Bande bahin, und bie loseste Willfur und Frevel vielfacher Urt fteben unmittelbar neben bem Erhabenften, Gottver= wandtesten. Noch war die innere Kirche nicht auferbaut. als man bie außere ichon nieberriß; noch waren bie eigenen Sandlungen nicht beffer geworden, als man, mit bem Aberglauben über bie Wirksamkeit frember Tugend, auch die Unerkenntniß berfelben aufgab; noch zeigte fich bie Liebe fo wenig vorherrschend, daß geringe Abweichungen, auch unter ben angeblich Reineren, großen Sag erzeugten. Doch lagt fich nicht laugnen, daß die Walbenfer weit weniger biefe Vorwurfe verdienen, als andere frubere, gleichzeitige ober spatere Seften, und bag ihre Uebertreibungen gutentheils nur Folge ber ichroffen Behauptungen und Maagregeln ber . berrichenden Rirche waren.

Diese Maaßregeln gingen damals aus der festen Ueberzeugung hervor: daß Aufrechthaltung des reinen Glaubens die größte Liebespflicht und die erste öffentliche Schuldigkeit sep. Der Glaube erschien von der höchsten Wichtigkeit, nicht bloß für jenes, sondern auch für dieses Leben, und der Reger (behauptete man) musse auch ein anderer Vater, Gatte, Bürger u. s. w. sepn, als der Gläubige. Die weltz-

liche Obrigkeit theilte nun entweber biefe Ueberzeugung, ober wich ber allgemeinen Unficht, ober fant es flug, ben Geiftlichen nicht zu widerftreben. — Wenn fich auf Diefem Bege Leibenschaften aller Urt mit ber vorgeblichen Pflicht verbanden, für bas zeitliche und ewige Bohl feiner Mit= menfchen zu wirken, fo mußte ber Gifer alles gebuhrende Maag übersteigen. Ohne Zweifel ift ein wahrer Chrift in jeber Begiehung etwas Underes, als ein Unchrift: aber bie Frage: was benn nun mahrhaft gum Reger und Unglaubigen ftempele? beantworteten bie Meiften nach ihrer leidenschaftlichen oder beschränkten Unsicht, und die Baupter ber herrschenden Rirche icheuten fein Mittel, Die ihrige geltend zu machen. Dies beweifet vor Allem Die Geschichte ber Albigenfer, mit welchem Namen man, wie gefagt, im Unfange bes breizehnten Sahrhunderts, ohne genaue Unterscheidung fast alle biejenigen bezeichnete, welche in bem, verhaltnigmäßig bochgebildeten fublichen Frankreich, auf die eine ober andere Weise von ber katholischen Rirche abwichen. Buvorberft versuchte man allerdings burch Er= mahnungen, Belehrungen und Religionsgefprache einzuwir= fen: weil aber die Albigenser gemeiniglich' auf ihren Un= fichten beharrten und in Begrundung berfelben voranzustehen meinten, fo fteigerte man bie Mittel und ber Papft befahl, bag beauftragte Geiftliche bie Rechtglaubigkeit ber Ginzelnen erforschen follten?. Un biefe, ohne Zweifel Unfangs wohl= gemeinte, geistlich = polizeiliche Aufsicht, reihte fich nur zu schnell ein, nach Form und Inhalt tyrannisches, inquisito= rifches Berfahren; es erwuchs bie Inquifition, beren etwa= niger Nugen nicht allein von bem Schaben und ben Graueln himmelweit überwogen wird, sondern bie auch insofern für

<sup>1</sup> Sie kummerten sich so wenig um bie Prebigten, als um einen faulen Apfel; sagt bie Histoire de la Croisade 6.

<sup>2</sup> Hist. de Langued. III, 130. Wir geben von allen biefen Dingen keine erschöpfende Erzählung, sonbern nur so viel Andeutungen, als uns zur Aufhellung unserer gesammten Darftellung nothig erschienen.

unbedingt verwerflich gelten muß, als sie schlechte Mittel zu angeblich guten Zweden nicht verschmähte, und das Christenthum (feinem innersten Wesen zuwider) ausbreiten wollte durch das Schwert, das Henkerbeil und den Holzstoß.

Schon bamals (und wie weit war man noch von ber spateren Theorie und Praris entfernt) vermehrten jene Bor= schriften bie wechselseitige Abneigung, und als Peter von 1208 Chateauneuf, ein übereifriger Bekehrer, im Sahre 1208 von einem beleidigten Ebelen umgebracht murbe, brangen Die Bertheibiger harter Maagregeln nicht etwa bloß auf bie Beftrafung bes Morbes, fondern flagten barum alle Albigenfer und ihren Beschützer ben Grafen Raimund VI von Toulouse noch lauter und heftiger an, als bisher. Freilich widersette fich biefer, als man feine Unterthanen mit Feuer und Schwert verfolgen, ober fie zu Auswan= berungen zwingen wollte, und war schwerlich der katho= lischen Kirche mit bem verlangten Gifer zugethan: mare indeffen fein Bandel wirklich fo tadelnswerth und unkeusch gewesen, wie feine Feinde behaupten, fo hatten ihm Richard Lowenherz und Konig Peter von Aragonien schwerlich ihre Schwestern zu Frauen gegeben 1. Wenn ferner einige feiner Unterthanen wirklich auf unanstandige Weise Ultare und Relche verunreinigten2, fo geschah dies erft nachbem ber Parteihaß hoher gestiegen war; ober Bergeben folder Urt gingen boch immer nur von Einzelnen aus und konnten von Rechts wegen nur an Einzelnen gestraft werden, Siemit war aber bem Bischofe Fulko von Toulouse, einem perfonlichen Feinde Raimunds, und bem Grafen Simon von Montfort, welcher fur fich bier Ruhm und Befit gu

<sup>1</sup> Raimund heirathete Iohannen, die Wittwe Wilhelms II von Sicilien. Sie widerstand manntich den Feinden ihres Gemahles, suchte in England Hulfe, sand ihren Bruder Richard todt und stard nun vor Gram. Ihr Sohn Raimund VII ward 1197 geboren. Raimund VI heirathete jeht Cloonore, die Schwester des Königs von Aragonien. De comitib. Tolosan. mscr. 266.

<sup>2</sup> Histor, Albigens, c. 5.

erwerben hoffte, keineswegs gedient; vielmehr trugen fie 1208. burch einseitige und übertriebene Berichte nicht wenig bagu bei baß Papft Innocens III, wiber feine ursprungliche Rei= aung, ftrengere und umfassendere Maagregeln ergriff. Fru= ber namlich hatte er in Bezug auf bie ihm gemelbeten Rebereien mehre Male fo gemäßigt als befonnen erklart: man folle nicht den Waizen mit dem Unfraute ausreißen, nicht die Ginfachen durch übertriebene Beftigkeit verftoct machen und erft in Reper verwandeln'. Durch treue Belehrung muffe ber Grethum vertilgt werden: benn ber Berr wolle nicht ben Tob bes Gunbers, fonbern beffen Bekeh= rung und Leben. - 3m Jahre 1208, forberte er bingegen ben Konig von Frankreich und alle Große und Einwohner bes Landes zu einem, nothwendig blutigen und unchrift= lichen Kreuzzuge wiber bie Albigenfer auf' und versprach ihnen, im Namen ber Kirche, Bergebung aller Gunben: benn es fen nicht minber nothig und verdienstlich gegen Reger und Abtrunnige zu fechten, als gegen Unglaubige, welche die Bahrheit nie gekannt hatten. Graf Raimund, der Urenfel jenes, im ersten Rreuzzuge fo berühmt gewor= benen Grafen von Touloufe, fab fich (fo wechfeln Beiten und Unsichten) jest burch die neuen Kreugfahrer (obgleich der Konig von Frankreich nicht versonlich Theil nahm) fo bedrangt bag er ber romifchen Kirche fieben Burgen, als Pfand feines kunftigen Gehorfams, abtrat 3 und verfprach: er wolle alle Geiftlichen und Rirchen entschädigen, die bei= ligen Tage ehren, sich nie in die Bischofswahlen mischen, feinen Juden zu einem Umte laffen, alle Reger feines Ge= bietes in die Willfur ber Kreugfahrer geben und die fonft irgendwo vorhandenen mit beren Bulfe ernstlich verfolgen.

<sup>1</sup> Innoc. epist. II, 141, 142. Sermo II, in die cinerum.

<sup>2</sup> Innoc. epist. XI, 11, 156—158, 229—231. Rigord. 49. Rach ber Histoire de la croisade 10, betrieb hauptsächlich ber Abt Arnold von Citeaux ben Kreuzzug.

<sup>3</sup> Innoc. epist. XII, 346. Concil. XIII, 794.

1209 Nachbem ber Graf biefes und Aehnliches in Touloufe, por bem papftlichen Gefandten Milo und ben verfammelten Bifchofen, auf Chrifti Leib und heilige Reliquien befchworen hatte, ließ ihm jener eine Schnur um ben Sals legen, an welcher er ihn führte und bis zur Kirche geißelte. Aber ungeachtet all biefer und abnlicher Demuthigungen, gewann Raimund bas Butrauen feiner Gegner nicht; und eben fo tauschte ihn bie Soffnung, er werbe burch Unnahme bes Rreuzes, Schonung ober milbere Behandlung feiner Unter= thanen und ehemaligen Freunde bewirken, oder burch seine perfonliche Geißelstellung ben Krieg unterbrechen. Die febr gablreichen, von Kanatismus und Sabgier beherrichten, Rreugfahrer gogen vielmehr wider Begiers; unter ihnen ber Erzbischof von Gens, die Bischofe von Clermont und De= vers, ber Bergog von Burgund, die Grafen von S. Paul, Aurerre und Nevers, mehre Templer' und Johanniter. Bei ber Erfturmung jener Stabt, am 22ften Julius 1209, murben 7000 Menschen in ber Magdalenenkirche verbrannt und an 20,0002, ohne Unterfchied bes Standes, Ulters und Gefchlechtes, erschlagen. Nach einem Berichte konnten bie Unführer die Wuth der Menge nicht gahmen3; nach einem zweiten, fragten mehre Rrieger ben Giftertienserabt Urnold: "Berr, wie follen wir verfahren, da wir die Rechtglaubigen nicht von den Rebern unterscheiden konnen?" - und er gab zur Untwort: "schlagt nur tobt, ber Berr kennt und erhalt bie Seinen!" Bufolge einer britten Nachricht, be= schlossen bie geiftlichen und weltlichen Saupter im voraus, alle Einwohner aller Orte bie fich irgend widerfeten wurden,

<sup>1</sup> Hist. des Templiers I, 262. Histoire de la croisade 14, 20, 22. Barrau I, 46-71.

<sup>2</sup> Barrau I, 73 giebt bie 3ahl aller Umgefommenen auf 60,000 an. 3 Simon. chr. Heisterbach 519. Vitae Pontif. 481. Brito Phil. 197. Alber. 450. Innoc. epist. XII, 103, 109, 122, 124, 125, 135, 136, 152; XIII, 188, 189. — Guil. de Podio. Gallia christ. VI, 878.

niederzuhauen !! — Dies Alles, außerten Andere, sen Fügung 1209 bes Himmels: benn zweiundvierzig Jahre früher hatten die Einwohner ihren Grafen und Herrn Trenkavel in jener Kirche verrätherisch umgebracht und bem Bischofe, welcher ihn retten wollte, die Zähne ausgeschlagen.

Von Beziers wandten sich die Kreuzsahrer nach Carcassonne; weil aber die wohlbefestigte Stadt harten Widerzstand leistete, und die kunftigen Besisser nicht das ganze Land zerstört zu sehen wünschten, so kam es am funfzehnten August 1209 zu einem Vertrage, vermöge dessen die Einzwohner, mit Zurücklassung aller Güter, ohne Kleider, in bloßen Hemden abziehen und die Stadt rechtzläubigen Unsiedlern überlassen mußten.

Graf Simon von Montsort, ein tapferer und thatiger, zugleich aber auch habsüchtiger und grausamer Mann, suchte sich als Unführer der Kreuzsahrer, mit Beistimmung des papstlichen Bevollmächtigten und durch die schändlichsten Mittel, in den Besig alles Eroberten zu sehen und den Papst (dem er schon dei der Belagerung von Jadera Beweise seines Gehorsams gegeben hatte) dadurch zu gewinnen, daß er ihm die Zahlung eines jährlichen Zinses versprach, welchen er leicht von den Albigensern beizutreiben hoffte.

Aus dem Allem überzeugte sich Graf Raimund, daß ihm Nachgiebigkeit nichts geholfen habe und es darauf absgesehen sen, ihn, gleichwie seine Freunde, ganz aus ihren Rechten und Besitzungen zu verbrängen. Daher nahm er (gegen den Kath bes eigenmächtig verfahrenden Abtes von

<sup>1</sup> Histoire de la croisade 36.

<sup>2</sup> En chemises ou en braies, sans autre vêtement. On ne leur a pas laissé en sus chose qui valût un bouton. Histoire de la croisade 55.

<sup>3</sup> Ueber bie Bergiftung Rogers von Trenkavel, Bicomte von Beziers und Carcaffonne, siehe Barrau I, 117.

<sup>4</sup> Siche oben S. 59. - Malvenda 109. Histor. Albig. c. 19.

<sup>5</sup> Innoc. epist. ap. Duchesne V, p. 718, No. 14.

1209, Citeaur') feine Buflucht zu Innocenz III felbst, welcher ibn Unfangs ftreng empfing, bann aber milbe feine Rechtfertigung anhörte, und befahl: er folle in ben Befit feiner Guter gefett werden, fobald er fich von bem Berbachte ber Reterei und ber Theilnahme am Morde Peters von Cha-1210, teguneuf reinige. - Diefe gemäßigte Entscheidung miffiel bem Grafen Simon und ben papftlichen Bevollmachtigten; ba ihnen indeß die Untersuchung über bes Grafen Schuld auftand, fo hatten fie es noch immer in ihren Banden, ibn biebei hart zu behandeln. Auf einer Berfammlung in Narbonne schrieben fie ihm folgende Bedingungen vor: "er legt die Waffen nieder, entläßt feine Kriegsgenoffen und ent= schäbigt die Kirche. In feinen Besitzungen burfen nur zwei Arten Kleifch' gegeffen werden, und jum Beichen ber reuigen Gesinnung tragen die Ginwohner funftig schwarze, schlechte Rleiber. Der Graf vertreibt alle Reber aus feinem Lande, liefert Jeden aus welchen der papstliche Gefandte verlangt. und fcbleift alle Burgen. Die Ebeln burfen nicht in Stabten und Burgen, fie follen wie Bauern auf dem Lande leben. Seder Kamilienvater gablt bem Gefandten jahrlich vier De=

Als der Graf diese ungerechten und grausamen Bedingungen horte, sing er vor Zorn und Jammer bitterlich an zu weinen, bewirkte aber keine Milberung berselben. Er legte sie daher seinen Unterthanen vor, und Alle waren einstimmig der Meinung: "es sey besser sich aufs Leußerste zu vertheidigen, als sich so verknechtenden Bedingungen zu unterwersen und so habsuchtigen und unchristlichen Feinden

nare. Graf Raimund pilgert nach Jerusalem, und kommt erst wieder, wenn man es erlaubt; und alsbann werden ihm der Gesandte und der Graf von Montsort seine Bessihungen wiedergeben, — sofern es ihnen gefällt3!"

<sup>1</sup> Histoire de la croisade 67.

<sup>2</sup> Mas de doas cars eli no manjaran. (Swei Gerichte?) Histoire de la croisade 100.

<sup>3</sup> Quand Jy plaira! Catel 262. Raynald §. 14.

in die Bande zu fallen." hierauf wurde ber Graf von 1211. neuem gebannt 1, und ber Krieg mit fo abscheulicher Grau= famkeit weiter geführt, daß man bie Albigenfer ichaaren= weise verstummelte und blendete, ja sogar bann verbrannte. wenn fie bereit waren ihre Errthumer abzuschworen. Bielleicht (fo fprach man) thaten fie bies nur aus Furcht, und immer konnte ihnen das irdifche Feuer fatt bes Regefeuers bienen! Biele fprangen aber freiwillig in die Flammen, um ihren Gifer zu befraftigen und die Martyrerkrone zu erlan= gen. - Naturlich fehlte es bei fo frevelhaften, unchrist= lichen Maagregeln ber Kreuzfahrer auch nicht an graufamer Bergeltung2, und Gefete, welche ber Graf von Montfort im November 1212 erließ, führten fo wenig zur Berftellung 1212 ber firchlichen und weltlichen Ordnung, als erneute, gleich unbillige Berhandlungen zu einer Ausfohnung. Rur ber Papft hatte nicht alle Befonnenheit und Magigung verloren, fondern fchrieb bem Grafen von Montfort und feinem Gefandten dem ehemaligen Ciftertienferabt Urnold, jetigem Erzbischofe von Narbonne3: "ob man gleich bas faule Fleisch wegschneiben soll, bamit bas gefunde unangesteckt bleibe; fo muß boch ber Beilende babei vorsichtig und bebachtig verfahren, damit er jenes nicht zugleich verlete. Deshalb ift Graf Raimund allerdings verpflichtet fich von bem Berbachte bes Mordes und ber Regerei zu reinigen, sobald ein genügender Unkläger auftritt: wie wir aber, ebe er gehort und verurtheilt ift, ihm und feinen Rindern (fo wie ihr verlangt) fein Land abnehmen und einem Underen geben durften, konnen wir nicht begreifen. Und bies um fo weniger, weil badurch ber Schein entstehen wurde, als hatten wir uns nur aus Sinterlift jene fieben Schloffer

<sup>1</sup> Innoc. epist. XIV, 36 - 38. Histor, Albig. 21, 37. Barrau I,

<sup>2</sup> Alber. 485. Malvenda 113. Guil. de Podio 23.

<sup>3</sup> Catel 256, Innoc. epist. XII, 152; XIV, 213-215, Duchesne V, 732. Gallia christ, IV, 990; VI, 61.

1212. einraumen lassen, als wollten wir, auf unschickliche Weise, die Kirche mit fremdem Gute bereichern. Man soll sich aber, wie der Apostel besiehlt, nicht bloß vom Bosen, sons dern auch von allem Scheine des Bosen frei halten. Bersfahrt also, mit Beiseitsehung von Haß und Furcht, von Vorliebe, Gunst und Eigennutz; gebet die widerrechtlich den Katholiken und dem Könige von Aragonien abgenommenen Länder, deren Huldigung ihr nicht verlangen könnt, sogleich zurück; damit der Friede in diesen Gegenden baldigst hersgestellt, und der Krieg gegen die in Spanien übermächtig vordringenden Saracenen gesührt werden könne."

Diefen und ahnlichen Borfchriften zufolge, mard, an-1213 berer Berhandlungen nicht zu gebenken, im Sahre 1213 eine Verfammlung in Lavaur gehalten, wo ber Ronig Deter II von Aragonien verlangte: "man moge feinen Schwager den Grafen von Touloufe und beffen Bermandte, Freunde und Lehnstrager (bie Grafen von Cominges, Foir und Bearn) gegen Kirchenbuffe, Erfat bes von ihnen angerichteten Schabens, und nothigenfalls gegen Uebernahme eines Kreuzzuges, vom Banne lofen und in ihre Besitzungen wieder einseten." - Auf diese billigen Borschlage antwor= tete bie Kirchenversammlung: "durch das Verwerfen früherer Unerbietungen, burch neues Beschüben von Rebern und Berfolgen von Geiftlichen, burch Schandthaten aller Urt und wiederholte Gidbruchigkeit waren jene unwurdig gewor= ben Bedingungen vorzuschlagen, ober auf einen blogen, unsicheren Gib bergestellt zu werden." - Der Konig verlangte jest bie Aufhebung bes Bannes, wenigstens fur ben unschuldigen Sohn bes Grafen Raimund, und erklarte, Diefer fen bereit nach den Befehlen der Kirche einen Kreuzzug anzutreten; erhielt aber von dem papftlichen Gefandten Die Untwort: Innocens habe fich biefe lette Entscheidung felbst vorbehalten.

<sup>1</sup> Non decet ecclesiam aliena jactura ditari. Notices et extr. VI, 199-201. Innoc. epist. XII, 152.

Dem Papfte erschienen namlich, einerseits, die erneuten 1213, Darftellungen bes Ronigs billig, und ungern wollte er gegen Die Buniche eines Kurften porschreiten, ber fich gegen ibn fo gehorfam bewiesen und durch große Siege über die Un= glaubigen in Spanien, um die Chriftenheit fehr verdient gemacht hatte: andererfeits fuchten bie bedrangten Albigenfer in biefem Augenblicke Bulfe bei bem mit Innoceng gerfal= lenen Kaifer Dtto ', und die gebotene Bertreibung ober Be= kehrung aller Reber hatte keineswegs stattgefunden. Dies Gebot war aber nicht allein grausam, fondern es war auch thoricht, daß ein Kurft feine Unterthanen verjagen follte; ja es war burchaus unmoglich. - Bei biefen Umftanben befahl ber Papit, ohne Ruckficht auf die einseitigen und ge= haffigen Berichte ber Geiftlichen und bes Grafen von Mont: fort?: man folle unverzüglich einen Baffenstillstand abschließen und mit Umficht fur bie Berftellung bes allgemeinen Friebens wirken; aber Sag, Soffnung und Eigennut wirften fo lebhaft fort, bag biefe milberen Befehle nicht gur Mus: führung kamen.

Deshalb sammelte der König von Aragonien, im September 1213 eine große Macht und umlagerte Muret an der Garonne, drei Meilen von Toulouse, in der gewissen Hoffnung, die weit geringere Macht Simons von Montsort zu besiegen. Aber dessen Tapferkeit und die seige Flucht einiger Grasen brachte Verwirrung in das aragonische Heer; der König selbst ward (als sehr Viele nach einer genommenen Abrede auf ihn einstürmten) troß helbenmuthigen Widerstandes getöbtet, und seinen Feinden blieb der vollsständigste Sieg.

<sup>1</sup> Guil. de Podio 13.

<sup>2</sup> Innoc. epist. XVI, 39-48, 172. Guil. de Podio 18. Hist. Albig, 66-68.

<sup>3</sup> Ricard. monach. 59. Medardi chronic. Histoire de la croisade 218. Histor. Albig. 71 — 73. Schmibt Aragonien 139. Die Waverl, annal, sagen: ber König sep gesangen worden, bann aber,

1213. Hiemit waren die heillosen Fehden in diesen früher so blühenden Gegenden allerdings noch nicht beendet, wohl aber für den Augendlick die Ueberlegenheit der Katholiken so entschieden, daß Graf Raimund nur hoffen durste, im Wege der Bitte noch etwas von Innocenz zu erhalten.

Deffen Macht ftand jest im allerhochsten Glange: über alle Gegner hatte er obgesiegt, und bie gefammte Christen= heit gehorchte ihm wie noch keinem Papfte. In biefen Berhaltniffen berief er, bem Beifpiele feiner Borganger folgend, eine allgemeine Kirchenversammlung zum ersten 1215 November 12151, mit ber Beifung: bag in jedem Spren= gel vorber genau untersucht werde, mas eine allgemeine Berathung erfordere, und jeder Abgeordnete fich grundlich von dem unterrichte, mas etwa zur Sprache kommen burfte. Mur zwei Bifchofe follten in einem erzbischoflichen Gpren= gel zur Berrichtung unaufschieblicher Ungelegenheiten gurud: bleiben; die anderen aber perfonlich in Rom erscheinen. ober, im Fall erheblicher Grunde des Außenbleibens, einen Stellvertreter schicken. Aehnliche Ladungen ergingen an Die Rapitel, Aebte, Rlofter, Monchsorben; und allen Abgeord= neten wurde Sparfamkeit auf ber Reife gur Pflicht gemacht. Endlich, forderte Innocenz auch die Konige und Fürsten auf, fie mochten Bevollmachtigte zu jener erhabenen Berfammlung abfenden. Dem gemäß erschienen bie Gefandten bes romischen und byzantinischen Raisers, ber Ronige von Sicilien, Franfreich, England, Ungern, Jerufalem, Eppern und Aragonien: es erschienen die Patriarchen von Serufalem und Antiochien, und Bevollmächtigte fur bie Patris

auf die Aeußerung der Predigermonche, daß solch ein Abtrunniger nicht zu leben verdiene, niedergehauen worden. Nach Guil. Nang. zu 1213, Rigord. 56, Brito Phil. 197, verloren die Bessegten 17,000 Mann, die Sieger nur acht Mann! Nach den Vit. Pontif. 582 hatte Simon etwa 1000 Mann gegen 100,000! Notices VII, 8.

<sup>1</sup> Labung vom 19ten April 1213. Innoc. epist. XVI, 30. Chron fossae novae 893.

archen von Konstantinopel und Alerandrien. Es waren 1215. gegenwärtig 71 Erzbischöfe, 412 Bischöfe, mehr als 800 Aebte; vieler Abgeordneten von Fürsten und Städten nicht zu gedenken. Niemals hatte im Abendlande eine so zahle reiche Kirchenversammlung stattgefunden; auch entstand am elsten November, beim Einzuge in den Lateran, ein solches Gedränge, daß der Erzbischof Matthäus von Amalsi ersdrüft wurde?

Der Papst eröffnete die Kirchenversammlung mit einer Rede<sup>3</sup>, welche sich, nach damaliger Weise, in Allegorien und biblischen Sprüchen lang hin spann. Mit Weglassung solcher theologischen und Schrift=Gelehrsamseit, heben wir aus derselben nur Folgendes ans. "Mich hat," so sprach er, "herzlich verlangt, das Osterlamm mit euch zu essen, ehe denn ich scheide. — Weil Christus mein Leben und sterben mir Gewinn ist, so weigere ich mich keineswegs den Kelch des letzten Leidens, wenn er mir dargereicht wird, auszutrinken für die Erhaltung des ächten Glaubens, sür die Vertheidigung des heiligen Landes, oder für die Freiheit der Kirche; — und ob ich gleich wünsche auf Erden zu bleiben, dis das angesangene Werk beendet sey, so geschehe doch nicht mein, sondern Gottes Wille."

"Bahlreich und mannichfaltig sind die Wünsche und Bestrebungen der Menschen; wer ist im Stande sie aufzuzähsten? Doch lassen sie sich auf Zweisaches zurückbringen: auf geistliche Bunsche von ewigen und himmlischen Dingen, und auf sleischliche von zeitlichen und weltlichen Dingen. Iene lobet die Schrift, von diesen aber sagt der Apostel: fliebet die Luste des Fleisches, welche wider die Seele streizten. Ich aber ruse das Zeugniß dessen an, der ein wahrshafter Zeuge im Himmel ist: daß ich nicht aus fleischlichen, sondern geistlichen Gründen jenes Ofterlamm mit euch zu

<sup>1</sup> Vitae Pontif. 485. Alber. Chron, mont, sereni zu 1215.

<sup>2</sup> Amalf. chron. zu 1215. Chron. Archiep. Amalf, 169.

<sup>3</sup> Conc. coll. XIII, 131.

1215 effen wunsche; nicht um irbischen Bohlsenns ober weltlichen Ruhmes willen, fondern um ber Reinigung und Errettung ber ganzen Rirche und um ber Errettung bes heiligen Lanbes willen" u. f. w. Nachdem Innocenz über die Lage Palaffinas und die junachft ben Geiftlichen obliegende Pflicht es zu unterftuben, gesprochen hatte, fuhr er, in Beziehung auf die Nothwendigkeit einer allgemeinen Rirchenverbefferung. fort: "alle Berderbniß im Bolke geht zunachst und vor-Rugsweise von ben Geiftlichen aus: benn wenn ber geweihte Priefter fundigt, fo verleitet er auch bas Bolk gur Gunde ': und wenn jener nicht Borbild ber Tugend, fondern Borganger in Lusten ift, so wird auch bas Bolk zu Ungerech= tiakeiten und Schandthaten fortgeriffen. Daber entschulbigen fich bie Laien, sobald man ihnen über ihren Wandel Borwurfe macht, und fprechen: foll ber Sohn nicht thun, was er ben Bater thun sieht? ober genugt es nicht, wenn ber Schuler bem Lehrer gleich ift? Daber geht ber mabre Glaube zu Grunde, die Religion wird entstellt, die Freiheit gerftort, die Gerechtigkeit mit gugen getreten; baber machfen die Reber empor, daher muthen die Ungetreuen, daher fiegen die Ungläubigen."

Mus ben fiebenzig Beschluffen, welche bie Kirchenversfammlung faßte, geht junachft Zweifaches hervor:

erstens, daß man, wie gesagt, die Aufrechthaltung eines driftlichen Glaubens und einer driftlichen Kirche fur schlechthin nothwendig hielt;

zweitens, daß Innocenz weit entfernt von dem Irzthume einiger seiner Nachfolger war, welche sich nicht mit der höchsten Gewalt begnügten, sondern auch alle unterz geordneten, nothwendigen Kreise und Abstusungen in sich vereinigen wollten, die Wirksamkeit der Erzbischöfe, Bischöfe und Priester irrig störten, und eine unhaltbare Tyrannei,

<sup>1</sup> Dies steht keineswegs im Widerspruch mit bem Sage: baß ber fündige Priester bas Sakrament nicht verunreinige ober unwirksam mache.

an die Stelle ber fo reichen, wohlgegliederten und geord: 1215. neten Kirchenverfassung zu errichten strebten.

Der Inhalt vieler, nach diesen Gesichtspunkten erlassenen Borschriften (z. B. über die kirchlichen Gebräuche, die schnelle Wiederbesehung erledigter Pfründen, die Abhaltung zweckmäßiger Wahlen u. s. w.) wird besser in den kirchlichen Alterthümern mitgetheilt; das Folgende hingegen scheint hier eine Aufnahme zu verdienen.

Die Erzbischofe halten jahrlich, mit ihren Bischofen. Rirchenversammlungen und stellen alle Migbrauche ab. Da= mit fie aber von ben Umftanden und Bedurfniffen naber und grundlicher unterrichtet werden, ernennen sie fur jeden Sprengel tuchtige und geschickte Personen, welche ihnen hierüber Bericht erstatten. Insbesondere wachen die hoberen Beiftlichen ftreng über Sitten und Bandel aller niederen Beiftlichen, und bestrafen jebes Bergeben ohne Nachsicht. Die Bifchofe forgen bafur, bag es feiner Gemeinde an einem tuchtigen Prediger und Beichtiger fehle. - Bei jeder Stiftsfirche, fo wie bei jeder Rirche beren Bermogen es irgend erlaubt, wird ein Lehrer angestellt, welcher die jungeren Geiftlichen in ber Grammatik und in allen anderen nothwendigen Wiffenschaften unterrichtet. Um Bermirrungen zu vermeiben, foll kein neuer Monchsorben gestiftet werden 1, fondern jede neue Unstalt fich einer bestehenden Regel anschließen.

Es wurde verboten, daß Semand mehre Pfrunden gleichzeitig, zum Nachtheil der Gemeinde besitze, daß ein Unwissender die Weihe erhalte, ein weltlicher Herr die Einnahme der Pfarreien verkurze, ein geistlicher Oberer durch ungebuhrliche Forderungen und Einlagerungen die Untergebenen belästige, ein Beklagter sich ohne hinreichenden Grund vom niederen Richter auf den höheren beruse, oder jenen gar vorbeigehe. — Man verzeichnete genau die Ursachen, wes

<sup>1</sup> Bon ben Bettelmonchen, beren Entstehung in biese Zeit fallt, wird beffer im folgenben Buche gesprochen.

1215. halb ein Pralat ben Bann aussprechen durfe, und bedrohte jeden widerrechtlich oder eigennüßig Bannenden mit harten Strafen. Eben so ward unzeitiger, übertriebener Sundenserlaß (welcher die Uchtung gegen die Kirche untergrabe und ihre gesehlichen Bedingungen nicht berücksichtige) nachdrückslich untersagt.

Niemand sollte in Zukunft, des so häusig odwaltenden Betruges wegen, Reliquien ohne Prüsung und papstliche Erlaubniß ausstellen. — Die Almosensammler wies man an, sich bescheiden zu betragen und nicht in Wirthshäusern ein unanständiges Leben zu führen. — Für die Zukunst verloren alle Gesetze ihre Kraft, welche Shen über den vierten Grad der Verwandtschaft hinaus untersagten. — Die Juden sollten sich durch eine eigene Kleidung von den Christen absondern, nirgends öffentliche Aemter verwalten, und für wucherliches Zinsnehmen Strafe leiden.

Für die Befreiung des heiligen Landes ergingen mehre Bestimmungen. Dem Grafen Raimund von Toulouse versblieben, obgleich sich der Papst zu milderen Ansichten hinsneigte, nach dem unduldsamen Berlangen sast aller versammelten Bater', nur diejenigen Besitzungen, welche in der Provence lagen; alles Uebrige erhielt der Graf von Montsort.

Diese Beispiele werden hinreichen um zu beweisen: daß der Papst und die Kirchenversammlung ihre Aufmerksamkeit nach jeder Seite richteten, und die meisten ihrer Beschlusse für zweckmäßig zur Abstellung damaliger Uebelstande gelten konnten. Wenn aber keineswegs alles Beschlossene zur Aussführung kam, und selbst ein so großer Papst wie Innocenz außer Stande war die verdammlichen Leidenschaften seiner Untergebenen zu zügeln, oder unheilbringende Täuschungen

<sup>1</sup> Universum fere concilium reclamabat! Alber. 491. Ce n'est que le pape, qui est sage et prudent. Histoire de la croisade 227. So viel Ungeschichtliches in dieser Histoire auch seyn mag über ben Hergang auf der lateranischen Kirchenversammlung, so läßt sich boch manche Bahrheit, meist zu Ehren des Papstes, herausschilten. — Barrau II, 120.

berfelben zu burchschauen; so geht zum mindesten daraus 1215. hervor, daß keine Form der Kirchenherrschaft alle irdischen Mängel vertilgen kann, und das Wesentliche des Christensthums in keiner allein und ausschließlich beruht.

Huch bie beutschen Ungelegenheiten kamen auf der Rirdenversammlung zur Sprache, indem Raifer Otto feine Rechte burch einen Abgeordneten und burch die Mailander vertheidigen ließ. Er fand aber kein Gebor, weil er ben ber romischen Rirche geleifteten Eid gebrochen habe, noch immer im Banne fen, gebannte Bifchofe beschüte, ein Rlofter gerftort und in eine Burg verwandelt, einen papft= lichen Gefandten gefangen genommen' und Friedrich II einen Pfaffentonia gescholten habe. Nochmals murde biefer beftatigt, und hiedurch nochmals bem Papfte mittelbar bas Recht eingeraumt, über Streitigkeiten folcher Urt in boch= fter Stelle zu entscheiben. Much hatte Innocenz bis jest feinen Grund, Friedrichs Erhebung zu bereuen. Schon am zwolften Julius 1213 fchrieb biefer von Eger aus?: "burch bie Sorgfalt bes Papftes, feines größten Bobithaters, fen er beschütt, erhalten und auf den Thron erhoben worden; wofür er ihm und feinen Nachfolgern mit bemuthigem Bergen und frommem Gemuthe Chrfurcht und Gehorfam, nach Beife feiner Borfahren verspreche. Er verlange nichts als was bes Raifers fen, bestätige die Rechte ber Kirche, und gedenke fie eber zu mehren, als zu mindern. Dem gemäß verstatte er ben Geiftlichen freie Wahlen und freie Berufung nach Rom, entfage ihren Erbschaften und verfpreche fur Ausrottung ber Reber zu forgen. Desgleichen laffe er der romischen Kirche alle Besitzungen von Rabito= fani bis Ceperano, die Mark Unkona, bas Bergogthum Spoleto, die Graffchaft Bertingro, bas Erarchat von Ra= venna und die Lander der Markarafinn Mathilde.

<sup>1</sup> Godofr. monach. zu 1214. Richard S. Germ. 989.

<sup>2 &</sup>amp; unig Spic. eccles. Th. XV, urf. 79. Ried cod. I, urf. 331. Baron. de monarch. Sicil. 329. Würdtw. subsid. II, 118.

1215. werbe ferner bas sicilische Reich, Korfika und Sardinien, und alle ihr sonst zuständigen Rechte und Besitzungen, wies ber erwerben ober vertheidigen helsen."

Kerner ftellte Friedrich am erften Julius 1215 in Straßburg eine Urkunde aus', bes Inhaltes: "um sowohl fur bie romische Kirche, als fur bas ficilische Reich gebuhrend zu forgen, befchließen, bewilligen und versprechen mir, gleich nach Empfang ber Raiferfrone unferen Sohn Beinrich, ben wir nach eurem Auftrage in Palermo zum Konige fronen ließen, aus ber vaterlichen Gewalt zu entlaffen und ibm bas ganze ficilische Reich vollig und unter ber Bebingung abzutreten, wie wir es von ber romischen Kirche inne haben. Wir werden uns von der Zeit an nicht mehr Konia von Sicilien nennen, noch als folden benehmen; fondern bies Reich (nach eurem Bohlbefinden) bis zur Groffahrigkeit unferes Sohnes, in beffen Namen burch eine tuchtige Derfon verwalten laffen, welche in Sinficht aller Rechte und Leiftungen, ber romifchen Rirche verantwortlich ift. Dies geschieht, bamit ber Umftand bag wir burch gottliche Rugung jum Raiferthume berufen find, auf feine Beife die Mei= nung erzeuge als ware jenes Reich mit dem Raiferthume irgend verbunden, woraus sowohl fur ben avostolisch en Stuhl, als fur unfere Erben, leicht ein Ungluck ent= steben fonnte."

Durch dies Versprechen Friedrichs schienen alle Gefahren beseitigt, welche aus seiner Erhebung für die Kirche hervorzugehen drohten; und durch sein Gelübde eines Kreuzzuges auch diejenigen Bunsche des Papstes ihrer Erfüllung nahe, welche, nach dem Gelingen saft alles Bezweckten, allein noch übrig, aber desto lebhafter und ernstlicher waren. Nichts

<sup>1</sup> Regesta Honor. I, 146. Martene coll. ampliss. II, 1242. Tedeschi 334. Daß dieser Vertrag wirklich geschlossen wurde, geht nicht nur aus der Urkunde im vatikanischen Archive, sondern auch aus dem späteren Brieswechsel Honorius III mit Friedrich II unwidersprechtlich hervor.

burfte das chriftliche Abendland für unmöglich halten, wenn 1215. Männer, wie Innocenz III und Friedrich II, an der Spige aller geistlichen und weltlichen Angelegenheiten, in Einigkeit und Freundschaft wirkten.

Um die Genueser, Pisaner und Lombarden auszusöhnen, deren Fehden den bevorstehenden Kreuzzug äußerst hindern mußten, wollte Innocenz persönlich jene Städte und Landsschaften besuchen. In Perugia aber ergriff ihn unerwartet ein dreitägiges, schnell überhand nehmendes Fieder, woran er am 16ten Julius 1216 im fünfundsunfzigsten Jahre 1216 seines Alters starb. Er ward in der Kirche des heiligen Laurentius begraden; allein schon im siedzehnten Jahrhunzberte war keine Spur seines Gradmales mehr vorhanden: denn bei einer Herstellung jener Kirche warf man seine Gebeine (gleich denen Urbans IV und Martins IV) in eine sisterne Truhe<sup>3</sup>; und jeht ist selbst jede Spur einer Erinnezung an den Papst verschwunden, welcher, wo nicht der größte unter allen war, doch keinem nachsteht.

Schon am 16ten Julius erwählten die, von den Burgern Perugias bedrängten Kardinale, den bejahrten Karstinal Kämmerer Gencius von Sabellis zum Papste, welcher sich den Namen Honorius III beilegte 4. Es war eine sehr schwere Aufgabe, der Nachfolger Innocenz III zu seyn; und gleich schwer, Honorius mochte nun auf dessen Bahn unsveränderlich fortgehen, oder seiner eigenen Natur solgend,

<sup>1</sup> Simon Montf, chr. gtt .1216. Chron. Udalr. August. Martin. Fuld. 1699. Ghirard, I, 118.

<sup>2</sup> Regesta Honor. III, Jahr 1. urk. 1. Waverl. annal. Math. Paris 206. Rich. S. Germ. 989. Estense chron. 303. Monach. Patav. 670. Nach Guil. Armor. 89 hielt Innocenz nicht Diat, sondern aß zu viel in der Krankheit. — Der heiligen Lutgarde ward offenbart, er sie aus drei Gründen im Fegescuer, welche Malvenda 49 aus Achtung verschweigt. Acta Sanct. Junius III, p. 245.

<sup>3</sup> Pellini I, 235. Acta Sanct. Mai. Propyl. Chronol. hist. 34.

<sup>4 1</sup> Cittadini di Perugia costringero ad eleggere Onorio. Bonon. hist. misc. Bullar. magn. Rom. I, 65. Ursperg. chr. 333.

1216, bavon abweichen. Der, alle Hindernisse kühn angreisende, siegreich bezwingende, über alles niedere Treiben sich erhebende, oder hinausgerückte Herrschergeist Innocenz III, war nicht in Honorius: vielmehr bezeichnet dieser selbst den edlen christlichen Mittelpunkt seines Wesens, wahrhaft und auferichtig, mit den Worten: "ich will lieber in Milbe verssahren, als mit Strenge!." — Er entwickelt in seinen Briefen die wechselseitigen Ansichten und Gründe minder umständlich, als Innocenz III; es mangelt der juristische Scharssinn und die an jeder Stelle durchblickende Ueberslegenheit des höchsten Richters auf Erden: — dagegen zeigt sich Honorius (wo es, ohne seinem hohen Beruse etwas zu vergeben, irgend möglich ist) väterlich rathend, zur Berssöhnung hinlenkend, nachgebend und von der Strenge des Gesetzes entbindend.

In diesem Sinne, verlangte Honorius, sollten auch die weltlichen Fürsten ihre Unterthanen beherrschen, — und so schienen die friedlichsten und freundlichsten Verhältnisse zwisschen der geistlichen und weltlichen Macht bevorzustehen; wenn anders die letzte der irrigen Hoffnung entsagte: ein persönlich milder und in allem Erlaubten nachgiebiger Papst, könne oder werbe auch die Hauptstügen des Papstthumes sorglos untergraben lassen.

<sup>1</sup> Volo procedere mansuetudine potius, quam rigore. Regesta Honor. Jahr IX, 16, 25, 338; und Jahr I, 30, 33, 44, 61, 76.

## Siebentes Buch.

Von der Erhebung Papst Honorius III, bis zu dem Tode Kaiser Friedrichs II.

(Bom Jahre 1216 bis 1250.)

III.

## (Sud studies)

The hours of the land

## Erstes Sauptstück.

Der erfte und wichtigste Gegenstand der Thatigkeit Papft 1216. Honorius III war die Anordnung und Beforderung eines neuen Kreuzzuges 1. Gleich nach feiner Bahl ftellte er in Rundschreiben bie Roth bes Morgenlandes allen Chriften bar, und verwies auf die bereits beshalb gefaßten Rirdenschlusse. Niemand (fo lauteten bie erneuten Gebote) folle einzeln aufbrechen, weil nur burch umfassende gufam= menstimmende Maagregeln etwas Großes erreicht werben fonne; Niemand burfe fich eigenmachtig vom Gelubbe ent= binden2; boch folle benen, welche unfahig waren in eige= ner Person dem Buge beizuwohnen, jede den Kreuzfahrern versprochene kirchliche Begunstigung ebenfalls zu Theil wer= ben, sobald sie andere tuchtige Manner fur sich stellten und ernahrten3. Den Geistlichen befahl Sonorius bei Entrich= tung bes ausgeschriebenen 3wanzigsten mit gutem Beispiele voranzugehen, und verlangte: auch bie Laien mochten biefe Abgabe von allen beständigen und unbeständigen Ginnahmen, spatestens bis jum Dai 1217 an bie beauftragten Perfonen gablen. Siebei fanden fich aber große Schwierigkeiten: benn Manche beutelten eigennütig bie Borte bes

<sup>1</sup> Regesta Honor. Jahr I, epist. 2, 8, 10. Mscr. in Archiv. Vatic.

<sup>2</sup> Reg. Hon. I, 142.

<sup>3</sup> Reg. Hon. I, 52, 104.

1216. Gefetes zu ihrem Bortheile, ober boten Erzeugniffe ftatt des in der Kerne allein brauchbaren Geldes, oder verwei= gerten alle Zahlung 1. Undere tadelten bie gur Bebung bevollmächtigten Personen, lehnten aber ben Auftrag, in flei= neren Bezirken die Sammlung telbst zu übernehmen, in ber Soffnung ab bas Bange zu vereiteln, weil alsbann jene Sauptfammler bei allen Ginzelnen umbergeben, abichaben, prufen und beitreiben mußten. Der Papft that alles Mog= liche, um biefe Uebelftande burch nachträgliche Borfchriften zu befeitigen. "Der 3manzigste, fo beißt es in benfelben, foll baar, und wo moglich auf einmal fur brei Jahre bezahlt werben. In jeder Stadt, ober in jedem Sprengel, leiten vier bis funf Geiftliche ober Laien auten Rufes bie Bebung; und mit ihnen ber Bischof fofern auch er, gleich jenen, das Kreux genommen hat. Diefe ernennen alle ubrigen Ginfammler und fuhren schriftlich eine genaue, ben Großmeistern ber Orben und bem papftlichen Gefandten abzulegende Rechnung über Ginnahme und Ausgabe. Die Vertheilung erfolgt vorzugsweise an die Armen des einzahlen= ben Sprengels; bamit jedoch bas Gelb nicht vorher vergeubet werbe, wo moglich erst bei bem Absegeln nach bem Morgenlande."

Mit Ernst ermahnte Honorius ferner alle Christen, jede ben Kreuzzug störende Fehde bei Seite zu seinen?: aber nicht einmal diejenigen gehorchten, welche um Hulse baten (wie Antiochien, Armenien, die Ritterorden, Benedig, Tyzus, Konstantinopel), wie viel weniger diejenigen, welche Beistand leisten sollten! In Deutschland hatte sich Kaiser Otto dem Könige Friedrich noch immer nicht unterworsen; England, Frankreich und Spanien waren in äußere und innere Kriege verwickelt; die Albigenser in Südfrankreich und die ungläubigen Preußen und Liesländer theilten die Kräfte der Kreuzsahrer; die nordischen Reiche konnten ihrer

<sup>1</sup> Reg. Hon. I, 255, 311. Würdtwein subsid. III, 43, 49.

<sup>2</sup> Reg. Hon. I, 10, 14; II, 559 - 562. Rayn. gtt 1217. No. 19.

Entfernung wegen nicht bedeutend einwirken'; und von den 1216 italienischen Staaten und Stabten that die eine Salfte im= mer bas Gegentheil von bem, was die andere beschloß?

Andreas II von Ungern war der einzige Konia, welcher ernstliche Unstalten traf, ben Kreuzzug nach Sprien anzutreten; aber ein unerwartetes Ereigniß hatte beinahe bem gangen Plane eine andere Richtung gegeben. Rach bem Tode Raifer Beinrichs von Konstantinopel, wollte namlich eine Partei ben Gemahl feiner Schwester Jolante, ben Grafen Peter von Augerre, auf ben Thron erheben; bie zweite erklarte fich fur ben Konig Undreas, welcher 30= lante, die Tochter bes Grafen Veter geheirathet hatte. Für jenen fprach die nabere Bermandtschaft mit dem flandrischen Saufe, fur biefen bie großere Macht. Gine Berbindung bes griechisch=frankischen Reiches mit bem ungerischen hatte jenem vielleicht Dauer und Festigkeit verlieben und die Turfen für immer von Europa abgehalten: aber burch bie fehr unzeitige Gifersucht Benedigs gegen Ungern fiegte Peter ob, und Konig Undreas war weit entfernt, feinem nach ber Raiferwurde fehr begierigen Schwiegervater feinbfelig in ben Beg zu treten. Unerwartet langte Graf Peter mit fei= ner Gemahlinn in Rom an und feste bem Papfte mit Bit= ten, Fleben und Beschwörungen fo lange gu, bis er ihn am neunten April 1217 in ber Lorenzfirche jum Raifer fronte3; obgleich Sonorius die Buruckfegung bes Ronigs von Ungern innerlich migbilligte und fich gewissermaaßen beim Patriarchen entschulbigte, baß er anscheinend in beffen Rechte eingegriffen babe.

Bu gleicher Beit schrieb er nach Konstantinopel 4: "nur in der Ginigkeit liegt eure Rettung, und ihr fend Mule um

<sup>1</sup> Der Ronig von Norwegen nahm indeffen bas Kreuz und versprach Sutfe. Reg. Hon. I, 306; XI, 367.

<sup>2</sup> Reg. Hon. I, 189.

<sup>3</sup> Engele Gefch. von Ungern I, 297. Reg. Hon. I, 211, 525.

<sup>4</sup> Reg. Hon. II, 570. Schreiben vom August 1217.

## 166 Peter von Auxerre. Andreas von Ungern.

1217 fo mehr verpflichtet Friedensliebe und Magigung zu zeigen. ba bie unzufriedenen Griechen burch jeden Streit ber Ubend= lander neuen Muth und neue Kraft bekommen, und bie Laien, wenn man fie übereilt bannt, ben Rrieg laffig fubren. Deshalb entscheibe ich, nach reiflicher Ueberlegung: daß alle Streitfragen über Berausgabe ber Rirchenguter. Abgaben und andere Freiheiten für jett schlechthin auf fich beruhen und nicht zur Erhohung ber Spaltungen nochmals angeregt werden follen." - Dit ahnlichen, fehr weifen Ermahnungen entließ er ben neuen Raifer, welcher nebst bempapstlichen Gesandten Kolonna die Einladung Theodors, bes Beherrichers von Epirus, annahm, burch biefes Land auf bem furzesten Wege nach Konstantinopel zu reifen. Beide aber wurden von Theodor verratherisch gefangen; und ehe bes Papstes und bes Konigs von Ungern ernste Fürsprache etwas wirkte, ftarb Peter im Gefangniß, und bas frankisch griechische Reich sah sich binnen zwolf Sahren zum britten Male ohne Saupt 1.

Unterdeß hatte der König von Ungern ein ansehnliches Heer gesammelt, und brach (nachdem der Papst alle sür die Ruhe und Verwaltung seines Reiches getroffenen Vorsfehrungen bestätigt hatte) im August 1217 gen Spalatro auf. Zu ihm gesellten sich viele, besonders deutsche Fürsten und Prälaten?: die Herzoge Leopold von Desterreich und Otto von Meran, der Erzbischof von Salzburg, die Bisschöfe von Bamberg, Zeiz, Utrecht und Münster, die Gras

<sup>1</sup> Reg. Hon. II, 544—546, 711. Den mitgefangenen Legaten ließ Cheodor frei, wie aus Reg. Hon. I, 881, 882 hervorgeht; des Kaisers geschieht keine Erwähnung. Alber. 494. Dandolo 340. Miraei opera diplom. I. Urk. 79. Peter starb 1218; Einige sagen, gewaltsamen Todes. Guil. Tyr. 675. Chron. sossae novae 894. Rich. S. Germ, 990.

<sup>2</sup> Herm. Altah. 1217. Erf. chr. S. Petrin. Avent. VII, 3, 5. Reg. Hon. I, 241, 281. Chr. Udalr. Aug.

<sup>3</sup> Ginige tesen Moraviae ober Bavariae. Mitten VI, 131. Hor: manr Werfe III, 354. Ussermann episc. Bamb. 143.

fen von Tyrol, von Planen, von Bogen u. a. m. Wegen 1217. ihrer Aufnahme hatte ber Papft bereits an viele Seeftabte geschrieben, nochmals vor jeder Bereinzelung beim Ueber schiffen gewarnt, und bas Aussondern ber Weiber und ber Untauglichen ernftlich anempfohlen'. Ueber Covern gelang: ten Alle nach Akkon und brangen, weil fich die schwächeren Turfen gurudgogen, im November 1217 vermuftend bis gum galilaischen Meere vor?; mußten aber bann balb nach Affon guruckfehren, weil es in diesem unfruchtbaren Sabre mehr noch als gewöhnlich an Lebensmitteln gebrach. Gleich vergeblich mar bie Umlagerung bes festen Schlosses auf bem Berge Tabor; und bei einem britten Streifzuge um Beihnachten, ware ein großer Theil bes Beeres in ber Wegend von Sarepta aus Mangel an Rleidung, Bolz und Nahrung fast umgekommen. Much stellte fich bei biefen, mehr Raubereien als einem Kriege gleichenden Unternehmungen, die oft gerügte Uneinigkeit und Unordnung wieder ein3; be= fonders flagte man, daß bie Baiern gugellos die driftlichen Garten gerftort, Geiftliche aus ihren Wohnungen gejagt und felbst Chriften umgebracht hatten.

Im Fruhlinge bes folgenden Sahres stellte man Cafa= 1218. rea wieder ber und befestigte einige Burgen; als aber ber Ronig Sugo I von Eppern in jener Stadt farb, und ber ohnehin franke Konig von Ungern übele Nachrichten aus der Heimath erhielt, so beschloß er die Ruckfehr . Bergeb= lich suchten ihn die Uebrigen zu langerem Bleiben zu bere= ben, vergeblich schalten fie über feine Reigheit, vergeblich that ibn ber Patriarch in ben Bann: er brach auf, erreichte

<sup>1</sup> Reg. Hon. 536-537, 539.

<sup>2</sup> Reg. Hon. II, 739. Abulf, au 1217. Hist, des Templiers I. 276.

<sup>3</sup> Bernard, thesaur, 821. Vincent, Spec. XXX, 79. Godofr, mon.

<sup>4</sup> Neuburg. chr. Hung. reg. epist. 1193. Sanut. 206. Math. Paris 201. Vitr. hist, Hier, 1130. Guil, Tyr. 681. Guil. Armor. 91. Dandolo 340.

1218. aber erst nach manchen Unfällen sein Reich, und mochte als einzigen Gewinn der Unternehmung die in aller Eile zusammengekauften Reliquien betrachten: den Kopf des heisligen Stephan und der heiligen Margaretha, die Hände des Apostel Thomas und Bartholomäus, ein Stuck von der Ruthe Aarons und einen von den Krügen der Hochszeit zu Kana.

1217. Gleichzeitig mit bem Konige von Ungern und ben oben genannten Fürsten, rufteten bie Unwohner bes Mieberrheins, und insbefondere bie Burger ber Stadt Roln, eine Flotte von 300 Schiffen aus, um bamit nach Palastina zu fegeln? Heber Kompostella, ben beiligen Ballfahrtsort, erreichten fie Liffabon, wo ihnen Konig Alfons II und bie bortigen -Templer porftellten, bag Liffabon um bie Beit bes zweiten Kreuzzuges von ihren Vorfahren auf ruhmliche Beife er= obert3, und jest zu einer gleich preiswurdigen That fo er= wünschte als bringende Gelegenheit vorhanden fen. Die Kriesen wollten sich burch nichts von ber punktlichen und eiligen Erfüllung ihres Gelübbes abhalten laffen und fegelten mit achtzig Schiffen bavon; bie Uebrigen, an ihrer Spite Die Grafen Wilhelm von Holland und Georg von Bais ober Bieb, behaupteten bingegen: fie konnten, ber ichon fo weit vorgeruckten Sahreszeit halber, Sprien nicht ohne Ge= fahr erreichen; auch werde man vor der Unfunft Konig Friedrichs in jenen Gegenden nichts Erhebliches unternehmen. Dem gemäß umlagerten fie mit ben Portugiefen Alfazar, folugen bas zum Entfate beranrudenbe maurifche Beer und eroberten am 21ften Oftober 1217 jene Reftung. Bon die= fen Greigniffen erstatteten bie Rreugfahrer bem Papfte Bericht und baten: er moge ihnen erlauben noch ein Sahr in

<sup>1</sup> Engels Gefch. von Ungern I, 301.

<sup>2</sup> Sanut, 207, Math. Paris 207, Vitriac, hist. Hier. 1131, Oliv. Dam. 1401, Godofr. mon. Reg. Hon. II, 817, 820, 857, Alber. 496, Neufville I, 112.

<sup>3</sup> Band I, S. 534.

Portugal zu verweilen, und firchliche Begunftigungen eben 1217. fo bewilligen, als wenn fie bas beilige Land erreicht bat= ten. Honorius aber gab jur Antwort: "alle Glaubige in Spanien mochten fich burch jenen Erfolg zu neuer Thatig= feit angeregt fuhlen: Die Errettung Palaftinas bleibe aber fo febr bie Sauptfache, bag er von buchftablicher Erfullung bes Gelubbes nur biejenigen entbinden konne, welchen alle und jebe Mittel fehlten die Reise fortzuseben, oder welche bei ber Belagerung von Alkazar ihre Schiffe hergegeben batten, um Kriegszeug baraus zu fertigen." Diefem Be= fehle gehorchend, fegelten bie Kreugfahrer im Frühlinge 1218 1218. von Liffabon ab, erreichten aber, ba Sturme fie nach Bar= cellona, Marfeille, Pifa, Genua und Meffina gerftreuten, erft fpåt und nur jum Theil die fprifchen Ruften.

Groffere Bulfe erwartete bie morgenlandifche Chriften= beit mit Recht von Konig Friedrich II, welcher feit bem Sommer 1215 schon bas Kreuz trug, burch bie Angelegen= heiten Deutschlands aber noch immer abgehalten murbe, fein Gelübbe zu erfullen. Denn obgleich er im größten Theile bes Reiches ungehindert als Ronig auftrat, fehlte es boch auch nicht an Ungehorsam und Widersetlichkeit. So fuchten und empfingen z. B. ber Erzbischof und bie Stadt Urles' eine Bestätigung ihrer Borrechte, ber Kron= pring Wengel von Bohmen? eine Bestätigung feiner Bahl, und felbst Konig Walbemar II von Danemark hatte ben Befit der Lander nordlich von der Elbe erft fur ficher ge= halten, nachbem Friedrich und die Fürsten barin gewilligt'. Wieberum mußte Friedrich ben Grafen von Nancy formlich befriegen\*, und hatte Muhe die offene Fehde zu schlichten,

<sup>1</sup> Saxii pont. Arel. 273 au 1214.

<sup>2</sup> Bunig Reichsarchiv p. spec. cont. I. Forts. 1. von faiferl. Erb= landen, Urt. 1 von 1216. Monatsschrift bes bohmifden Museums 11, 2, 239.

<sup>3</sup> Siehe oben S. 32.

<sup>4</sup> Reineri chron. zu 1217.

1218. welche zwischen bem Herzoge Ludwig I von Baiern und bem Pfalzgrafen Heinrich über die Belehnung mit der Rheinpfalz ausbrach. Ja wenn nicht Lehns: und Erb= Unsprüche dadurch zusammengekommen wären, daß Ludwigs Sohn Otto, sich mit Heinrichs Tochter Ugnes verlobte, so möchte des Königs Wille schwerlich größeren Unruhen vorsgebeugt haben.

Eine zweite nicht geringere Gefahr neuer Bermirrung entstand, als Bergog Bertold V von Baringen im Sabre 1218 kinderlos ftarb. Schwer war es zu entscheiben, mas in beffen reicher Erbichaft Allobe, mas eroffnetes Reichs= lehn sen; und noch schwerer um bes alten, nur auf mann= liche Erben gehenden Lehnerbrechts willen, alle Unsprüche ber weiblichen Erben und ber Nebenlinien guruckzuweisen. Durch Friedrichs Milde und Nachgiebigkeit kamen indeß gut= liche Bereine zu Stande, und da er nicht Alles zum Reiche einziehen konnte, war ihm eine Berfplitterung ber Befigun= gen wohl lieber, als wenn fie in einer Sand geblieben ma= ren. Graf Ulrich von Knburg, ber eine Neffe Bertolds von feiner Schwester Unna, erhielt einen großen Theil ber burgundischen Erbguter2; Graf Egeno von Urach, ber Sohn feiner zweiten Schwester Ugnes und bie Sohne feines Brubers Abalbert von Teck, erhielten die meisten Allodialbe= fibungen in Schwaben. Giniges nahm ber Graf von Sapopen und der Bischof von Laufanne, Giniges überließ man machtigen Baronen; Freiburg, Bern und Solothurn wurben freie Stabte; Breisgau und anderes Lehn gab Friebrich bem Markgrafen Hermann V von Baben; Burich, Die Graffchaft Rheinfelben und manche andere Stabte, Guter

<sup>1 3</sup>fchoffe I, 440. Gemeiner Chronif 304. Avent, ann. VII, 3, 1—2. Tolner 35. Orig. guelf. III, 217, für die Jahre 1214—1216.

<sup>2</sup> Pfister II, 291. Schöpfl. hist. Zar. Bad. I, 41, 201—233. Sache Gesch. von Baben 146. Frauenmunsterurk. I, 178, wo Beretold judex constitutus et advocatus von Zürich heißt.

und Bogteien behielt er fur bas Reich, ober vielmehr fur 1218. fein Saus.

All dieser Gewinn war indef wider Otto IV nicht ent= scheibend: benn ob er gleich feit ber Niederlage bei Bouvines fich auf ben Schut feiner Erblande beschrankt', und Kehben nur mit ben nachsten Nachbaren, bem Erzbischofe von Bremen wegen Stade und bem Ronige von Dane= mark wegen ber Grenzmarken geführt hatte; fo trat er boch noch immer, dem Konige Friedrich gegenüber, als Raifer auf. Nach Oftern 1218 erfrankte er aber und gerieth, als Rieber und Durchlauf fich mehrten, in die fchwere Beforgnig, er werbe ausgeschlossen von der Gemeinschaft ber drift= lichen Kirche bahinfterben. Deshalb berief er ben Bi= schof von Hilbesheim, ben Abt von Balkenried und andere fromme Manner, um von ihnen Rath und Troft zu em= pfangen. 2018 biefe jedoch, aus inneren ober außeren Grun= ben, gogerten, fo gab er bem Probste gu G. Burkard in Salberstadt eine allgemeine eidliche Berficherung, er wolle ben papstlichen Befehlen gehorchen, und ward hierauf vom Banne losgesprochen. Um folgenden Tage beichtete er bem Abte von Balkenried umftanblicher feine Gunden, fein ge= gen Kirche und Papft begangenes Unrecht, und wiederholte fur ben Kall ber Berftellung feiner Gefundheit jenes Ber= fprechen bes Gehorfams, jedoch mit Borbehalt feiner Rechte an das Reich. Diefe Ausnahme hob zwar jenes Berfpreden in ber Sauptfache wieder auf: aber bie Bischofe und Aebte wollten mit bem Sterbenben barüber nicht habern, und Honorius genehmigte spater ihr Verfahren. Nachbem Otto (fo ergablen einige Priefter) fich hatte, jum ftarkeren Beweife feiner Reue, von Prieftern hart geißeln laffen, em= pfing er Abendmahl und lette Delung, und ftarb dreiund= vierzig Sahre alt am 19ten Mai 1218 in ber Harzburg?,

<sup>1</sup> Wolter 56. Anon. Saxo 219. Auct. Danic. bei Ludw. No. 6. Vol. IX, 154.

<sup>2</sup> Ueber Tobesjahr, Tobestag und beim Tobe gegenwartige Perfonen

1218. Er wurde, wie er es befohlen, in vollem kaiserlichen Schmucke und mit allen Würdezeichen, neben seinen Aeltern in der Kirche des heiligen Blasius zu Braunschweig begraben'. Seiner Frau bestimmte er ein ansehnliches Wittwengut und vermachte ihr Gold, Edelsteine, andere Kleinode und eine Halfte der von ihm gesammelten Reliquien; die zweite Halfte bekam die Kirche des heiligen Blasius'. Zum Wohle seiner Seele verordnete er die Rückgabe oder den Ersatz manches widerrechtlich in Besitz genommenen geistlichen oder weltz lichen Gutes, und besahl seinem Bruder, dem Pfalzgrasen Heinrich: er solle die Reichskleinode dem einstimmig erzwählten Könige selbst dann aushändigen, wenn er die Hersstellung in alle Erbgüter seines Hauses nicht zu erlangen im Stande sey.

Otto besaß weniger Ueberlegenheit des Geistes, als Bebarrlichkeit des Willens: aber diese Beharrlichkeit war nicht zu einem wahrhaft großen Charakter hinangebildet, sondern erscheint, bei dem Misverhaltnisse seiner Kräfte und Vorstäte, bisweilen als Halsstarrigkeit. Auch muß man bedauern, daß der Wechsel seines Benehmens gegen den Papst die kirchlichen Verhältnisse nur noch mehr verwirrte, und daß seine Kehden wider die Hohenstausen sehr dazu beitrugen, in Deutschland die friedliche und heilsame Entwickelung einer gemäßigten Königsmacht neben ständischen Recheten zu vereiteln.

In diefer selbigen Zeit, wo mit Ottos Tode die Belfen niederfanken und ihre Gegner kuhn emporstiegen, hob

finden sich viele Abweichungen. Den 19ten Mai 1218 haben Alb. Stad., Chron. Duc. Brunsv. 17, Lüneb. chron. Leibn. 174. Godofr. mon. hat den 15ten Mai. Siehe noch Alber. 498. Ursp. chr. 334. Guil. Armor. 9. Nach Stadvegii chr. 272 fagte Otto sterbend: ,,o Gott, gieb einen guten herrn der dein Bolk regiere." Ueber Ottos Alter siehe die Orig. guels. III, 248.

<sup>1</sup> Martene thesaur. III, 1374.

<sup>2</sup> Lünig cod. dipl. I, 365. Orig. guelf. III, 845.

Friedrich II, als gnadig herablassender König, ein Kind aus 1218. der Taufe, auf dessen Haupt, nach dem furchtbaren Untersgange aller Hohenstaufen, Deutschlands Krone gesetzt ward i; -- es war Rudolf von Habsburg!

Der Tod Ottos anderte viclerlei in den Planen und dem Benehmen aller Parteien. König Friedrich trachtete zunächst nach der Kaiserkrone und nach der Erhebung seines Sohnes Heinrich zum römischen König; Papst Honorius, welcher jenen zeither auf keine Weise mit dem Antreten des Kreuzzuges gedrängt hatte, hielt dagegen alle Hindernisse jeht für gehoben, machte die Kaiserkrönung gewissermaaßen davon abhängig und konnte, bei dem eidlichen Versprechen Friedrichs die deutsche und sicilische Krone nie zu vereinen, dessen Absichten auf die Erhebung seines Sohnes nicht mit gleichgültigem Auge ansehen. Zwischen beiden, dem Könige und dem Papste, entstand hierüber ein Brieswechsel, den wir seiner Wichtigkeit wegen, aussührslicher mittheilen.

Im Frühjahre 1217 schickte Friedrich den Abt von 1217 S. Gallen, den Markgrafen Wilhelm von Montferrat, ben Dechanten von Speier und den Burgvogt von S. Misniato an den Papst, und bezeigte in dem ihnen mitgezgebenen Schreiben sein Leid über den Tod Innocenz III, seine Theilnahme an der neuen Wahl und versprach in höfzlichen Ausdrücken Gehorsam und Freundschaft. Honozius antwortete am achten April 1217 gleich verbindlich, schiedte einen Gesandten zur weiteren Verhandlung nach Deutschland und ermahnte die Fürsten, daß sie dem Köznige wie disher männlich und mächtig beistehen sollten. — Diese beiden Schreiben ausgenommen, sindet sich in der

<sup>1</sup> Guilliman Habsb. 77 nach einer Urfunde. Im Mai 1218, Roo 6.

<sup>2</sup> Die erften Briefe, welche fich barüber in ben vollständigen Regestis bes honorius befinden, find vom Kebruar 1219.

<sup>3</sup> Reg. Hon. I, 359, 360. Der Abt von S. Gallen erhielt für feine Person bie Erlaubniß, eine mitra zu tragen. 361.

1217 sonst so reichen und vollständigen Sammlung papstlicher bist und kaiserlicher Briefe im vatikanischen Archive, für die Jahre 1217 und 1218 keine Spur weiterer Berhandlungen; so daß man zweiselhaft bleibt, ob sie bloß mündlich geführt wurden, oder verloren gingen, oder ganz unterbrochen waren. Desto lebhafter erscheint der Briefwechstellen Gefahren Nachricht gegeben, welche (wie weiter unten im Zusammenhange erzählt werden soll) das vom Könige Von miette bedrohten, und ihn deshalb zur ernstlichen Beschleunigung des Kreuzzuges ermahnt. Friedrich antworstete am 12ten Januar 1219 aus Hagenau':

"Wir erkennen die bringende Rothwendigkeit und bas Berdienst des Kreuzzuges, und haben darüber nicht allein in Fulda verhandelt, fondern werden auf dem jum vier= gebnten Marg 1219 in Magbeburg angesetten Reichstage mit noch größerem Erfolge wirken: indem wir, nach Befei= tigung fruberer Streitigkeiten, ju ansehnlicher Macht gelangt find und bei ben Fürsten leicht basjenige burchseben, was sum Bortheile und zur Ehre bes Reiches bient. Damit aber ber große 3weck sicherer erreicht werbe, jo eröffnet eurerseits allen befreugten Fürsten und Pralaten, bag ber Bann fie treffe, wenn fie bis Johannis ben Bug nicht antreten; entbindet Riemand vom Gelubbe, ber nicht nach unferer und ber Furften Meinung zur Berwaltung bes Reiches nothwendig gurudbleiben muß; befehlt Allen, daß fie ben von und gesetten Stellvertretern in unserer Abmefenheit Gehorfam leiften; bannet ben Pfalzgrafen Sein= rich und die Stadt Braunschweig, wenn fie mit Mushan: bigung ber Reichskleinobe langer zogern. Durch biefe Mittel wird Christi Ungelegenheit ohne Schwierigkeit gum Biele geführt werden, und jede etwa früher vorhandene Entschuldigung babinfallen. Ueberhaupt konnt ihr euch von

<sup>1</sup> Reg. Hon. III, 272,

ber Reinheit unferer Absichten und davon leicht überzeu= 1219. gen, daß wir zeither in Deutschland nur durch diejeni= gen aufgehalten worden find, welche zwar guten Willen zur Schau tragen, aber der Wahrheit nach bofen Wil= len begen."

Der Pauft genugte unverzüglich allen in biefem Briefe ausgedruckten Bunfchen !: er nahm ben Ronig und feine Kamilie in besonderen Schut, bestätigte die von ihm gesets= ten Stellvertreter, wies alle Pralaten an fur bie Rube Deutschlands nach Rraften zu wirken, bannte bie wider= rechtlich Bogernden und befahl bem Pfalzgrafen Seinrich Die Reichskleinobe berauszugeben. Dem Konige schrieb er noch insbefondere?: ihm mare ber Ruhm ber Errettung bes beiligen Landes vorbehalten, benn bie Chriften hatten alle Hoffnungen auf ibn gestellt und bie Unglaubigen furchte= ten sich so vor feinem machtigen Urme, bag sie glaubten bei feiner Erfcheinung bleibe ihnen fein anderer Ausweg. als bie Flucht. Dbgleich ben Gerufteten jede Bogerung schablich fen, wolle er bennoch bie Frist bes Aufbruchs von Johannis bis Michaelis verlangern, weil, nach Friedrichs Berficherung, die Borbereitungen unmöglich eber beendet fenn konnten. - Diefe papftlichen Schreiben beantwortete Friedrich am 16ten Junius 1219 in Ausbrucken bes berglichsten Dankes3. Nunmehr fen allen Fürsten und Prala= ten, welche auf bem bevorftebenben nurnberger Reichstage vielleicht bem Rreuzzuge widersprochen hatten, jeder Gin= wand abgeschnitten. Sollte aber von benen, bie gern Un= ruhe und Mergerniffe beforberten, beim Papfte etwas gegen ihn angebracht werben, fo moge er fein Dhr folchen Berleumdungen verschließen.

Daß aber in Rom über ihn mancherlei Klage erhoben werbe, hatte Friedrich zuerst aus den Berichten bes Bischofs

<sup>1</sup> Reg. Hon. III, 273, 278, 279, vom achten u. 13ten Febr.

<sup>2</sup> Ibid. III, 288 und 458, vom 13ten Febr. und vom 18ten Mai.

<sup>3</sup> Ibid. III, 531.

1219 von Brudufium, bann unmittelbar aus Briefen bes Dap= stes erseben'; worauf er sich in zweien Schreiben vom gehnten Mai und vom fechsten September 1219 aus Ulm und Sagenau, über die Sauptpunkte folgendermaaßen vertheidigte: "die Nachrichten welche ich von dem Bischofe von Brundusium empfing, und die Briefe welche mir euer Unterhelfer uberbrachte, haben mich fehr beunruhigt. Ich febe baraus baf man mich verleumdet, als beleidige ich die Rirche; welche, wie ber ganzen Welt bekannt ift, fur mein Wohl weder Unstrengungen noch Ausgaben scheute, mich fo lange mit ihrer Milch nahrte und endlich mit Gottes Bulfe zu festerer Nahrung erzog. Ich weiß fehr wohl baß die, welche gegen die romische Kirche aufzutreten magen, aus bem Reiche Babylons trinken, und hoffe bag man mich niemals in meinem Leben mit Recht bes Undankes ge= gen meine beilige Mutter werde beschuldigen konnen 3. Man flagt mich an, erstens: ich wolle meinen Sohn heinrich jum romischen Konig wahlen laffen und badurch, gegen mein Berfprechen, bas beutsche und sicilische Reich vereini= gen. hierauf antworte ich mit reinem Gewiffen: wenn mein Sohn nach Rath der Fürsten zum beutschen Ronig gewählt murbe, fo geschähe bies nicht um beibe Reiche zu vereinigen, sondern damit in meiner Abwesenheit, zu Christi Ehren, beffer regiert werde und bamit es meinem Sohne, im Kall ich etwa fturbe, leichter fen bas ihm in Deutschland bekanntlich gebührende Erbaut zu erhalten. Sonft ver= bleibt er euern und ber romischen Kirche Unordnungen un= terworfen4, die ihn in seinen Rechten beschüten moge, wie fie mich beschützt und erhoben bat."

<sup>1</sup> Reg. Hon. III, 527; IV, 572. Den Brief bes Papftes an ben Kaifer habe ich nicht im papftlichen Archive gefunden.

<sup>2</sup> Subdiaconus.

<sup>3</sup> nunquam — poterimus toto tempore vitae nostrae ingratitudinis argui.

<sup>4</sup> relinquentes filium in dispositione ecclesiae etc.

"Man beschuldigt mich, zweitens: daß ich die Freiheit 1219. ber geistlichen Wahlen durch weltlichen Einfluß store: ich bin aber nie der Wahlfreiheit zu nahe getreten und habe nur in sehr wenigen Fällen, ohne Zudringlichkeit und Gewalt, eine Bitte oder Empsehlung an die Wähler oder an euch ergehen lassen."

"Die versprochene Absendung von Bevollmächtigten habe ich ferner nicht aus Berachtung unterlassen, sondern weil bie Geschäfte zeither noch unbeendet und vollständige Be-

richtserstattungen unmöglich waren."

"Eben fo fallen die mehrfachen Befchulbigungen babin, als ware ich euren Rechten im Rirchenftaate zu nahe getreten. Wenn fich ber Sohn bes Bergogs von Spoleto in ber Unterfchrift einer Urkunde Bergog nennt; fo mogt ihr über die beutsche Gewohnheit nicht bebenklich werben, nach welcher sich die Sohne von Berzogen auch Berzog zu un= terfcreiben pflegen, felbst wenn fie fein Bergogthum befigen. Wenn tonigliche Briefe mit biefem ober jenem Ber= langen auch an Orte bes Rirchenftaates fommen, fo rechtet nicht über dies Berfehen, ba die beutschen Reichsschreiber nicht wiffen, wo jene Orte liegen und welche Rechte uns bafelbst zustehen. Daffelbe gilt von unseren Beauftragten. Solltet ihr aber glauben burch einzelne Schreiben, Befehle, Berleihungen u. f. w. verkurzt zu fenn, fo wird eine nabere Prufung und Darftellung bie Schwierigkeiten und Borwurfe leicht heben. Im Gangen fonnen biefe jest feine Bebeutung haben, fondern nur Kleinigkeiten betreffen, ba wir euch und Allen feierlich erklart haben: bag jede etwanige Soheitsmaagregel ober Berleihung im Berzogthume Gpoleto, bem Rirchenstaate und ben Besitzungen Mathilbens, nichtig fenn folle." - Um biefelbe Beit' ftellte Friedrich bem Papfte nochmals eine befondere Urkunde aus, wodurch er die Freiheit ber geiftlichen Bablen bestätigt, Die Beru-

<sup>1 3</sup>m September 1219 aus Sagenau. Murat. antiq. Ital. VI, 84 Lünig cod. dipl. Ital. II, 714. Pertz IV, 231.

1219, fung nach Nom erlaubt, ben Anfprüchen auf den Nachlaß ber Geistlichen entfagt und das Gebiet des Kirchenstaates von Nadikosani dis Ceperano so wie die papstlichen Ansprüche auf Korsika und Sardinien anerkennt. Auch erließ er an die Einwohner von Spoleto und Narni einen offenen Besehl", bei Strafe seiner Ungnade, dem Papste unweigerlich zu geborchen.

Honorius erklärte, in seiner Antwort vom ersten Oktober?: er freue sich, daß Friedrich alle Beschuldigungen so ernstlich widerlege und so günstig gegen die römische Kirche gesinnt sen; doch möge er diese Gesinnung nicht bloß gegen ihn aussprechen, sondern öffentlich und gegen Alle zeigen. Dasselbe gelte in Hinsicht des Kreuzzuges: denn wenn auch der wirkliche Ausbruch Schwierigkeiten sinde, so könne man doch durch den Ernst und den Umfang der Vorbereitungen deutlich den guten Willen beweisen. Seinen Wünschen gemäß, wolle er zwar die Frist nochmals die zum 21sten März 1220 hinausschieben: jedoch müsse er ihn immer dringender an die Beschleunigung erinnern und ihn warnen, nicht durch nochmalige Versäumniß in die Schlingen zu fallen, welche er sich durch die Ausservang, jeden Nachlässigen zu banznen, selbst gelegt habe.

Diese Nachgiebigkeit bes Papstes war dem Könige sehr willkommen; doch lag ihm noch weit mehr daran, über den Besith Siciliens und Deutschlands einen neuen Vertrag zu schließen. Nur so viel hatte Honorius nachgegeben, daß, wenn der junge Heinrich ohne Erben und Brüder sterbe, Friedrich beide Reiche auf Lebenszeit verwalten möge; der Untrag desselben, ihm Deutschland und Neapel ohne jene Bedingung lebenslänglich zu lassen, fand hingegen bei dem Papste so viel Bedenken, daß Friedrich die schriftlichen Versbandlungen über diesen Punkt abbrach, zugleich aber die

<sup>1</sup> Reg. Hon. IV, 593.

<sup>2</sup> Ibid. IV, 576 577.

<sup>- 3</sup> Ibid. IV, 681, vom 19ten Februar 1220.

Soffnung ausbrudte, burch mundliche Darftellung bereinft 1219. jum Biele ju gelangen. "Denn, fahrt er fort, wer wird ber Kirche gehorfamer fenn, als wer an ihren Bruften fog und in ihrem Schoofe ruhte? Wer getreuer? Ber ber empfangenen Bohlthaten mehr eingebent, als berjenige, melder fich bestrebt, feine Schuld nach bem Belieben und bem Befehle feines Bohlthaters abzutragen?" - Des Kreuzjuges wegen, erzählte ber Konig weiter, fen ein Reichstag in Nurnberg gehalten worden, und ein zweiter nach Mugs= burg berufen: aber viele Kurften waren bem Unternehmen ganz abgeneigt; weshalb ber Papft nochmals nicht bloß allgemeine Schreiben erlaffen, fonbern burch einzelne Briefe die einzelnen Fürsten antreiben und ben Bann über jeden fprechen moge, welcher bie gefetten Friften nicht halte. Seinerseits wolle Friedrich, fofern ber Papft es billige, einftweilen bie Gerufteten vorausschicken, fortbauernd fur bas heilige Unternehmen wirken und endlich felbst nachfolgen. Wenn er bei diefem Plane etwa einige Tage über bie ge= fegte Frift verweilen muffe, fo moge ihn ber Papft um fo weniger unter bie Saumigen gablen, ba er Gott gum Beugen anrufe, bag er nicht betruglich ober hinterliftig rebe.

Sierauf antwortete ber Papft im Marg 12201: "uber 1220. bein Schreiben, geliebter Sohn, habe ich mich fehr ge= freut; mochtest bu bein ganges Leben hindurch bich so gang ber Kirche, fo gang Gott getreu zeigen! Aber je mehr man einen liebt, besto großer ift bie Besorgniß um ihn. Des= halb habe ich mit Ermahnungen nicht nachgelaffen, bu mogest ben Kreuzzug beeilen, ber sich, fo lange ber Gifer im Bolfe noch lebendig ift, leichter ju Stande bringen laft. Bas bein erlauchter Großvater Friedrich I mit allen Kraf= ten ernftlich unternahm, mußt bu, feinem ruhmlichen Bei= fpiele folgend, glorreich zu Ende fuhren. Jugend, Macht, Beruf, Gelubde, Beispiel fteben forbernd und verpflichtend vor Augen. Schon breimal habe ich nach beinen Bunfchen

<sup>1</sup> Reg. Hon. IV, 692, veralichen mit 593.

1220 bie Trift verlangert, ohne Rudficht, baf ber breimal gefestich Borgeforderte, aber Ausbleibende, ber Berfaumnif wegen zu verurtheilen ift; ich habe bein Berfahren nicht als Wiberfacher, sondern als Freund ausgelegt, und will auch iest nochmals die Krift bis zum ersten Dai ausbehnen. Be= trachte aber, weffen Sache betrieben wird? nicht bie meine, fondern die Sache Chrifti. Beffen Bortheil? der feiner Un= hanger. Weffen Rubm? ber aller Chriften! Und bu konnteft es vernachläffigen, ber Vorfechter ber Sache Gottes ju fenn? ber Grunder beines Bortheils? ber Befchuber bulfsbeburfti= ger Christen? Bist bu nicht burch Belohnungen angelockt. burch Wunder aufgefordert, durch Beifviele belehrt? - Selbst die Gerinasten haben bei minderen Untrieben ruftig das Kreuz genommen; in bem Maage aber, als bei bir bie Beweggrunde wichtiger, die Macht bedeutender, die dadurch ein= tretende Sulfe großer ift: in dem Maage findet auch weni= ger Entschuldigung fur Laffigkeit und Berfaumniß ftatt."

Um diesetbe Zeit schickte Friedrich den Abt von Fulda nach Rom, um wegen der Kaiserkrönung das Nähere mit dem Papste zu verabreden; und dieser erklärte am zehnten April': in ähnlichen Fällen hätten des Königes Vorgänger einen Erzbischof oder Bischof nach Rom gesandt; doch wolle er hierüber keine Schwierigkeiten machen: denn Friedrichs Erhebung sen nöthig und erwünscht für das heilige Land und die kirchliche Freiheit, für die Unterdrückung der Keher und der Unruhen. Nochmals nahm der Papst den König, seinen Sohn und seine Länder in besonderen Schut, und theilte ihm die aus Legypten neu eingegangenen Nachrichten mit, welche die Gesahren der Christen lebhaft schilderten und die Nothwendigkeit schleuniger Hülse dringend darstellten. Bisher, schrieb Honorius an den Kardinalgesandten nach Legypten, ser Friedrich von Underen gehindert, oder durch

<sup>1</sup> Reg. Hon. IV, 695

<sup>2</sup> Ibid. IV, 700, 745.

<sup>3</sup> Ibid. V, 1, vom Julius 1220

eigenen Willen aufgehalten worden; zu Michaelis werbe er 1220. indes ohne Zweifel aufbrechen.

Mus einer Bergleichung aller Quellen und Thatfachen ergiebt fich, bag Friedrich allerbings ben Kreuzzug ernftlich wollte'; feineswegs aber mit Burudfebung ber Plane fur Die Erhaltung ber Raiferfrone und fur die Erhebung feines Sohnes Beinrich. Go lange Raifer Otto lebte, fonnte er weder in hinficht bes einen noch bes anderen erhebliche Bor= fchritte machen2: erst nachdem biefer gestorben mar und Pfalzgraf Seinrich (papftlichen Befehlen gemäß und gegen Bubilligung einiger Bortheile) bie Reichskleinobe berausge= geben hatte, schien bas Saupthinderniß gehoben zu fenn. Statt biefes einen Sinderniffes fanden fich aber jego mehre: benn ber Papft wollte auf ben Plan lebenslänglicher Ber= leihung beiber Reiche an Friedrich nicht eingehen, und ber schleunige Untritt bes Kreuzzuges, wodurch ber Konig jenen vielleicht zu Allem bewogen hatte, wurde burch die allge= mein zunehmende Abneigung gegen Pilgerungen nach bem Morgenlande fo erschwert, daß alle bafür angewandte welt= liche und geiftliche Mittel ohne großen Erfolg blieben. Bei biefen Berhaltniffen tam Friedrich zu bem Borfabe, in Deutschland bas Nachfte und Bichtigfte ohne ben Papft burchzuseten: namlich, Die Bahl feines Sohnes Beinrich, ben er schon fruber, gleichwie feine Gemablinn, aus Italien nach Deutschland berufen 3 und zum Berzoge von Schwa= ben und zum Statthalter von Burgund ernannt hatte. Wenn es ihm aber ichon Muhe machte, die weltlichen Fürsten für feine Absicht zu gewinnen: so war noch weit eher poraus=

<sup>1</sup> Auf bem Reichstage zu Frankfurt im Jahre 1220: coguntur omnes signati abire, tam principes quam inferiores personae. Reineri chron.

<sup>2</sup> Herm, Altah. Chron, Udalr. Aug. Alb. Stad.

<sup>3</sup> Pfifter II, 292. Nach Rich. S. Germ. fam Heinrich 1216, Konftanze 1218 nach Deutschland; laut bolognesischer Schriftsteller, beibe im Jahr 1216. Hist. Bonon. misc. Mem. Regiens, 1083. Tonduzzi 245. Inveges ann. 541 hat bas Jahr 1219.

1220. zusehen, daß die Prälaten im Andenken an den Wiberspruch ihres Oberhauptes, darauf gar nicht eingehen wurden. Dens noch gewann er ihre Zustimmung, ehe vom Papste Weisfungen oder Gegenbesehle einliefen.

Eine am 26sten April 1220, gleich nach ber Wahl Heinzrichs, aber früheren Berabredungen gemäß, ausgestellte Urzkunde, bewilligte den geistlichen Fürsten für treuen Beiftand, welchen sie dem Könige im Allgemeinen und insbesondere bei der Wahl seines Sohnes geleistet hatten, folzgende Vorrechte 1:

"Weder ber Konig, noch sonst ein Laie barf sich ber geiftlichen Berlaffenschaften bemachtigen; fie gebuhren, fofern kein Erbe burch letten Willen ernannt ift, dem jedes= maligen Nachfolger. In ben ganbern ober Gerichtsbezirken ber geiftlichen Kurften wird ber Konig ohne ihre Bustimmung keine neuen Mungftatten ober Bolle anlegen, auch nicht gestatten, bag man anberwarts ihre Mungen falfc nach= prage. Dienstpflichtige und eigene Leute ber Pralaten fol= Ien in keiner Reichsstadt und von keinem Laien aufgenom= men werben, und ben Rirchengutern, unter bem Bormanbe bes Schupes, von ben Bogten fein Schabe gefcheben. Diemand barf bie, geiftlichen Fürsten eröffneten Leben, gewalt= fam an fich gieben. Wer fich binnen feche Bochen nicht aus bem Rirchenbanne befreit, verfallt auch in die Ucht, und barf weber als Richter noch als Rlager oder Zeuge im Gericht auftreten; mogegen bie geiftlichen gurften verspre= chen auch Jeden, ber bes Konigs Befehlen widerftrebt, ju verfolgen und zu ftrafen. Niemand barf in ben gandern geist= licher Furften feste Burgen anlegen ober anlegen laffen. Rein foniglicher Beamte hat in ben Stabten jener Furften Gerichts= barfeit ober Gewalt an Mungen, Bollen ober anderen Sachen; ausgenommen acht Tage vor, bis acht Tage nach einem ba=

<sup>1</sup> Gudenus cod. dipl. I, 469. Godofr. mon. Anon. Saxo 121. Beka et Heda 332. — Schon im Mai 1216 entsagte Friedrich II bem Spotienrechte in Burzburg. Lang II, 72.

felbst gehaltenen Reichstage. Rur wenn ber Konig selbst in 1220. eine folche Stadt kommt, so hort, für die Zeit seiner Un= wesenheit, die Gewalt ber Kürsten auf und er herrscht allein."

Bon biefen Bewilligungen haben Ginige bie Freiheit, Unbere ben Berfall Deutschlands abgeleitet, je nachbem fie fich auf biefen ober jenen einfeitigen, ober erft in fpateren Beiten aufgefundenen Standpunkt ftellten. Damals mochte für beren Inhalt Folgendes angeführt werben: bas Spolien= recht ober bas Recht bes Konigs ben beweglichen Rachlag verstorbener Pralaten an sich zu nehmen, ift eine unnatur= liche, einseitig brudenbe und im Gangen, bei ben leichten Unterschleifen, nur wenig eintragende Steuer; weshalb in bem Wunsche nach ihrer Aufhebung nichts Unbilliges, und in ber Bewilligung biefer Aufbebung fein wefentlicher, un= erseplicher Berluft liegt. Much hat ja Otto IV bereits bar= auf Bergicht geleistet und Friedrich kann unmöglich feine Macht in biefem Augenblick über bas in ben letten Zeiten anerkannte Maag erweitern. Daffelbe gilt von ber wieder= bolten Unerkenntniß bereits urfundlich vorhandener Rechte ber Beiftlichen, und von bem Berfprechen feine neuen Mungftatten anzulegen. Denn ber letten find ichon zu viel und mahrscheinlich hatte ber Konig größeren Bortheil, wenn er von einer einzigen Stelle aus mit verdoppelten Kraften auf das Munxwefen wirkte, und baburch alle anderen Mungftatten und Pragungen unbedeutend machte. - Das Ber= bot, bienstpflichtige ober leibeigene Personen in die Stabte aufzunehmen, besteht ichon seit langerer Beit; und es ware unbillig, vom Raifer eine Aufhebung biefer und abnlicher Berhaltniffe, mit Berletung aller feststehenben Gerechtfame, zu verlangen. Selbst bas revublikanische Mailand2, wo

<sup>1</sup> Beweisstellen bei Ritter de elect. Henr. VII, 17, Orig. guelf. III, 639, 755, obgleich Ottos Entsagungen wohl nie für ganz Deutschland zur Anwendung kamen. Mehr bavon in ben kirchlichen Altersthümern.

<sup>2</sup> Giulini zu 1211.

1220, die Bolkspartei fo machtig ift, hat noch im Jahre 1211 festgesett: fein irgend einem Dritten verpflichteter Mensch kann Burger ber Stadt werben. - Dag ber Ronig bie Beifflichen gegen Billfur übenbe Boate fcuse, ift feine langst anerkannte Pflicht; daß er Ufterleben nicht vor Ub= gang bes bie Ufterbeleihung Vornehmenden einziehen burfe, ein naturlicher, wenn auch nicht immer befolgter Grund= Sat des Lehnrechts. Die feindliche Entgegensetzung ber Ucht und bes Bannes entspringt nur aus unrichtiger Stellung ber Kirche und bes Staats; mogegen bei gesunden Ber= haltniffen eines zum anderen gehort, und nur ber 3weifel entstehen konnte: wer mehr gewinne, bie Beiftlichen, fo= fern bie Gebannten nun auch geachtet werden, oder ber Ronia, fofern bie Geachteten auch in Rirchenstrafen verfallen. - Wenn man ferner bas Unlegen fester Burgen erschwert, so gereicht dies ohne 3weifel zur Beforberung bes Landfriedens; wenn man bie Berwaltung ber Gerechtigkeit ben Fürsten ober Pralaten in ben ihnen gufte= henden Bezirken, ohne Dazwischenkunft anderer Beamten überläßt, fo folgt man nur ber alteften, richtigften und naturlichften Unficht, wonach jene felbft die erften Reichsbeamten find und der Konig über alle als hochster Richter fteht.

Wenn Friedrich diese Ansichten auch nicht im ganzen Umfange theilte, sondern einsah daß und wie viel er aufsopferte, so schienen ihm doch jene Bewilligungen keineszwegs zu groß, um dasur (beim Mangel eines sesten Erdzechtes) seinem Sohne die Thronsolge zu sichern: und andererseits waren die Geistlichen erfreut, dei Gelegenheit einer zuletzt nicht zu umgehenden Königswahl theils einige neue Rechte, theils, was ihnen noch wichtiger erschien, die laute Mißbilligung mancher, sast süch später, aus tausend versschiedenen Gründen, an diese Urkunde Heilsames oder Nachsteiliges noch angereiht hat, gehört nicht in die Prüfung ihres wesentlichen Inhalts, nicht in das Urtheil über ihre

Entstehung. — Es war natürlich, daß der König den Kreuz= 1220. zug erst antreten wollte, wenn durch die Anerkenntniß von Heinrichs Erbrecht der Wiederkehr kaum geendigter Burgerkriege vorgebeugt sep; und als ihm hiedei nur die Wahl blieb, seine Absicht durch die weltliche Gewalt der Fürsten oder den guten Willen der hohen Geistlichen durchzusehen, entschied er sich für das letzte, weil ohnehin schon ein Ueberzgewicht auf Seiten der so gut wie erblich gewordenen Fürsten zu liegen schien, und die Einigung der deutschen Geistlichkeit mit dem beutschen Könige als einzig genügenzbes Mittel erschien, um nöthigenfalls gegen den Papst mit Nachdruck auftreten zu können.

Damit ber fehr unangenehme Ginbruck, welchen bie Bahl Heinrichs und ber ganze Hergang nothwendig in Rom machen mußte, gemildert werbe, schrieb Friedrich am 13ten Julius 1220, aus Nurnberg an ben Papft': "ob wir gleich von euch felbst keine Briefe empfangen haben, fo horen wir boch aus ben Erzählungen vieler Perfonen, bag bie Kirche, unfere Mutter, über die Erhebung unferes geliebten Sohnes nicht wenig beunruhigt fen, weil wir biefen icon langst ihrem Schoofe anvertraut und versprochen hatten, fur ihn, nach volliger Entlaffung aus der va= terlichen Gewalt, keine weiteren Bemuhungen zu überneh= men. Die Kirche ift ferner beunruhigt, daß ihr wegen ber Erhebung unferes Sohnes feine Unzeige gemacht, und unfer fo oft angekundigter Aufbruch immer noch fen verschoben worden. Bir wollen eurer Beiligkeit ben Bergang biefer Sachen aufrichtig und ber Bahrheit gemäß erzählen, und konnen und durfen hiebei juvorderft nicht laugnen, bag wir zur Erhebung unferes einzigen Sohnes, - ben wir mit våterlicher Bartlichkeit zu lieben nicht unterlaffen konnen -, ftets mit aller Unftrengung wirkten, bisher jeboch bas Biel nicht zu erreichen im Stande waren. - 2013 wir nun aber einen Reichstag in Frankfurt wegen bes bevorstehenden Auf-

<sup>1</sup> Reg. Hon. V, 40.

1220 bruches nach Rom hielten, erneuerte fich ein alter Streit amischen bem Erzbischofe von Mainz und bem Landarafen von Thuringen, und wuchs burch bas Bertrauen auf bie gegenseitige Rraft und Rriegsmacht zu einer folden Sobe. baß bem gangen Reiche hieraus schwere Gefahr brobte. Des= halb schwuren die Fürsten: sie wollten nicht eher von der Stelle weichen, bis fie bie Streitenben verfohnt hatten: und wir bestätigten urfundlich biefen Schluß. 2018 aber alle Bemühungen ber Bermittler ohne Erfolg blieben, und vorherzusehen war daß nach unserer Entfernung das Uebel jum größten Berberben bes Reichs überhand nehmen werde; fo traten unerwartet die Fursten, und vorzuglich biejenigen aufammen, welche fich zeither ber Erhebung unferes Sobnes am meisten widerset batten, und wahlten ihn zum Konige in unferer Abwesenheit und ohne unfer Wiffen. Sobald uns diefe Wahl bekannt wurde, welcher euer Wiffen und eure Zustimmung fehlte, - worohne wir nie etwas wollen, ober unternehmen -: fo verweigerten wir unfere Ginwilli= gung und brangen barauf, baß jeder von ben Wahlenden feinen Beschluß in einer mit feinem Siegel beglaubigten Schrift vorlege, und eure Beiligkeit hienach die Wahl an= nehme. Dem zufolge follte ber Bischof von Met fogleich nach Rom abreifen, aber eine schwere Krankheit hat ihn unterwegs aufgehalten: welches Alles euer Kavellan um= ftandlicher erlautern und bestätigen wird. — Uebrigens scheint es uns, beiligster Bater, als konnte euch (bei ber großen Liebe, die ihr zu uns und unserem Sohne traget) jene Bahl aus keinem anderen Grunde laftig erfcheinen, als weil ihr baraus auf eine Bereinigung bes beutschen und sicilischen Reiches schließet. Dies foll aber bie Rirche, unsere Mutter, weder furchten noch argwohnen: weil wir bie Trennung jener Reiche auf alle Weise bezwecken, und alle eure Befehle und Bunfche, fo wie ihr fie uns mund= lich vorlegen werdet, erfullen wollen. Es fev ferne baß bas Kaiferthum mit bem Konigreiche etwas gemein habe, ober bei Gelegenheit ber Wahl unferes Sohnes vereinigt

werbe': vielmehr streben wir mit allen Kraften eine folche 1220. Bereinigung fur alle Zeiten zu verhindern; und die That und ber Ausgang foll euch überzeugen daß wir hierin, wie in allen anderen Dingen, uns ftets fo gegen eure Beiligkeit benehmen werden, daß die Rirche mit Recht sich freuen konne, einen folden Sohn gezeugt zu haben. Ja wenn auch bie Rirche gar fein Recht an bas Konigreich hatte, fo wollten wir es, im Kall eines kinderlofen Todes, boch weit lieber ihr vermachen, als bem Raiferreiche. 3mar wird uns oft gefagt: alle Liebe, welche bie Rirche gegen uns zeige, fen nicht aufrichtig und werbe nicht beständig fenn: aber wir glauben folden giftigen Ginflufterungen nicht, und bur= fen auch von euch, beiliger Bater, erwarten, daß ihr an unferen Maagregeln feinen Unftog nehmen und in unferer Abwesenheit fo fur bas Reich forgen werbet, bag euer Sohn an Chre und Burde feinen Schaben leibe."

"Bas ben zweiten Sauptpunkt, bas Untreten bes Kreuzsuges betrifft, so haben wir euch die nach und nach und oft gang unerwartet entstandenen Urfachen ber Bergoge= rung mehre Male angezeigt, und beruhren biesmal, aus vielen abnlichen neu hervorgetretenen, nur folgende zwei: erftens, hatten wir um euretwillen ben Grafen Egeno von Urach unter ber Bebingung ju Gnaben angenommen, bag er gehn Ritter und zwanzig Golbner ftelle und 20,000 Mark gable, welche wir zum Kreuzzuge verwenden wollten. Statt beffen gablte er nur 3000 Mark, und fein überall gegen uns feindselig wirkender Bruder, ber Bischof von Porto2, fprach ihn von aller weiteren Berpflichtung und vom Ge= lubbe los. Biele Undere verlangen nun abnliche Begunfti= gungen, und haben fie in Elfaß jum Theil erhalten; jum Theil nehmen fie fich biefelben aus eigener Macht. - 3wei= tens, die Bittme bes Bergogs von Lothringen beirathete

<sup>1</sup> Heinrich wurde ben achten Mai 1222 in Achen vom Erzbischof Engelbert von Koln gekrönt. Aegid. Hist. Leod. Episc. 664.

<sup>2</sup> Portuensis, Porto an der Tiber?

1220. den Grafen von Champagne, und dieser, obenein ein Auslander, setzte sich eigenmächtig in den Besitz von Reichslehen. Die Fürsten baten und forderten mit Recht, daß diese des Reiches Shre betheiligende Angelegenheit vor unferem Aufbruche gebührend zu Ende gebracht werde. Tetzt aber, nach Beseitigung dieser Hindernisse, wollen wir ohne allen weiteren Berzug ausbrechen, wie es unseren und euren Wünschen gemäß ist."

So unangenehm bem Papste auch die Wahl Heinrichs war, wollte er doch keineswegs gleichzeitig mit dem Könige und der deutschen Geistlichkeit eine Fehde beginnen, und hiedurch den von ihm sehnlichst gewünschten Kreuzzug vereiteln. Er beharrte auf seinem milben Wege<sup>1</sup>, nahm den König und dessen Bestigungen nochmals in besonderen Schutz, befahl dem Grasen von Urach und allen übrigen etwa vom Gelübde gelöseten Personen, unweigerlich den Kreuzzug anzutreten, und drohte endlich, er werde Seden der irgend etwas wider den König unternehme, unsehlbar mit schwerer Kirchenstrase belegen.

Mittlerweile hatte Friedrich den Edeln Heinrich von Neuffen<sup>2</sup> zum Auffeher seines Sohnes und des Herzogthums Schwaben, und den so schönen als klugen Erzbischof Engelbert von Köln<sup>3</sup>, einen geborenen Grafen von Mons, zum Reichsverweser ernannt; er selbst zog im September des Jahres 1220 mit dem deutschen Heere über die Alpen in die Lombardei hinab, deren Geschichte hier nachgeholt werden muß.

<sup>1</sup> Reg. Hon. V, 62, 63, 68, 70, 71.

<sup>2</sup> Noch werben als Erzieher heinrichs genannt: Bischof Otto von Burzburg, Werner von Boland, und Konrad von Tanne auf Winterstetten. Auct. incert. ap. Urstis. Gesta Trevir. Marten. 241. Burchardi vita 160. Hagen Minnefänger IV, 133.

<sup>3</sup> Engelbert warb im Marz 1215 Erzbischof an Theoborichs Stelle, erhielt das Pallium aber erst drei Jahre nachher. Godost. mon. Northof et Gremb. catal. arch. Belg. chron. magn. 247. Bohem. chr. 70. Reg. Hon. Jahr II, 11xt. 1047. Kramer II, 11.

Während der letzten acht Jahre hatte so wenig als nach dem Tode Heinrichs VI, eine überalpische Macht in die italienischen Berhältnisse eingegriffen, und eben so wie damals zeigten sich einerseits zwar rastlose Beweglichkeit und Thätigkeit, andererseits aber statt maaßhaltender Ordnung und regelmäßiger Entwickelung, nur Leidenschaften der hestigsten Urt und zahllose Fehden. Ward auch einmal Friede geschlossen, so hielt er entweder nicht lange, oder diente nur zu einer, neue Kriege herbeisührenden Umstellung der Parteien.

Die Burger von Pavia, welche im Sommer 1212 1212. ben jungen Konig Friedrich bis an ben Flug Lambro bealeitet hatten, erlitten, wie fcon fruber erzählt ward 2, auf bem Rudwege eine Nieberlage von ben Mailanbern. Um biefe Schmach fu nachen, verbanden fie fich mit ben Gre= monefern, welche aber auf ihrem Buge gen Pavia am zweis ten Junius 1213 von ben Mailandern bei Caftiglione ein= 1213. geschlossen wurden. Bergeblich baten jene bag man bie Schlacht, weil gerade bas Pfingstfest gefeiert wurde, bis jum folgenden Tage verschiebe: benn bie mit Golbaten aus Piacenza, Lobi, Como, Crema, Brescia u. f. w. verftarften Mailander vertrauten ihrer Ueberlegenheit, furchte= ten daß mahrend ber verlangten Bogerung Gulfe fur die Cremonefer anlange, und waren endlich in Beobachtung firchlicher Formen feineswegs febr ftreng und gewiffenhaft. Sobald die Cremonefer faben, daß nur die hochfte Tapfer= feit vom Untergange retten konne, schwuren fie, in geschlof= fenen Reihen auf die Feinde einzudringen und fich burch Beutefucht ober andere verwerfliche Grunde ichlechterbings nicht vom hauptzwecke abbringen zu laffen. 3mar gerie= then sie deffungeachtet Unfangs burch die Uebergahl ihrer Gegner in harte Bedrangniß3, julett aber fiegte ihre Mus-

<sup>1</sup> Murat, antiq. Ital. IV, 425 - 428. Joh. de Mussis 1213 - 1220.

<sup>2</sup> Dben G. 30.

<sup>3</sup> Alber. 471. Vincent. XXX, 7, Sicard, 624. Crem. chr. 639.

1213. bauer so vollkommen, daß ihnen fogar der mailandische Fahnenwagen und eine fehr große Bahl von Gefangenen in die Hande fiel.

Sobald fich die Mailander einigermaaßen von biefer Nieberlage erholt hatten, zogen fie unter bem Beiftanbe von Meffandria, Tortona, Bercelli, Agui u. a. D. aufs neue gen Pavia, eroberten Sala und umlagerten Caffelo, Bei biefer Burg murben fie aber von ben Pavienfern an= gegriffen und am Michaelistage 1213 fo gefchlagen, baß fie angeblich 2000 Mann und ihr ganges Lager verloren ! - Das fen, fo fagte man, bie gerechte Strafe fur ihre Unbanglichkeit an ben gebannten Otto und fur ihre eige= nen keberischen Grundfate. Gremonas und Pavias Ruhm wurde laut verkundet, und Innocenz III that alles Dog= liche, um burch firchliche Mittel biefe gunftigen Birfun= gen bes Rriegsgluds zu verdoppeln. Er hob jede Beffim= mung Ottos gegen Rirchen und Geiftliche auf und versprach ben letten, sofern sie von ihm abfallen wurden, die sichere Erhaltung ihrer Pfrunden; er bannte bie widersvenstige Stadt Reapel und brobte ben Mailandern mit Unterfagen aller Gemeinschaft, Wegnahme aller ihnen zugeführten Baa= ren. Entbindung ihrer Schuldner von allen Berpflichtun= gen, und Berlegung bes Erzbisthums; ja fogar mit einem Rreuzzuge, weil die Bahl ber Reger in ihrer Stadt über= groß fen?.

3wei Todesfälle hatten um diese Zeit bedeutenden Einfluß auf die offentlichen Ungelegenheiten des oberen Staliens: der Graf S. Bonifazio starb am 10ten November, Markgraf Uzzo VI von Este am 18ten November 1212, und

Memor, Reg. 1082, Rigord. 54, Mon. Patav. 668, Bonon, hist. misc, Cremon, chron, Baluz, Pipin II, 24,

<sup>1</sup> Oger zu 1213. Estense chron. 302. Joh. de Mussis.

<sup>2</sup> Innoc. epist. XV, 20, 31, 84, 122, 138, 189; XIII, 210; XIV, 74, 78, 79.

<sup>3</sup> Verci Ecel. I, 364. Mauris. 23. Mon. Patav. 663. Ro-

fogleich brachen arge Fehden in Verona, Padua und Fer= 1213. rara aus. Ezelin der Mönch und Salinguerra wußten dem 22jährigen Sohne Azzos, Aldobrandin, mancherlei abzuge= winnen, und nur Innocenz III schien durch die Belehnung mit der Mark Ankona uneigennühig für ihn zu sorgen. Aber die Bewohner derselben blieben, aller Ermahnungen des Papstes ungeachtet, ihm abzeneigt und als er, nach Beendigung einer schweren Fehde mit Padua, seine Rechte im Frühjahre 1214 geltend machen wollte, sand er an dem 1214. Grasen Walter von Celano, einem Anhänger Kaiser Ottos, unerwartet einen bedeutenden Gegner. Noch hatte er die= sen nicht völlig bezwungen, als er in der Blüthe seiner 1215. Jahre², unerwiesenen Gerüchten nach, an Giste starb, und seinem kleinen Bruder Azzo VII eine unsichere, mit Ge= sahren umringte Herrschaft hinterließ.

Innocenz III sah ein, daß er bei diesen Umständen die Erhaltung der kirchlichen Gerechtsame nicht ausschließlich dem Hause Este anvertrauen könne, sondern mehre Häupeter zur Mitwirkung für seine Zwecke gewinnen musse; des halb belehnte er im September des Jahres 1215 den klugen Salinguerra mit Medicina, Argelata und einer großen Zahl sogenannter mathildischer Orte und Güter³, welche in den Bisthümern Modena, Reggio, Parma, Bologna, Ferrara und Imola zerstreut lagen. Dafür versprach Salinguerra: er wolle die römische Kirche auf alle Weise vertheidigen, seine Güter von keinem Anderen semals zu Lehn nehmen, jährlich 400 Mark Silber zahlen, papsteiche Gessandte ehrfurchtsvoll empfangen und dem Papste eine, sür

land, Patav. I, 12. Murat. antiq. Estens. I, 400-416. Oben ©. 29, 30.

<sup>1</sup> Murat, antiq. Ital. I, 328, Baldassini 45. Siena 97. Innoc. epist. XVI, 102, 117.

<sup>2</sup> Er ftarb 1215. Roland. Pat. I, 15. Mon. Patav. 669. Amiani I, 181.

<sup>3</sup> Rainald zu 1215, No. 39. Cenni II, 200. Reg. Hon. I, 337.

1217. die verschiedenen Landesabtheilungen Italiens verschieden bestimmte, Jahl von Hulfsvölkern stellen. Honorius erneute zwar diese Belehnung am 17ten Upril 1217: aber ein großer Theil des Ueberlassenen bestand aus den Reichsgütern, welche Otto IV bei seinem Juge nach Italien nicht allein vom Papste, sondern auch von mehren Städten zurückverlangt und zurückerhalten hatte; und wenn gleich in diesem Augenblicke die kaiserlichen Ansprüche ruhten, so hatten doch die Städte nach Ottos Entsernung um so eiliger zugegriffen, und insbesondere war Bologna selbst durch den Bann nicht dahin zu bringen, Medicina und Argelata zu räumen.

Minderen Widerspruch fand bie neue papstliche Belehnung Axos von Este mit der Markgrafschaft Unkong und bes Markarafen von Maffa mit feinen Befigungen; ob= gleich bei bem Auftreten eines fraftigen Raifers, Die Er= neuung alter Bebenken und Unspruche zu befürchten mar. Durchaus loblich aber wirkte Honorius, feiner milden Na= tur und feinem Berufe gemaß, mit Nachdruck bafur baß endlich die Fehden ein Ende nahmen, welche feit ben er= wahnten Todesfallen zwischen Benedig und Pabua, Berona und Reggio, Bologna und Pistoja, Mailand und Cremona und zwischen vielen anderen Stadten mit erneuter Leidenschaft ausgebrochen maren 3. Bitten, Ermahnungen. Drohungen, Strafen hatten zeither keineswegs Frieden und Gehorsam herbeigeführt, und oft mochte ber Papst nicht wissen, ob ihm und ber Kirche mehr Gefahr brobe von ben Stadten, oder vom Konige. Die Burger von Mailand und Piacenza waren schon durch Innocenz III gebannt worden, und bald nach feiner Erhebung schrieb ihnen Sonorius: ..ihr

<sup>1</sup> Savioli II, urt. 444, 453, 454.

<sup>2</sup> Murat. antiq. Est. I, 423. Baldassini 46. Reg. Hon. Jahr II, urf. 756.

<sup>3</sup> Cereta. Sicard. 625. Mem. Reg. 1084. Griffò. Crem. chr. 639. Giulini 343. Roland. Patav. II, 1. Tonduzzi 244.

lehnt euch auf gegen ben Herrn, wie bas Gefäß gegen 1217. ben Meister, und seht euer Vertrauen nicht auf Gott, sonbern auf eure Pferde und vierspännige Wagen. Deshalb
muß ich euch warnen, wie ein Vater seinen geliebten Sohn
vor bem Untergange warnt, und an eure alte Treue gegen
bie römische Kirche erinnern."

Als bies und Aehnliches vergeblich blieb, und ber schon von ber lateranischen Kirchenversammlung zum Besten des heiligen Landes vorgeschriebene Friede von den Mailandern und ihren Bundesgenossen noch immer nicht gehalten wurde; so belegte Honorius auch diesenigen mit dem Banne , welche jenen Städten irgend Husse leisteten, oder ihre Obrigkeiten aus denselben erwählten, oder irgend Umgang, Handel und Berkehr mit ihnen unterhielten. Unstatt aber, daß dieses Steigern der Orohungen und kirchlichen Strasen erschreckte, sührte es die mit den Ortsgeistlichen sogleich darüber zerfallenden Bürgerschaften und Obrigkeiten auf den Gedanken, ihrerseits mit weltlichen Mitteln, in solgerechter Abstusung entgegenzuwirken.

So klagte Honorius? über den Wahnsinn unerhörter Unmaaßung, als der Podesta von Mailand den dasigen Erzbischof bannte; und doch sinden sich Maaßregeln welche, ob sie gleich den kirchlichen Ansichten weniger Hohn spraschen, durch ihre drückende Mannichfaltigkeit und handgreifzliche Anwendung für die Geistlichen noch viel verderblicher wurden. Im Jahre 1220 entbanden z. B. die 300 Räthe 1220. der Stadt Parma den Podesta von seinem Eide, die Kirchen, die Geistlichen und den Bischof zu schüsen. Kein Priester erhielt Recht, der sich nicht vor weltlich Gericht stellte; kein Bürger durste mit Geistlichen Berträge einzgehen, ihnen Brot backen, ihr Getreide mahlen, oder sich ihrer Backösen und Mühlen bedienen. Keiner durste ihnen den Bart scheren. War ein Bürger so schwach daß er auf

III.

<sup>1</sup> Reg.- Hon. I, 17, 18; II, 1024, 1263.

<sup>2</sup> Ibid. VI, 172.

1920 bem Tobtenbette um ber Lossprechung willen schwur, er wolle ben Befehlen der Kirche gehorchen, fo begrub man ihn nicht in geweihter Erbe, fondern im Mifte. Erhielt er bie Gesundheit wieder, fo zog man feine Guter ein', u. f. w. - Bei ber Unwendung biefer ftrengen Maagregeln wurden die bischöflichen Gebaude ausgeplundert, die Grund= ftude verwuftet, und viele Geiftliche geprügelt und verwunbet. Und bies wagten nicht bloß bie machtigeren Stabte, fondern auch die kleineren2, wie Mobena, Novara, Biterbo, Kano, Treviso, Feltre, Belluno u. a. m. Die Kirche blieb indeß mit Gegenmitteln nicht zuruck. Go wurden z. B. Die Benetianer, ber Konig von Frankreich und alle mit ihnen in Berkehr stehenden Orte angewiesen, die Guter und Korberungen ber Parmenfer in Befchlag zu nehmen, bis fie Genuathuung geleistet hatten; und ber außerliche Sieg beiber Parteien bing in Stalien, ohne Beziehung auf ein beiligeres Berhaltniß ber Laien zu ben Geiftlichen, nur bavon ab, wer am langsten Gehorfam fand, oder am lang= ften ben Druck ausbielt.

Durch die ernsten Bemühungen des Kardinals Hugolinus (des nachmaligen Papstes Gregor IX) kamen indeß während der Jahre 1218 bis 1220 mehre Friedensschlüsse in der Lombardei zu Stande, und sogar Mailand wurde mit der Kirche wieder ausgeschhnt: aber diese Friedensschlüsse und Ausschnungen hinderten weder den Ausbruch neuer Fehden, noch beendigten sie alle Willfür gegen die Geistlichen. Bei diesen Umständen, und da er ungeachtet aller Nachgiebigkeit auch mit den Römern lange in Feindschaft, dann in unsicherer Freundschaft lebte, wollte sich Honorius so wenig allein auf die Städte als auf den König verlassen; und eben so wenig wollte sich dieser, eingedenk der

<sup>1</sup> Reg. Hon. V, 178, 435.

<sup>2</sup> Ibid, II, 671, 680, 1298; IV, 835; V, 509.

<sup>3</sup> Ibid. III, 199.

<sup>4</sup> Rich, S. Germ. 991. Reg. Hon. I, 435.

bitteren Erfahrungen feiner Borganger, bloß einer Partei 1220. in die Arme werfen. Wenn nun aber der nabere, gelieb= tere und geehrtere Papft nicht im Stande mar, ben Grund= faben ober Leibenschaften ber Staliener gegenüber, bie Un= fichten bes Rirchenthums burchzuseben; wie viel weniger Friedrich, - ber Entfernte, minber Machtige und minber Berehrte -, die Rechte des Raiferthums! Zwar ernannte er im Frubiabre 1213 gu Stellvertretern ben Bifchof Friebrich von Tribent 1, einen geborenen herrn von Bangen, und im Fruhjahre 1218 ben Bifchof Jakob von Turin: biefe konnten jedoch, ob fie gleich Geiftliche maren, nur eine vermittelnde Wirkfamkeit uben, und fanden fur be= ftimmtere Befehle keinen Geborfam. Das Alles werbe fich, fo antwortete man jenen, schon finden wenn ber Konig tomme; - und die Meiften hofften, er werbe noch lange ausbleiben, oder nie nach Italien giehen.

Als nun aber im Sommer des Jahres 1220 bestimmtere Nachrichten von den Borbereitungen zum Kömerzuge eintrasen, fragten mehre Städte, so Alessandria, beim Papste an: wie sie sich gegen den König benehmen sollten? und er antwortete: daß ihm alle Lombarden den Eid der Treue, jedoch mit Borbehalt der kirchtichen Rechte, schwören sollten?. Was nun aber für Nechte durch jenen Eid anerskannt wurden, darüber waren die Ansichten sehr verschieden, und insbesondere zeigte Mailand noch so viel Spuren innerer Abneigung, daß Friedrich (um die Sachen nicht gleich Ansanzs zum Bruche zu treiben) jene Stadt vermied und, da die Abwesenheit des Erzbischoss von Mailand im Morzgenlande einen schicklichen Vorwand bot 3, die Krönung mit der lombardischen Krone jeht gar nicht verlangte. Venedig erhielt auf hösliches Unsuchen die Bestätigung aller alten

<sup>1</sup> Monum, eccles, Trident, 52. Ecclesia 67. Bonelli notiz, II, 536.

<sup>2</sup> Reg. Hon. IV, 555, urf. vom 30ften August 1219.

<sup>3</sup> Giulini 352. Savioli zu 1220.

1220 Rechte und Besitzungen'; worauf Genua noch weit mehr ermartete, weil es ben Ronia bei feiner ersten Reise nach Deutschland so freundlich aufgenommen und so getreu un= terstütt habe. Friedrich erklarte: er wolle ben Genuesern jest biejenigen Rechte und Bersprechungen bestätigen, welche auf das deutsche, nicht aber die, welche auf das apulische Reich Bezug hatten; indem er über beren Unwendbarkeit erft an Ort und Stelle urtheilen fonne. Doch glaube er nicht bag alsbann ein Sinderniß im Bege ftehen werbe, und ersuche bie Gefandten, ihm nach Rom zu folgen?. Mus Berdruß uber ihre getäuschten Soffnungen gaben biefe aber zur Antwort: fie waren bazu von ihrer Stadt keineswegs bevollmächtigt; auch fande fich nicht, daß Genua Abgeord= nete zu ben Kronungen feiner Borganger geschickt babe. Dem Ronige entging ihr Unmuth nicht 3, und ber Wunsch fich nach allen Seiten zu fichern, mochte mit bazu beitragen baff er bie Bitte ber Pifaner um Beftatigung ihrer Rechte und Besitzungen nicht abschlug, obgleich fie sich fruber gegen ihn feindlich bewiesen hatten . Eben fo begunftigte er Kaenza, als beffen Burger ihn und fein Beer zuvorkom= mend aufnahmen, mit auserlefenen Speifen reichlich bewirtheten und ihm 1500 Mark Silber überreichten. Sehr übel nahmen es aber die Faventiner, daß er ihren alten Keinden, ben Forlienfern, auch etwas bewilligte; - fo un= moglich war es, Allen zu genügen! - Bologna, welches in die Ucht verfallen war, weil es, aller Rechtsfpruche ungeachtet, die Grafschaft Imola nicht berausgab, zeigte jett reuigen Gehorfam, und erhielt eine Beftatigung aller von den Raifern Friedrich I und Beinrich VI bereits aner= fannten Borrechte'. Da nun aber die Stadt feit jenen

<sup>1</sup> Marin IV, 202. Dandelo 342.

<sup>2</sup> Marchisius zu 1220

<sup>3</sup> Ristretto cronol. IV, 13.

<sup>4</sup> Tonduzzi 249.

<sup>5</sup> Savioli zu 1219, urf. 468 zu 1220; urf. 492, 493, 503, 504.

## Verhandlungen des Papstes mit Friedrich. 197

Beiten fehr um fich gegriffen hatte, fo blieben Gegenstande 1220. bes Streites genug ubrig.

In eben fo ungewiffen Berhaltniffen wie Friedrich, ftand ber Papft noch immer zu ben Stabten: erftens, wegen ber schon erwähnten allgemeinen Unsicht von ben Rechten ber Beiftlichkeit; zweitens, weil die Einwohner bes Rirchenftaates und ber Markgrafschaft Unkona ihm weniger leiften wollten, als ehemals ben Raifern. Denn (fo fprachen fie) Die Unsprüche ber letten waren gewaltsam, und was hatten wir fonft von bem Uebergange in geiftliche Sande fur Gewinn 1? Drittens lag ein neuer Grund vielfachen Digver= gnugens barin: bag Honorius bem vom Konige erhaltenen Berfprechen zufolge, jeto bie Aushandigung aller, großen= theils von Burgerschaften befeffenen Guter Mathildens ver= langte. Der Kangler, Bischof Konrad von Met, welchem Friedrich aufgetragen batte biefe Ruckgabe zu bewirken, zogerte jedoch hiemit fo lange bis Sonorius auf den Ge= banken fam, bag ihn nicht blog die inneren Schwierigkeiten der Sache, fondern auch wohl geheime Befehle bes Konigs abhielten. Deshalb erinnerte er jenen fo hoflich als brin= gend und ließ ihm burch feinen Rapellan Mittel anbieten, fich ohne Schwierigkeit aus bem Banne zu ziehen, in welchen er, gleich anderen faumigen Rreugfahrern, auf Friedrichs Untrag verfallen mar. Der Kangler versprach hierauf fein Gelubbe zu erfullen2, und zeigte fich auch im Uebrigen fo bereitwillig, daß er, als ein beim Ronige boch angefebener Mann, vom Papfte mancherlei Borrechte fur feine Perfon und fein Bisthum erhielt, g. B. über Berpfandungen, Sundenerlaß, Bebungen in fremden Sprengeln und bergl. Beil aber begungeachtet die Uebergabe ber mathilbischen Buter noch nicht erfolgte, fo fcbrieb Honorius bem Ronige: er moge endlich bies von allen Furften beftatigte Berfprechen

<sup>1</sup> Reg. Hon. IV, 848, und ein Schreiben vom 27ften September bes Sabres 5.

<sup>2</sup> Reg. Hon. V, 16, 34, 91, 92, 191, 192.

## 198 Verhandlungen des Papstes mit Friedrich.

1220. erfüllen und gegen die Reterei der Lombarden wirken 1. Denn wenn er im Kleineren nicht Wort halte, muffe man über Größeres bedenklich werden. Friedrich antwortete am zweiten September 1220 aus Verona und am 12ten Oktober aus Bologna, in den theilnehmendsten Ausdrücken und unter wiederholter Versicherung seiner guten Gesinnungen.

Damit er aber nicht in Rom anlange, ebe über jeben wichtigen Streitpunkt neue und vollige Sicherheit gegeben fen, schickte ihm ber Papft ben Bischof von Tuskulum und ben Unterhelfer Matrinus entgegen, mit ber Beisung: fie follten bie ihnen übergebenen Bertragspunkte, mit Beibe= haltung bes urfprunglichen Sinnes, in die Geftalt offent= licher Gesete bringen und vom Ronige feierlich bestätigen und befiegeln laffen, bamit man fie am Kronungstage in ber Peterskirche offentlich bekannt machen konne. Sie moch ten ferner bie mahren Gefinnungen Friedrichs, befonders über die Bereinigung des beutschen und ficilischen Reiches und über ben Kreuzzug, erforschen und ihm babei ausbruck= lich bemerkbar machen: erstens, bag ohne feinen schleunigen Aufbruch nach bem Morgenlande bie Angelegenheiten ber Chriften bort unrettbar ju Grunde gingen; zweitens, baß von ihm die flarsten Bersprechungen offenbar waren ubertreten worden, indem er nicht allein feinen Sohn, ben Ronia von Sicilien, jum deutschen Konig habe ermahlen laffen, fondern auch jest die Pralaten und Großen Siciliens zur Raiferkronung berufe und von ihnen einen neuen Gib ber Treue verlange. Durch dies Alles icheine er auf fehr bedentliche Beife die Bereinigung beiber Reiche, zum Nachtheile bes romischen Stuhles, und nicht minder zum Berberben feiner eigenen Rachfommenschaft, zu bezwecken2.

Der Inhalt jener bem Konige vorgelegten Bertrags= punkte findet sich nirgends vollständig verzeichnet: es leidet aber keinen Zweifel, daß sie im Wesentlichen mit benen

<sup>1</sup> Reg. Hon. V, 140, 150.

<sup>2</sup> Ibid. V, 184.

ibereinstimmen, welche Otto IV einst beschwur¹, und welche 1220. Friedrich zuerst 1213 in Eger, dann 1215 in Straßburg, hierauf 1219 in Hagenau annahm, und welche endlich von den deutschen Fürsten im April 1220 auf dem Reichstage zu Franksurt bestätigt wurden². Nur Herzog Leopold VII von Desterreich verweigerte Ansanzs die Unterschrift dieser Urkunde, weil es in derselben hieß: jeder verpslichte sich mit Frau und Kindern, dei Strase des Bannes, dahin zu wirzken, daß weder der König noch die Fürsten dem Inhalte derselben irgend zu nahe träten³. Bald nachher aber entzschuldigte sich der Herzog beim Papste und versicherte, er werde gewiß dem Guten nicht hinderlich seyn, welches Kriedrich der Kirche erzeigen wolle.

Jest einigte sich Friedrich mit den Abgeordneten des Papstes über alle Punkte, und so stand denn nichts mehr seinem Einzug in Rom' entgegen. Bei ihm waren unter mehren Anderen, die Erzbischose von Mainz und Ravenna, der Patriarch von Aquileja, die Bischose von Met, Passau, Trident, Augsburg und Briren, der Herzog Ludwig von Baiern und der Pfalzgraf Heinrich. Es erschienen viele Fürsten und Bischose aus der Lombardei und Tuscien, Gesandte aus den meisten Städten Italiens, und aus Apulien die Grasen von Celano, S. Severino und Aquila. Neapelschickte durch einen Bevollmächtigten Pignatelli ein ansehnsliches Geschenk zur Bestreitung der Krönungskosten 3, und sogar die Römer (welche Friedrich zur Einigkeit mit dem Papste ermahnt, und von denen er sehr hösliche Antworts

<sup>1</sup> Orig. guelf. III, 639. Sobenft. Band II, S. 638.

<sup>2</sup> Eunig Reichsarch. Spic. eccl. Cont. I, von papftiichen Urkunden, urt. 10 - 12, und Theit XIX, 168. Lünig cod. diplom. Ital. II, 1715.

<sup>3</sup> Reg. Hon. V, 185.

<sup>4</sup> Chron. Cavense 926, Rich. S. Germ. 992, Savioli zu 1220. Giulini 352, Herm. Altah, Würdtw. nova subsid. XI, 4.

<sup>5</sup> Lelli disc. II, 95. Malespini 113. Roffredi lib. jur. civ. P. V, tit. sacrament, cujuslibet vasalli.

1220 schreiben erhalten hatte) zeigten fich, gegen ihre Gewohn= heit, ruhig und theilnehmend !. Und fo murben benn ber Konia und die Koniginn, nach bes Papstes eigenem Musdruck, unter unbeschreiblichem Jubel? am 22sten November 1220 in ber Peterskirche gekront. Doch follten bie feit Sahrhunderten fast immer bei den Raiferkronungen eintretenden Ungebührlichkeiten auch diesmal nicht gang fehlen, und beim Mangel großerer Urfachen wirften fleine Ber= anlaffungen.

Der florentinische Botschafter af an jenem festlichen Tage bei einem Karbinal, und erhielt von ihm einen fcho= nen hund zum Geschenke. Um folgenden Tage murbe ber pifanifche Gefandte zu Tifche gebeten, lobte ben Sund nicht weniger, und bes fruheren Berfprechens mahrscheinlich un= eingebenk, schenkte ihn ber Kardinal jest zum zweiten Male an den Pifaner. Der florentinische Gefandte schickte aber querst und erhielt ben hund; wogegen ber Bote bes pifa= nischen Gefandten abgewiesen wurde, was biefem, ber ben mahren Bufammenhang nicht wußte, beleidigend erfchien. Beibe Gefandte begegneten fich auf ber Strafe; es fam zu Erklarungen und Vorwurfen, und bie ber Bahl nach schwächeren Alvrentiner murden gehöhnt und beschimpft. Bierauf versammelten biese ihre in Rom gegenwartigen Landsleute und nahmen so ungebührlich harte Rache an ihren Gegnern, bag man in Pifa Befchlag auf alle floren= tinische Waaren legte und beren Berabfolgung unter bem Vorwande ablehnte, daß fie bereits veraugert maren. Die Klorentiner baten jeto: Pifa moge, um der Berftellung ihrer Ehre willen, wenigstens scheinbar einige Baaren, wenn auch geringeren Werthes, aushandigen; ja man wolle fogar bie Burger Pifas bafur aus offentlichem Schat entschabigen. Pifa, ftolz auf feine Land: und Gee-Berrichaft,

<sup>1</sup> Reg. Hon. IV, 681, 693, vergtichen mit Alber, 508. App. ad Malat. zu 1220.

<sup>2</sup> Cum inextimabili alacritate, Reg. Hon. V, 62, 260.

verwarf aber diese billigen Vorschläge, und so entstand aus 1220. jener geringen Veranlassung ein so blutiger Krieg und so unzähliges Uebel, daß Villani sagt: man möchte glauben, der Teufel habe es in Gestalt eines Hundes veranlaßt.

Un dem Kronungstage Friedrichs wurden die neuen und wichtigen Verträge bekannt gemacht, welche zwischen ihm und dem Papste waren abgeschlossen worden und, nach den heiteren Unsichten der Meisten, der Welt einen langen Frieden versprachen; nach der Meinung Beforgterer hingegen, unvertilgbare Keime schwerer Mishelligkeiten in sich schlossen.

Der Kaiser nahm noch einmal das Kreuz aus den Handen den Bes Kardinals Hugolinus², versprach im Marz des nächsten Jahres einen Theil seines Heeres voranzuschicken und schwur einen seierlichen Sid, im Monat August selbst nachzusolgen. Er bestätigte die Rechte des Papstes auf alle Landschaften von Radikosani dis Ceperano, auf das Herzogthum Spoleto und die Markgrafschaft Ankona. Er entband alle Inhaber mathildischer Güter von den ihm geleisteten Siden, besahl, daß weder Laien noch Geistliche noch Städte daselbst Obrigkeiten ernennen, und die etwa bereits Angestellten zurückberusen sollten. Einige, welche die Aushändigung solcher Güter an den Kanzler Konrad, zur weiteren Uebergabe an den Papst, verweigerten, wurden sogar geächtet³. Doch hatten alle diese Maaßregeln und Strasmittel zuleht wenig Erfolg.

Wichtiger und für alle seine Reiche verbindlich waren einige andere Gesetze Friedrichs über die Freiheiten der Geistlichen, die Reger, das Strandrecht, die Behandlung

<sup>1</sup> Malespini 113. Villani VI, 2. Indeß gingen ber geringen Beranlaffung, wichtigere Grunde vorher.

<sup>2</sup> Reg. Hon. V, 234. Rich. S. Germ. 692. Guil. Tyr. 691.

<sup>3</sup> Diese Maaßregeln wegen ber mathitbischen Guter, wurden schon im September 1220 ergriffen. Dumont I, 161. urk. 300. Lunig Reichsarch., Th. XXI, 170. urk. 13. Massei ann. di Mantua 566. Murat. antiq. Ital. I, 178; VI, 85. Würdtw. nova subsid. I, 50.

1220 ber Pilger und ber Landleute 1. 3m erften Gefete, bie Beiftlichen betreffend, heißt es: alle Gesete und Gewohnbeiten, welche Stadte, Gemeinen, Obrigfeiten u. f. w. gegen bie Freiheiten ber Rirchen, ber Geiftlichen und gegen firchliche und kaiferliche Gefete erlaffen ober uben, find nichtig und aufgehoben. In der Zukunft ziehen abnliche Uebertretungen den Verluft ber Gerichtsbarkeit und schwere Gelbstrafen nach sich. Die Urheber, die Mitrathenden, die Schreiber, die nach benfelben Recht Sprechenden find burch Die That felbst ehrlos und verlieren ihre Guter, wenn sie ein Sahr lang im Ungehorfame verharren. Niemand foll ben Beifflichen, Rirchen, milben Stiftungen u. f. w. Steuern auflegen, ober fie auf irgend eine Beife belaftigen, Ber beshalb von der kirchlichen oder weltlichen Macht zur Genuathuung aufgefordert wird und fie nicht sogleich leiftet. erlegt ben breifachen Werth bes Erpreften und verfallt in bie, vor gebührender Genugthuung nicht aufzuhebende Ucht. Ueberhaupt wird Jeder geachtet, ber wegen Beeintrachtigung von Kirchenfreiheiten in ben Bann gerath und fich binnen Sahresfrift nicht berauszieht. Wer einen Geiftlichen vor einem weltlichen Gerichte verklagt, verliert feine Unrechte, und die Behorde welche die Klage annimmt, verliert ihre Gerichtsbarkeit. Daffelbe geschieht, wenn ein Richter fich breimal weigert, einem Geiftlichen zu feinem Rechte zu verhelfen.

Das zweite Gesetz, über bie Keher stimmte in allem Wesentlichen mit dem überein, was schon Innocenz III ansgeordnet und Otto IV bestätigt hatte 2. Es lautete dahin:

<sup>1</sup> Constit. Frid. II im Corp. juris, tit. I. Bullar. Rom. I, 63. Linig Reichsarchiv, Th. XV. Spic. eccl. urf. 80, 84. Baluzii misc. I, 441. Ried cod. diplom. I, urf. 351. Pipin II, 38.

<sup>2</sup> Dies Geses wurde 1224 und 1232 erneut und geschärft. Raynald zu 1231, §. 18—19. Mon. boica XXX, 1, 184. Auch sindet sich in den Regest. Greg. IX, Jahr IV, S. 396 ein Schreiben Friedrichs an den Erzbischof von Magdeburg als kaiserlichen Legaten in der Combardei: er solle überwiesen Keger verdrennen lassen. — Innoc. epist. X, 130; gesta 80. Ueber Otto IV siehe Murat. antiq. Ital. V, 89.

bie Ratharer, Patarener, Leonisten, Speronisten, Urnalbiften, 1220. und alle anderen Reger, wie fie auch beigen mogen, find ehrlos und geachtet. Ihre Guter werben eingezogen und felbst ihren Kindern nicht zurudgegeben, da Beleidigungen bes himmlifchen herrn eine fcmerere Strafe verbienen, als Beleidigungen bes weltlichen Beren. Wenn fich bie ber Reberei Berdachtigen nicht binnen Sahresfrift vom Ber= bachte reinigen, so werden sie wie Keter behandelt. Jede obrigkeitliche Person muß vor dem Antritte ihres Umtes schworen, auf die Reinheit ber Glaubenslehre ju halten und alle von der Rirche bezeichnete Reber nach Rraften zu vertilgen. Reinigt ein weltlicher Berr, ungeachtet firchlicher Mufforderungen, fein Land nicht von ben Freveln ber Reberei; fo follen die Rechtglaubigen bies Gefchaft übernehmen und feine Guter empfangen, fofern nicht Rechte eines un= schuldigen Oberlehnsherrn vorhanden und zu beachten find. Behler, Bertheidiger, Beschützer von Regern gerathen in Bann und Acht, und find, fofern fie fich binnen Sahres= frift nicht auslofen, ehrlos und rechtlos; fie tonnen mithin weder offentliche Memter bekommen, noch erben, noch Recht erhalten, noch Zeugniß ablegen u. f. w.

Nach einer britten an bem Kronungstage Friedrichs ers laffenen Borschrift' ward ferner bas Strandrecht (nur nicht gegen Seerauber und ungläubige Feinde) ganzlich aufgehoben und jedem Uebertreter, neben dem Berlufte seiner Guter auch noch eine außerordentliche, vom Kaiser sestzusehende Strafe angedroht.

Um, viertens, ben Mißbrauchen welche zeither gegen Pilger geübt wurden, vorzubeugen, ergingen folgende Bestimmungen: man foll die Pilger überall milde aufnehmen und sie, im Fall eintretender Krankheit, nicht hindern ein Testament zu machen. Wenn sie ohne letztwillige Verordnung sterben, so kommen ihre Güter nicht an den, welcher sie zuletzt beherbergte; sondern (durch Vermittelung des

<sup>1</sup> Reg. Hon. V, 483.

1220. Bischofs) an ihre nächsten Erben, oder, wenn diese sehlen, an milde Stiftungen. Nimmt der Beherbergende ungeachtet dieser Bestimmung etwas von den Gütern des Wallfahrers, so ist er zu dreifachem Ersahe verpstichtet; hindert er ihn ein Testament zu machen, so verliert er für seine Person dies Recht und leidet, im Fall dabei noch andere Unbilden vorgefallen sind, deshalb besondere Strafe.

Endlich bewilligte der Kaifer, fünftens, den Landleuten in ihren Häufern und auf ihren Aeckern, für ihre Personen, ihr Ackergerath und ihr Zugvieh vollkommene Sicherheit; Seder welcher ihnen dies mit Gewalt nahme, oder sie vershaftete, sollte viersachen Ersatz geben, durch die That unmittelbar ehrsos seyn, und noch mit anderweiten außersordentlichen Strafen belegt werden.

Sene ersten Gesetze über die Geistlichen und die Reger, bamals als die nothwendigsten, wichtigsten, heilbringendsten, mit voller Ueberzeugung betrieben und vorangestellt, sind in spåteren Zeiten als Irrthumer und Frevel betrachtet worben; während die letzten, minder hervorgehobenen und fast nur beiläusig angehängten Bestimmungen über Strandrecht, Pilger und Landleute, wegen ihrer einsachen Natürlichkeit, Gerechtigkeit und Gemeinnühigseit, steten Beisall verdienen und erhalten. So erscheint oft das, was ein Geschlecht mit dem höchsten Eiser ergreift und mit der höchsten Bezgeisterung verfolgt, den Nachsommen als ein gleichgültiger, oder widerwärtiger, oder verspotteter Gegenstand!

Sene Gesetze wurden überall bekannt gemacht, den Städten anbesohlen sie in ihre Rechtssammlungen aufzunehmen, und den Lehrern in Bologna, sie zu erläutern. Ja
der Papst hielt sie, die Ansicht von der allgemeinen Oberleis
tung des Kaisers diesmal nicht bei Seite setzend, wohl für
verbindlich in allen christlichen Reichen; wenigstens schrieb er
dem Könige von Portugal: er solle und dürfe um so weniger
die Geistlichen und Kirchen besteuern und bedrücken, da
Friedrich die eben mitgetheilten Gesetze darüber erlassen habe!

<sup>1</sup> Reg. Hon. V, 301, 305.

Nach seiner Krönung hielt sich der Kaiser noch einige 1220. Tage in Rom auf, ernannte am 27sten November im Lager von Sutri den Kanzler Konrad zu seinem Stellvertreter im nördlichen und mittleren Italien mit der ausgedehntesten Bollmacht, und brach dann auf gen Neapel. Daß wähzend dieses Zuges einige Mißverständnisse zwischen ihm und dem Papste entstanden, geht aus einem Schreiben des letzten vom 11ten December 1220 hervor, worin es beist:

"Wir glauben nicht, bag je ein romifcher Papft einen Raifer aufrichtiger liebte, als wir bich lieben; baber moge fein unbedeutender Grund bies Berhaltniß ftoren. Sat es unterwegs etwa an Nahrung fur Menfchen und Bieh ge= fehlt, fo ift dies nicht unfere Schuld: benn wir haben nach allen Gegenden bin bie bestimmtesten Befehle ergeben laffen, baß Jeber willig und ohne anmaagliche Beigerung bas Nothige barreiche. Doch muffen wir bemerken: erftens follen, laut bes ausbrucklichen Bertrages, innerhalb bes gan= gen Rirchenstaates nicht kaiferliche, fondern papstliche Beauf= tragte die Beitreibung beforgen. 3meitens, leiften die gand= schaften Maritima und Campania gefestich feine Berpfle: gung, ba fie weder auf dem Binguge gur Raiferfronung, noch auf bem Rudzuge berührt werben. Wenn Raifer auf ihrem Wege nach Upulien bennoch die Verpflegung bafcibft beitrieben, so geschah bies feineswegs mit Recht, sonbern burch Gewalt. Richt alfo weil wir bazu verpflichtet find, fondern um dir unfere befondere Gunft zu zeigen, haben wir einem Karbinale aufgetragen, bafur zu forgen, baß auch in jenen Gegenden bas Erforderliche in hinreichender Menge geliefert werde."

<sup>1</sup> Mittarelli ann. IV, 412. Die Appellation an Friedrich war nicht einmal gestattet; doch dauerten diese Bollmachten wohl nur sehr kurze Beit. — Im September 1220 ward Eberhard von Lutra von Friedrich zum Bevollmächtigten in Tuscien ernannt. Camici zu 1220. Urk. VI, 42.

<sup>2</sup> Reg. Hon. V, 228, 232. Würdtw. nova subsid. I, 45.

1220. Durch diesen, in der Sache nachgebenden und boch das Recht wahrenden papstlichen Beschluß, wurden alle weitere Unannehmlichkeiten für jest abgeschnitten, und Friedrich betrat schon am 15ten December sein mutterliches Reich, nach den Worten des Papstes: "in Frieden und Freuden"!

Beide Theile, Raifer und Papft waren jest einig und aufrieden. Honorius hatte alle feine Bunfche über ben Umfang bes Kirchenstaates, ben Kreuzzug und bie Rechte ber Geistlichen erreicht. Der Kaifer hingegen fab in ber letten Bermilligung nur bas Bestätigen alter Unsichten, in bem nochmaligen Empfange bes Kreuzes nur wiederholte Unerkenntnig bereits übernommener Pflichten, und die erneute Bergichtleiftung auf die mathilbischen Guter verlor ber Bahrheit nach einen Theil ihrer scheinbaren Wichtigkeit, weil weder Kaifer noch Papst ihre Unspruche gegen die Inhaber berfelben geltend machen konnten. Als bestimmter Gewinn fur Friedrich erschien es aber: bag ihn ber Papft jest als Raiser und zugleich als Konig von Sicilien behandelte2, und daß über bie Bahl Beinrichs jum deutschen Konige kein weiterer Zweifel erhoben wurde. Doch finden wir keine Urkunden, worin über die bauernde Bereinigung bes deutschen und apulischen Reiches etwas Entscheidendes ware festgesett worden; wahrscheinlich hielten sich beibe Theile insgeheim ben Ausweg offen, bag jeder von feinen Bewilligungen guruckgeben konne, fobald ber andere mit Erfüllung bes Berfprochenen guruchbleibe.

<sup>1</sup> In pace et gaudio. Bielleicht geschah bies noch einige Tage fruber, benn ber Brief (V, 260) ift vom 15ten December 1220.

<sup>2</sup> Der Papst nennt ihn imperatorem et regem Siciliae.

## 3 weites Hauptstud.

218 Friedrich II im achtzehnten Lebensjahre sein mutter= 1220. liches Reich nach bes Papftes und ber Deutschen Aufforberung verließ, mar baffelbe kaum bem langen Unbeile bur= gerlicher Kriege entriffen. 3mar entzundeten fich biefe mahrend seiner mehr als achtjährigen Abwesenheit nicht aufs neue: wohl aber hatten bie Barone und Pralaten jede Beranlaffung und Gelegenheit benutt, um ihre Rechte gu erweitern, bie bes Konigs aber zu verfurgen. Lehne wurden nicht gemuthet, Grundstude willfurlich in Befit genommen, Dienstbarkeiten vernachlaffigt, unerweisliche Gerechtfame behauptet und unlaugbare Berpflichtungen verweigert 1. Sent kehrte Friedrich nach unerwartetem Glude als Raifer, in ber vollen Rraft feiner Jugend und mit fehr veränderten Unsichten und Absichten zurud; und wo konnte er biefe burchzuführen mehr wunschen und hoffen, als in Apulien und Sicilien?

Der in Deutschland hulflos Ankommende, dann mehr durch den guten Willen Anderer als durch eigene Macht Obssegende, durste sich dort die unaussührbare Aufgabe nicht einmal stellen, gewaltige Fürsten und Pralaten in abhangige Beamte seines Hofes zu verwandeln und das seit Jahrhunderten allmählich Entwickelte zu vernichten; er konnte

<sup>1</sup> Carcani const. Sicil. III, 1.

1220 eben so wenig von der Kirche etwas ertroben, sondern ihr hochstens im Tausche vielleicht etwas abgewinnen; er konnte endlich, bei unzureichender Kriegsmacht, mit den Combarden feine Streitigkeiten über ben Umfang und bie Grangen ber Raiferrechte anfangen. Mithin war, trop bem Glanze bes Erreichten, die Lage Friedrichs fehr mandelbar und unsicher; er fublte, bag ber kunftliche Bau leicht zusammenfturgen konne, wenn er nicht im unteren Stalien eine feste Dacht grunde. hier ober nirgends fen ber ficherste Stubpunkt gegen ben Papft, ber nothwendige Unfangspunkt zu einer allgemeinen herrschaft über Italien. Much stellte fich ihm keineswegs, wie in Deutschland, eine, wo nicht anerkannte, boch unbezwingliche Verfassung entgegen; fondern nur Un= maagungen Ginzelner, welche fein normannischer Ronig gebulbet und heinrich VI hart bestraft hatte. Und boch ge= rieth Kriedrich felbst biebei in eine veinliche Lage, weil er von zwei bedenklichen Auswegen fogleich den einen ober den andern ergreifen mußte. Im Fall er namlich alle Ber= leihungen, Bersprechungen u. f. w. anerkannte, welche Innocenz und die übrigen Vormunder wahrend feiner Minder= jahrigkeit genehmigt hatten; fo erhielt er fich ben Ruhm ber Dankbarkeit und bes Worthaltens, konnte aber bann unmöglich die königliche Macht irgend herstellen, ober Rube und Ordnung begrunden. Behielt er hingegen biefe 3wecke im Auge, fo mußte er vieles icheinbar Beglaubigte um= ftogen, Berleihungen gurudnehmen, Berfprechungen auf= heben; und was Manche bem ftaatsklugen Berricher ju Gute rechneten, erschien boch ben Betheiligten als unge= rechte Strenge und Wortbruch.

Friedrich, eingebenk der langen Noth seiner Jugend, der gegenwartigen Unordnung und der, wie er hoffte, glanzenderen Zukunft, hielt sich durch die Unmaaßungen seines Vormundes nicht für gebunden, und ob er gleich mit der Kirche in diesem Augenblicke keineswegs brechen wollte, so glaubte er doch gewisse Maaßregeln nicht einen Augenblick aufschieben zu dursen, da sich Honorius gegen ihn zeither

febr milbe gezeigt hatte, und eine neue Entfernung aus bem 1220. Reiche durch den Kreuzzug bevorstand. In Kapua und Meffina gab er mehre Gefete zur herstellung bes Gehorfams und ber guten Sitten, unterwarf alle Berleihungen und Schenkungen, welche feit bem Tobe Wilhelms II gemacht waren, einer ftrengen Prufung, beftatigte bann bie Rechte ber getreuen Lehnsmanner und begann (zu feinem und bes Bolkes Nugen) ben Rampf gegen bie abgeneigten ober wi= berfvenstigen Barone ! Richard, ber eine Bruder Inno= cens III, mußte bie Graffchaft Gora, ber zweite, Karbinal Stephan, Rocca b'Urce raumen2; ber fruher verhaftete Diep= hold erhielt zwar feine Freiheit auf Bitten ber Deutschen wieber, übergab aber Mife und einige andere Guter burch feinen Bruder Siegfried bem Raifer. Die Abtei G. Ger= mano verlor ben Blutbann nebst ber Stadt Atino; bem Gra= fen von Celano wurde manche Besitzung abgesprochen, und einige ohne Genehmigung bes Konigs eingeführte Bifchofe mußten wohl fcon jest ihre Stellen nieberlegen. 2118 Grunbe zu biefen Maagregeln finden wir angegeben: gefehwibrige Belehnungen mahrend ber Minderjahrigfeit Friedrichs, beim= liches ober offenbares Einverftandniß mit Otto IV, Unge= borfam gegen neuere Befehle bes Raifers, Billfur gegen bas Bolk, ungebubrliche Erbauung von Burgen, Friedens= bruch und ftrafliche Rehben.

Auch die genuesischen Gefandten, welche fich wieder einsfanden, konnten ihre Zwecke nicht erreichen: vielmehr unsterwarf sie der Konig ben gewohnlichen Sandelsabgaben

<sup>1</sup> Rich. S. Germ. Tauleri mem. 109. Tuzii mem. 87. Innoscenz III führt an: er habe bas ursprünglich ber lateransschen Kirche zugehörige und verschuldete Sora ausgetöset, Epist. XII, 5, und Friedrich habe später, 1215, eingewilligt. Murat. antiq. Ital. V, 653. Rayn. zu 1211, c. 6; 1212, c. 2. Inveg. ann. 546. Fatteschi 123. Signorelli II, 417. Bis 1215 war sogar Neapel in Ottos IV Händen, oder von ihm abhängig. Chiarito 59. Pecchia II, 244.

<sup>2</sup> Contelori geneal.

1221. und Sandelsgerichten. Denn bestimmte Versprechungen mocheten nicht stattgefunden haben 1, und aus bloßer Dankbarekeit, das glaubte Friedrich, durfe kein herrscher Fremde Einheimischen vorziehen und ihnen übermäßige Rechte und unsabhangiges Besiththum in seinen Landern zugestehen.

Neben den inneren Ungelegenheiten gedachte ber Raifer ernstlich des Rreuzzuges. Er erlaubte bem überall thatigen Rardinal Sugolinus, welcher nach bem Auftrage bes Pap= ftes, in Tuscien und ber Lombardei ben Kreuzzug beforberte, bie Ucht in diefer Beziehung auszusprechen ober zu lofen. Er wies ben beutschen Rittern große Ginnahmen in Deffina an' und verstattete, daß jeder Baron von feinen Reichs= leben etwas den Johannitern überlassen burfe 3; endlich fdrieb er im Unfange bes Februars 1221 aus Salerno an alle Getreue in Deutschland und ber Lombarbei, machte ihnen eine feierlich beredte Schilderung der Leiden des hei= ligen Landes und fügte bann bingu: "nach fo vielen, burch Gottes Bulfe über fo mannichfache Reinde erhaltenen Gie= gen, nach so zahlreichen, mubevollen Rampfen, in welchen die Rraft des Raiferthums und ber Rubm faiferlicher Majeståt hervorleuchtete; gebuhrt es uns ben Schopfer aller Dinge, burch ben wir allein find, leben und mit erwunsch= tem Glude regieren, von gangem Bergen, von gangem Ge= muth und aus allen Rraften zu lieben, und ihm eifrigst und bemuthigst anzuhangen: benn ob uns gleich ber Er= folg irdischen Gluckes anlächelt, fo find wir boch weit ent= fernt, und burch fo verganglichen Glang von ber Liebe und ber Furcht unferes Schopfers abhalten zu laffen. Deshalb haben wir das Kreux genommen, und wenn ihr anders fai=

<sup>1</sup> Marchisius zu 1221. Bergleiche Caffari zu 1217, wonach Graf heinrich von Malta ben Genuesern Freiheit von allen Abgaben im sicilischen Reiche ausgewirkt haben soll.

<sup>2</sup> Reg. Hon. I, 958: ad usus hiemales, pro mantellis et agninis pellibus.

<sup>3</sup> Reg. Hon. III, 495.

ferliche Gunst und Ehre schätt, so folgt unserem Beispiele. 1221. Wohlauf ihr getreuen Kitter bes Reiches, ergreist schnell die Wassen christlicher Ritterschaft; schon sind die siegreichen Abler des römischen Kaiserthumes vorangezogen. Zweisascher Lohn erwartet euch: die kaiserliche Gnade und die ewige Glückseligkeit. Last euch ermahnen, erbitten, erstehen, beseuern um der Liebe Christi willen, dessen Braut die Kirche, unsere heilige Mutter, in jenem Lande elendiglich gefangen gehalten wird. Erinnert euch ferner wie die römischen Kaisser vor alter Zeit, mit Husse ihrer bis zum Tode getreuen Ritter, den ganzen Erdkreis ihrer Herrschaft unterwarfen. Eben so werdet ihr eure Mutter die Kirche, ihr werdet euern Kaiser nicht verlassen; auch dürsen wir nie dulben, das unser frommer Vorsat badurch vereitelt und zu Schansben werde."

So fcbrieb ber Raifer uber ben Kreuzzug, und wir ha= ben feinen genügenden Grund zu zweifeln, bag er auch fo bachte. Allein wie er fruher in Deutschland meinte: erft nach ber Wahl feines Sohnes und nach Empfang ber Rai= ferkrone konne ber Kreuzzug mit Erfolg und Nachbruck an= getreten werden: fo wollte er jest bie vollige Berftellung ber Ordnung im apulischen Reiche vorangeben laffen. Nach ber Betrachtungsweise des Papftes war hingegen ber Rreuzjug bas Erfte und Rothigste. Honorius fand aber nicht blog Sinderniffe bei bem Raifer, fondern bie wichtigfte Urfache berfelben lag, wie gefagt, barin: bag man, weil fich diefer Kreuzzug nicht mehr, wie die ersten, von selbst machte und trieb, ben verschwundenen Gifer burch 3mang, Die fehlende Begeisterung burch funftliche Mittel erfegen mußte. Go wollten g. B. viele Geiftliche nicht fur bas Morgenland steuern, obgleich der Beitrag eines 3wanzig= ftels ihrer Ginnahmen an fich keineswegs zu boch mar. Bonorius ließ es nicht an mannichfaltigen Ermahnungen, ja, wo die Beigerung anmaagend und beharrlich war, nicht

<sup>1</sup> Reg. Hon. V, 447, 448.

1221, an Rirchenstrafen fehlen 1. Er erweiterte bie Bollmachten ber Bischofe und ber zur Sebung Beauftragten fo fehr, als irgend moglich, und erlaubte daß unbestimmte, fcmer ab= auschähende Einnahmen (Jagd, Fischerei u. bal.) zur Ber= meibung aller Plackereien, aus ber Berechnung bes 3man= zigsten weggelassen wurden?. Ungern fah er es hingegen. als die von Muhamedanern felbst bedrangten Spanier, statt bes Zwanzigsten, nur ein Bierzigstel anboten und bie Pramonstratenser ihre alten Freibriefe geltend machten 3. Er verbot daß man (wie es wohl in Deutschland geschah) die Rreuxfahrer vorfablich besteuere und verfolge, weil sie sich durch Uebernahme bes Gelubbes ihren gewöhnlichen Ber= pflichtungen entzogen; er befahl im Gegentheil fie auf alle Beise zu begunftigen und ihnen übertragene Uemter, ob ber bevorstehenden Entfernung, nicht zu nehmen. Erft nach lan= gen Ueberlegungen, großen Borfichtsmaagregeln und unter mannichfachen Beschränkungen willigte er ein4, als man in Subfranfreich einiges Gelb gur Befriegung ber Albigenfer zuruckbehielt, schlug aber bas Gefuch Mehrer ab, welche lieber nach Preußen als nach Sprien wallfahrten wollten.

Ueberall war die Abschätzung, Hebung und Vertheilung ber Steuern so eingerichtet, daß auf den Papst auch nicht ein entfernter Verdacht des Eigennutes fallen konnte: vielzmehr hatte dieser in seinem dritten Regierungsjahre bereits 20,000, und im fünften 30,000 Mark für den Kreuzzug aus eigenen Mitteln verwendet und seine Kassen ganzlich erschöpst. Uber der kleinen Vertheilungen, besonders an die dürftigen Kreuzsahrer jedes einzelnen Sprengels halber,

<sup>1</sup> Reg. Hon. II, 925, 933, 937. Riofter wurden gebannt, Die nicht gabiten. V, 289, 312, 499.

<sup>2</sup> Ibid, VI, 111.

<sup>3</sup> Ibid. III, 64, 264; IV, 831.

<sup>4</sup> Ibid. HI, 50; V, 234; VI, 17.

<sup>5</sup> Ibid. III, 50, 136. Er gab viet an romifche Kreuzfahrer. Ibid. III, 200; IV, 561. Un Friedrich fetoft 2000 Mark. Ibid. V, 183.

blieb die Hauptkasse für große gemeinsame Unternehmun= 1221 gen arm und unwirksam; und als man von biefem Berfahren abließ, entstanden wiederum Rlagen jener Bulfsbedurf= tigen. Doch schickte ber Papft Kapellane aus, welche bie Refte beitreiben und bafur forgen follten, bag größere Sum= men fur bas Morgenland an ben bortigen papftlichen Ge= fandten zu gewiffenhafter Berrechnung abgeschickt wurden 1. Benn einzelne Urme fich nicht felbst erhalten konnten, fo trat einer für mehre ben Kreuzzug an und wurde mit ben nothigen Mitteln ausgeruftet. Sonft hielt ber Papft ftreng barauf, baf Niemand übereilt ober aus Rebenabsichten vom Gelübbe gelofet werde 2. So mußte ber Bifchof von Durbam, ob er gleich Altersschwäche als Sindernig anführen fonnte, 1000 Mark zur Sauptkasse gablen, und noch mehr mochte man bem Berzoge C. von Polen abfordern, welcher behauptete: er fonne nicht nach Palastina wallfahrten, weil es ihm zur anderen Natur geworden fen, weder Bein noch flares Baffer, fonbern allein-Bier und Meth zu trinken3.

Obgleich auf diese und ahnliche Weise allmählich, trot aller Hindernisse, sehr große Summen für das heilige Land einkamen und mehre Abtheilungen von Pilgern aus Genua, Marseille und anderen Seehäfen nach Sprien ober Aegypten segelten , so fehlte doch der ganzen Unternehmung ein Haupt, es fehlte Plan und Zusammenhang; und da der

<sup>1</sup> Reg. Hon. V, 1.

<sup>2</sup> Ibid. V, 353, 366.

<sup>3</sup> Ex accidenti, verso in naturam, nec vinum nec simplicem aquam bibere valeat, consuetus potare tantum cerevisiam et medonem. Reg. Hon. V, 532. Ob bies E. (ber Name ist in ber Originalurkunde nicht ausgeschrieben) Conrad von Masovien bedeutet?

<sup>4 58,000</sup> Byzantiner hatte ber Erzbischof von Arborea auf Sarbinien, 16,000 hatten die Templer in Paris gesammelt. Rog. Hon. III, 304, 685; IV, 561; V, 1.

<sup>5</sup> Reg. Hon. II, 1234; III, 1. Im August 1218 wollte eine Abstheilung Kreuzfahrer aus Frankreich abfegeln. Die Schiffer wurden beshalb vom Papste angetrieben. III, 250.

1221. Konig von Frankreich schon einmal in Sprien gewesen mar und kaum gum Baffenftillftand mit bem in Unruhe gerathe= nen England, viel weniger zu einer zweiten Unnahme bes Rreuzes bewegt werden konnte', fo mußte der Papit zulest immer wieder und ausschließlich auf ben Raifer zurucktom= men. Deshalb erinnerte er ihn am britten Junius 1221 fo höflich als bringend an fein Verfprechen und fügte bingu: "beute es nicht ubel, wenn wir bir etwas Bitteres zu schreis ben scheinen, benn es geschieht aus Liebe, und bie Wahrbeit ift beffer als lugenhafte Schmeicheleien. Biele nam= lich murmeln und fagen: bu haltest bie gur Abfahrt bereiten Schiffe unter ungenugenden Bormanben gurud, und suchest ben Untritt bes Kreuzzuges hinauszuschieben. Da= burch machst bu uns schwere Sorge und giebst Beranlaffung bag wir von Bielen gelaftert werben, welche meinen, wir gaben bir aus übertriebener Liebe zu viel nach und ma= ren mittelbar Ursache jener verderblichen Bogerungen?"

Friedrich entschuldigte sich 3: "er und die Fürsten hateten beim Römerzuge so viel Geld ausgegeben und die nach Aegypten gehenden Kreuzfahrer so reichlich unterstützt, daß sie schlechthin außer Stande waren, in diesem Augenblicke auf eine anständige Weise mit großer Macht überzusehen; doch wolle er, der Kaiser, vierzig Schiffe mit dem Bischose von Katana und dem Grasen von Malta voraussenden." Honorius war über das letzte, wirklich ausgeführte Verssprechen sehr erfreut; doch wiederholte er 4: "Friedrich möge die Hauptsache nicht verzögern und sich nicht selbst täuschen und betrügen, während er Andere zu täuschen meine." Alls er aber deßungeachtet eine neue Verlängerung der Frist die zum März 1222 verlangte, und zugleich mancher andere unangenehme Punkt zur Sprache kam, schrieb ihm

<sup>1</sup> Reg. Hon. 111, 394.

<sup>2</sup> Ibid. V, 706, 709

<sup>3</sup> Ibid. V, 729.

<sup>4</sup> Ibid. V, 760.

Honorius am 21sten August nochmals umständlich und auf= 1221. richtig1: "Gott, bem nichts verborgen ift, ber alle Geheim= niffe kennt, ift mein Beuge mit welcher Sehnsucht bes Bei= ftes, mit welcher Freude des Bergens ich ben Zag herbei= gewünscht habe, wo ich bir die Raiferfrone reichen wurde. Sch habe mich uber beine Erhohung gefreut, wie ein Bater über bie Erhebung feines Cohnes, in ber Ueberzeugung, baß baraus fur die Rirche und bie gange Chriftenheit ber größte Bewinn hervorgeben muffe. Je mehr Berbienfte bie Rirche um bich hat, besto mehr muß fie von bir erwarten, besto mehr mußt bu bich vor Undankbarteit und Beeintrachtigun= gen huten, befto weniger barfft bu vergeffen, mit welchen Eiben und Bersprechungen mancher Urt bu bich gebunden und verstrickt haft. Schon vor beiner Kronung warft bu wegen Berfaumniß ber Friften in ben Bann verfallen, und ich habe ihn nur aufgehoben, weil bu fcwureft ben Befehlen der Kirche zu gehorchen. Bisher aber haft bu ihre und ber morgenlandischen Chriften hoffnung getäuscht. Much fehlt es nicht an Grunden ju Befchwerben anderer Urt. Deine Beamten belaftigen bie Burger von Benevent, gegen bie fruberen Bertrage und Freibriefe, mit Steuern; was bu um fo mehr unterfagen mußt, ba ich bereit bin bei nen Unterthanen bei etwaniger Rlage gegen Beneventaner ju ihrem Rechte ju helfen. Ferner bore ich bag bu, beinem eidlichen Bersprechen zuwider, bich in die Bischofsmahlen mischeft. Reineswegs follen Personen, welche bir verbach= tig find, zu biefen Stellen erhoben werben und gern will ich Alles befordern, mas beine und beines Reiches Rube erfordert: aber hute bich in die Auftapfen beiner Borfab= ren zu treten, welche von Gott fo geftraft murben bag außer bir taum noch Giner von ihrem gangen Gefchlechte ubrig ift; hute bich Golden bein Dhr zu leihen, welche bei einem Streite zwischen bir und ber Rirche hoffen im Truben zu fifchen. Ueberlege, eingebenk ber nachstvergangenen:

<sup>1</sup> Reg. Hon, V, 636; VI, 1.

1221. Beiten, ob bu von einer offenen Tehbe mit ber Rirche Bortheil erwarten konnest. Bebenke, bag bein Gobn nicht min= ber burch ben Ginfluß ber Rirche, als burch feine eigene Rraft, ruhig in Deutschland herrscht; bebenke, bag ich viele Hugen und Ohren habe und fehr wohl weiß, wie Bielen in Deutschland und Upulien ich einen Gefallen thate, wenn ich unangenehme Maagregeln gegen bich ergriffe. Aber fein Gedanke auf Erben ift mir mehr, als biefer, zuwider, und lieber trage ich ben Borwurf, ich hatte bir in zu Bielem nachgegeben. Deinerseits aber vermeibe nun auch, ich befchwore bich barum, jedes Aergerniß zwischen bir und ber Rirche: benn wenn bu mich endlich zu heftigen Schritten zwangest, so wurde ich ben gangen Bergang ber Dinge öffentlich ber Welt vorlegen und Simmel und Erde zu Beugen rufen, wie ungern und nur nothgedrungen ich milben Maagregeln und Mitteln entsage."

Das bisherige und nachste Benehmen des Papstes erskart sich noch vollständiger, wenn man die von Zeit zu Zeit aus dem Morgenlande eingehenden Nachrichten damit in Berbindung seht. Wir lassen die Erzählung der dortigen Ereignisse aber erst jeht folgen, weil wir sie nicht zu sehr zerstückeln, sondern bis auf einen entscheidenden Punkt fortsühren wollten.

Obgleich der König Andreas von Ungern im Früh1218, linge 1218 aus Syrien nach Europa zurückkehrte, beschlossen doch die dort bleibenden Pilger eine größere, kühnere Unternehmung. Im Mai desselben Jahres segelten König Iohann, der Patriarch von Ierusalem, der Herzog Leopold VII von Desterreich, mehre Bischöse, Tempelherrn, Iohanniter, deutsche Ritter, kurz die gesammte Macht der Christenheit, nach Damiette in Aegypten, und Alle schlugen ungehindert am ersten Junius zwischen dem Meere und dem Nile ihr Lager aus. Der Stadt selbst konnten sie sich aber nicht nähern, noch die ihnen unentbehrliche Herrschaft über den Strom gewinnen, so lange ein mitten in demselben erbauter gewaltiger Thurm in den Händen der Saracenen

blieb. Deshalb umringten ihn die Chriften mit ihren Schif= 1218. fen und beschoffen ihn aus mancherlei Rriegszeuge: aber griechisches Keuer und berabgeworfene Laften gerftorten alle Unftalten, tobteten Biele und ichreckten die Uebrigen 1. Rur Die Deutschen und Friefen blieben unermublich. Gie verbanden zwei große Schiffe mit Balfen und Stricken, errichteten auf benfelben vier Maftbaume und in beren groß= ter Bobe burch wechselfeitige Befestigung ber Segelftangen und durch andere zwedmäßige Mittel, eine Urt von Berded zu gefährlichem Ungriffe. Flechtwerk und ein Ueberzug von Sauten follte bie Wirfung bes griechifchen Feuers und bes feindlichen Geschübes abhalten. Wahrend man nun biefe Schiffe aus ber Gegend bes driftlichen Lagers mit großer Mube bis zum Thurme brachte und burch farte Unfer gegen bie Gewalt bes Stromes ficherte, zogen bie Beiftlichen mit blogen Rugen bem Ufer entlang und erfleh: ten Glud fur bas wichtige Unternehmen. Die Saracenen hingegen warfen griechisches Feuer in folder Menge auf ben Bau, daß zuerft ber Maft brach, woran die Leitern ber Johanniter befestigt waren; bann fturzte auch bie Leiter bes tapferen Bergoges von Defterreich zusammen, und bie Saracenen erfreuten sich ihres Sieges. Schneller aber als fie glaubten, wurde, burch bie Unftrengungen ber geringeren Dil= ger und unter der klugen Leitung bes Stiftelehrers Dliver von Koln, der Bau nicht allein hergestellt, fondern auch verbeffert. Bermittelft ber Fallbruden, welche bis zum Thurme reichten, erstiegen die Chriften bas obere Stockwerk und brangten ihre Gegner in bas untere binab. Bon bier aus aber entzundeten diefe, ohne eigene Gefahr, ein neues Feuer über ihren Sauptern und zwangen bie Pilger, ben Thurm ju verlaffen. Rochmals kehrten biefe, fobald bas Feuer ge= loscht war, zurud: aber erft nach funfundzwanzigstundigem

<sup>1</sup> Rich. S. Germ. 990. Godofr. mon. Vitriac. hist. Hier. 1133 Oliv. Dam. 1403. Memor. Regions. 1086. Journ. asiat. Vol VIII, 28.

1218. Kampfe ergab sich bie Besatzung, und ber Thurm kam am 24sten August 1218 in die Gewalt ber Christen.

Nunmehr konnten diese mit ihren Schiffen tiefer in den Strom hineinsegeln und der Stadt die Zusuhr abschneiden. Doch schlichen sich in der Nacht manche Kähne hindurch, bis Klingeln an die vorgezogenen Stricke befestigt wurden'. Hierauf sah man häusig todte Pferde und Kameele den Strom hinab schwimmen, dis sich endlich ergab, daß es mit Lebensmitteln angefüllte Thierhäute waren. In mannichsacher Verkleidung gingen endlich Saracenen durch das christliche Lager zur Stadt, dis auch hiegegen zweckbienliche Maaßregeln getroffen wurden.

Daß alle diese kleinen Runftmittel nicht auf die Dauer ausreichen konnten, faben die Belagerten fehr wohl ein: zu ihrem Unglude lagen aber die öffentlichen Berhaltniffe ber muhamedanischen Reiche bamals fo, daß zum Entfate ber Stadt in ben ersten Monaten gar nichts geschah. Daburch namlich bag Abel, Saladins Bruder, feine Reffen allmählich verdrängt hatte, war schwere Spaltung in bas Saus Cjubs gekommen, und jest lag jener funfundfiebenzigiahrige Sultan in Sprien frank banieber. Seine Sohne und Verwandten und alle fonst machtigen Saupter trafen. unbekummert um alles Uebrige, nur Borbereitungen fur ben Kall feines Todes, und als er endlich am 31sten August 1218 ftarb, bemachtigte fich fein altester Sohn Moattam2 (von den Abendlandern Korradinus genannt) der vaterlichen Schabe und Rriegsvorrathe. In Megnpten hingegen begann Uhmed, der Unführer der hakkarensischen Kurden, Unruhen gegen Ramel, ben zweiten Sohn Abels, und war im Begriff gang obzusiegen, als Moattam mit einer Sulfsmacht berzueilte. Diese genugte zwar um Uhmed zu schrecken, ja gefangen zu nehmen, nicht aber um auch die Franken zu besiegen; vielmehr schlugen diese im Laufe des Oktobers

<sup>1</sup> Sanutus 207 - 208.

<sup>2</sup> Abulf. zu 1218. Hamaker 30. Wiener Jahrbudger LII, 26.

mehre Angriffe gurud, und wurden noch schnellere Fort= 1218. schritte gemacht haben, wenn nicht Uebel anderer Urt über fie eingebrochen waren. In ber Racht auf ben 30ften Rovember gesellte sich zu den beftigsten Regengussen ein furcht= barer Sturm: fo bag von einer Seite Die Fluthen bes an= wachsenden Stromes, von ber anderen die Bogen bes Meeres bis in ihr Lager hineinsturzten, bie Belte hinwegschwemm= ten, bie Lebensmittel und Borrathe verberbten, bas Rriegs= zeug aber und bie Schiffe theils zu ben Reinden binuber. theils in die offene See hinaus trieben ! Roch war biefer fcwere Berluft nicht erfett, als eine bofe Seuche unter ben Dilgern ausbrach. Seftiger Schmerz ergriff bie Lenden und Rufe, die Karbe ber Schienbeine verwandelte fich in fchred: liches Schwarz, bas Bahnfleisch wurde zerfreffen, und nur mit bochfter Mube konnte ber Kranke wenige Speife zu fich nehmen. Aerztliche Mittel retteten fast Reinen; erft bie neu belebenbe Barme bes Fruhjahres bezwang bas Uebel.

Der Hauptplan der Christen ging nunmehr bahin, über 1219. ben Mil au feben und an beffen linkem Ufer festen guß au faffen: aber mehre hierauf gerichtete Berfuche miglangen, und ein ben Tempelherren gehöriges Schiff murbe burch bie Saracenen mit eifernen Saken jum Ufer gezogen?. 2118 durch bie rasche Thatigkeit ber Christen, griechisches barauf gerichtetes Feuer unwirkfam blieb, eilten die Megypter bingu und es erhob fich ber heftigste Rampf im Schiffe felbst, bis es, ungewiß von wem, burchbohrt ward und fo ploplich versank, daß nur die Spike des Mastes noch hervorragte. Rein Chrift, kein Saracene rettete fein Leben. Erot Die= fer Unfalle und bes burch Spigpfahle und verfenkte Fahr= zeuge gedeckten Ufers, gelang es einigen Pilgern bier feften Fuß zu faffen, und nun beschloß man: bas gange Beer folle am folgenden Morgen auf bas linke Ufer bes Stro= mes überseten und ben schweren Kampf mit ben gablreicheren,

<sup>1</sup> Oliv. Schol. de capt. Dam. 1186, Memor. Regiens. 1089.

<sup>2</sup> Vitriac, hist, orient, 296,

1219, vortheilhafter aufgestellten Feinden unverzagt beginnen. Aber wie erstaunten Alle, als mit Anbruch des Tages (es war ber funfte Februar 1219) ein abtrunnig gewordener Christ ben Pilgern zurief: "ber Sultan und alle Sargenen find in der Nacht entfloben!" - Und biefe unglaubliche Nachricht bestätigte fich wirklich. Um ben Gefahren einer neuen Berfcworung zu entgeben, batte fich namlich Ramel, nach bem Abzuge Moattams gen Sprien, mit einem großen Theile ber Seinen ichleunigst entfernen muffen, wodurch die Bermirrung und Parteiung unter ben Bleibenden fo groß murbe, bag bie Chriften ungehindert über den Nil setzen und Damiette von allen Seiten einschließen konnten'. Doch widerstanden bie Belagerten, nachbem fie fich von jenem Schrecken erholt hatten, noch immer beharrlich, bis manche Pilger, Gebuld und Muth verlierend, in ihre Beimath guruckfehrten? Reue aus dem Abendlande anlangende Kreuzfahrer erfetten jedoch biefen Berluft's: ber Erzbischof von Mailand, die Bischofe von Paris, Reggio und Brescia, die Grafen von Unbria, Nevers, Marche u. U. m. hatten bas Kreuz genommen und fegelten aus Marfeille, Genua, Benedig, Brundufium u. a. D. nach Megnyten. Durch ihre Gulfe, burch ben Muth und bie Musbauer aller bem Gelubde treuen Pilger', geriethen die Belagerten in fo große Noth daß Kamel, nachdem alle Bersuche die Stadt zu entseben feblaeschlagen maren, im Einverständniffe mit feinem Bruder ben Borfchlag machtes:

<sup>1</sup> Guil. Tyr. 684. Michaud III, 452.

<sup>2 216</sup> aber Biele von ihnen unterwegs scheiterten, fah man barin eine Strafe bes ungenügenb erfüllten Gelübbes.

<sup>3</sup> Oger zu 1218 und 1219. Guil. Armor. 91. Alber. zu 1219. Tirab. Moden. IV, urf. 718. Rich. S. Germ. 991.

<sup>4</sup> Das Umständliche bei Godofr. mon., Mem. Regiens. 1095, Oliv. Schol. de capt. Dam. 1188, und hist. Damiat.

<sup>5</sup> Rach Abulf. IV, 305 und Fundgruben V, 140 erfolgten biese Unsträge erst nach ber Einnahme von Damiette; bem widerspricht aber Dliver gang bestimmt. Vitriac, hist. Hier. 1129.

er wolle ben Christen für die Aushebung ber Belagerung 1219. von Damiette, Ferufalem und alle Eroberungen Saladins, nur mit Ausnahme der Burgen Krach und Konigsberg zusrückgeben, und selbst für diese Burgen einen Zins zahlen; er wolle ferner das heilige Kreuz ausliesern und alle christ-liche Gefangenen frei lassen.

Bei Gelegenheit dieses Untrags offenbarte fich ber im Stillen ichon lange nachtheilig wirkenbe Zwiefpalt gwifchen bem papstlichen Karbinalgefandten und bem Konige Johann von Jerufalem 1. Jener, Pelagius Galvani, ein geborener Spanier, verlangte überall die oberfte Unführung, weil die Kirche nicht bloß ben Bug veranlagt, sondern auch bie Kriegsmacht begrundet und erhoht habe: biefer hingegen wollte feinem Rechte nichts vergeben und bie Dberleitung bes Rrieges von ber geistlichen Ginwirkung geschieden mif= fen. Jest schloffen fich die Frangofen und Deutschen bem Konige an, und behaupteten: man muffe jene bochft vortheilhaften Bedingungen annehmen und Palaffina aus ben Sanden ber Unglaubigen erretten; benn Damiette, Die ent= fernte vereinzelte Besitzung werbe, wofern fie erobert murbe. auch schnell wieder verloren geben, mit ber Befreiung bes heiligen gandes fen hingegen ber erfte und bochfte 3weck aller Kreuzzüge erreicht.

Dieser Ansicht widersprachen der Kardinal, der Patriarch, die Bischose und alle italienischen Hauptleute. "Der augens blickliche Erwerd Terusalems (so sprachen sie) gewährt um so weniger Sicherheit für dauernden Besitz, da die Mauern und Thürme der Stadt niedergerissen sind?. Sodald die Saracenen neue Kräfte gesammelt haben, werden sie den Krieg wieder beginnen und die Christen, das weiß der Sultan, werden ihn unglücklich führen. Damiette hingegen giebt uns die Herrschaft des Handels, verstopft die reichsten Quels

<sup>1</sup> Cardella I, 2, 206. Exercitus est divisus et quisque auctoritatem sui domini sequebatur. Dandolo 341.

<sup>2</sup> Abulf. zu 1219. Ibn Alatsyr 541-548.

1219. len ber feindlichen Macht und ist der Grundstein zu einem festeren, in sich kräftigeren Christenstaate. Nur wenn der Sultan auch die vorbehaltenen, das offene Land beherrsschenden Schlösser Krach und Königsberg überliefern und zur Herstellung der Mauern von Jerusalem 300,000 Goldsstütze zahlen will, möchte sein Unerbieten vortheilhafter sen, als die unausbleibliche Eroberung von Damiette."

Die lette Meinung behielt die Oberhand und schien sich burch bie Ereigniffe als bie beste zu bestätigen: benn bie Macht ber Aegnpter und ihrer Berbundeten (welche noch immer burch Kehden mit dem Konige von Urmenien !, bem Sultane von Ikonium und ben Gobnen Salabins getheilt ward) reichte nicht bin bie Chriften aus ihrem befestigten Lager zu vertreiben2, und fo erfolglos auch bas Beffurmen ber, von doppelten Mauern und gablreichen Thurmen geschütten Stadt gewesen war, so konnte man boch mit Gewißheit barauf rechnen sie endlich auszuhungern. Um biefe Zeit, in der nacht vom vierten auf den funften No= vember 1219 erstiegen einige Pilger, mahrscheinlich im Gin= verständniffe mit etlichen Einwohnern, die Mauern und befetten einen Thurm. Beim Unbruche bes Tages folgten ihnen ihre Genoffen, und fo ohne allen Widerstand murbe bie Stadt genommen, daß viele Erzähler die ganze Erobe= rung ale ein Wunder bezeichnen3. In ber That aber konnte man bie beharrliche Bertheidigung eber ein Bunder nen= nen, als das lette Berichwinden alles Widerstandes: benn Rrieg, Sunger und Krankheiten hatten bie Babl ber Gin=

<sup>1</sup> Vitriac. hist. orient. 298.

<sup>2</sup> Alber, 503,

<sup>3</sup> Guil. Tyr. 683, 687. Abulf. IV, 686. Clarimarisii chron. 2u 1219. Iperius 703. Godofr. mon. Mem. Regiens. 1100. Jacobi epist, de capt. Dam. 1147. Pappenh. Math. Paris 208. Guil. Nang. 3u 1219. Alber. 503. Nach Villani V, 40, war bas florentinische Feldzeichen zuerst auf den Mauern. Noctis silentio, surtive, sed tamen pie sen die Stadt genommen. Urf. in Martene thes. I, 874. Michaud III, 467.

wohner von 70,000 bis auf 3000 herabgebracht, und diese 1219. Ueberbliebenen waren durch die verdoppelte Anstrengung ganz erschöpft und durch Augenschmerzen fast erblindet; ja nach Abulseda gab es in der ganzen Stadt vielleicht nur huns dert wirklich gesunde Menschen! Unbegrabene, von Hunsden angefressene Leichname fand man in allen Straßen, Todte in allen Häusern, ja Kranke und Todte neben einanzder in einem Bette liegend! Man reinigte die Stadt und weihte die Kirchen aufs neue; doch sehlte es neben diesem liblichen Bemühen nicht an Freveln der Habsucht und der Grausamkeit!

Sobald bie nachricht von ber Eroberung Damiettes nach Europa fam, entstand bie größte Freude. Sonorius nannte ben Kardinalgesandten Pelagius einen zweiten Josua und erwartete um so mehr weitere Fortschritte, ba er auf die balbige Abfahrt bes Raifers rechnete und manche von ben bereits genannten Vilgern wohl erft jest in Aegypten lan= beten 3. Much ergab fich bie Stadt Tanis ben Chriften im erften Schrecken. Sierauf aber traten mehre Grunde ber Unthatigkeit ein. Buvorberft wollten Biele, nach fo langen Mubfeligkeiten, ber reichen Beute forgenfrei genießen. Uns bere, welche über die Theilung jener Beute in Keindschaft gerathen waren, verfagten aus Born allen Beiftand zu gemeinschaftlichen Unternehmungen. Endlich (und baraus ent= standen freilich großentheils diefe Uebel) fehlte es an einem muthigen und fraftigen Unführer. Denn als ber Rardinal, mit mehr ober weniger Rechte, bem Konige Johann bie Berrschaft von Damiette nicht einraumen wollte, ergriff biefer eine Gelegenheit Megypten gang zu verlaffen.

Der König Leo I von Urmenien, beffen Tochter Johann nach bem Tobe feiner ersten Gemahlinn Marie Jolante gesheirathet hatte, war nämlich gestorben, und Johann nahm

<sup>1</sup> Hamaker 32.

<sup>2</sup> Corner 883. Schreiben Sonorius vom 24ften Februar 1220.

<sup>3</sup> Oliv. Dam. 1428.

1220 jest bas Land als Erbe in Unfpruch'. Beil aber bei feis ner Unkunft in Urmenien bie Ginwohner nicht ibn, fonbern nur feine Gemahlinn anerkennen wollten, mußte er nach Ufton zurückeilen, um biefe abzuholen?. Noch vor bem Aufbruche faßte er jedoch schweren Berbacht, daß bie= felbe ihre Stieftochter Jolante (burch welche allein Johanns Unspruche auf das Konigreich Serusalem fortdauerten) habe vergiften wollen, und gerieth barüber in fo großen Born, daß er jene mit Schlagen und Außtritten mißhandelte. Mochte nun ihr balbiger Tob, wie die Feinde Johanns behaupteten, eine Folge dieser Mighandlung senn, ober nicht; immer ging die Aussicht Armenien zu gewinnen für ihn verloren, und um fo mehr verloren als Konftans, ein Berwandter Konig Leos, ihm und allen übrigen Thronbewer= bern mit Nachdruck in den Weg trat3. Dennoch kehrte Johann nicht nach Damiette zurud, worüber die Pilger und der Kardinal große Klage erhoben, und Honorius zurecht= weisend an ihn schrieb: "wenn er langer in Sprien verweile, um bas Land gegen bie Unglaubigen zu schützen, fo fen bies qut und loblich: geschehe es aber um perfonliche Absichten durchzuseben, oder gar wider die Christen in Armenien zu fechten, fo fen bies verwerflich "." Den Genuefern, welche fich ebenfalls über den Konig beschwert hatten, gab der Papst weislich zur Untwort: "die romische Kirche, welche fo viel fur den Kreuzzug aufopferte, hat noch mehr Grund zu klagen, als ihr. Sie schweigt aber, um feine unheil= bringenden Spaltungen zu erzeugen, und biefem Beifpiele moget auch ihr folgen und raftlos fortwirken."

<sup>1</sup> Das Rabere in S. Martin Mem. I, 304.

<sup>2</sup> Bern. thesaur 843. Guil, Tyr. 688. Bernard, de S. Pierre msc. 114.

<sup>3</sup> Unfangs bestätigte Honorius Johanns Unspruche, befahl aber spater, bem Berlangen ber anderen Bewerber gemaß, nahere Untersuchungen. Reg. Hon IV, 662; V, 258.

<sup>4</sup> Reg. Hon. V, 10, 26.

Von folcher Mäßigung war ber Kardinal Pelagius weit 1221. entfernt. Er hatte verboten, daß irgend Semand in dem Theile von Damiette, welcher dem Könige zugefallen war, ein Haus miethe oder beziehe; er hatte sogar den Bann über ihn gesprochen, und sich erst nach langen und schwiezrigen Unterhandlungen, durch vermittelnde besonnene Manner zu einer Ausschhnung bewegen lassen.

Unter all biefen Uebelftanden und Thorheiten war fast bie erste Salfte bes Jahres 1221 ohne Thatigkeit verflossen. Ms aber Herzog Ludwig I von Baiern, ber Bischof von Vaffau u. U. im Namen bes Kaifers mit Mannschaft an= kamen, verlangte ber Karbinal von neuem aufs Seftigfte, baß man endlich angriffsweise verfahre. Konig Johann, welcher unterbeg am fiebenten Julius wieber eingetroffen war, behauptete bagegen: "es fen thoricht, vor ber Unkunft arofferer Beere an neue Eroberungen zu benken: benn felbit im Kall eines Sieges werbe man bas fur ben Mugenblick Gewonnene nicht schüben und behaupten konnen; im Kall einer Nieberlage aber ben volligen Untergang bes Beeres herbeiführen. Denn nicht bloß mit den zahlreicheren Sara= cenen werde man kampfen muffen, fondern auch mit Uebeln gegen welche der Muth nichts helfe: mit bem Klima, ber Sige, ben Krankheiten, bem Sunger und ben Riuthen bes Dils." Diefer beffere Rath (welchen Manche bem Ronige als Keigheit auslegten) wurde verschmaht, und ber vielleicht beste, mit den Turken auf obige vortheilhafte Bedingungen Frieden zu fchließen, unter bem Bormande verworfen 1: bies fen ohne Beistimmung bes Papstes nicht erlaubt, und vom Raifer fogar in einem besonderen Schreiben ausbrucklich verboten. Das lette war aber keineswegs ber Kall; vielmehr hatte Friedrich warnen und bitten lassen, vor Unkunft seiner Flotte feine weitere Unternehmung zu magen?.

<sup>1</sup> Oliver hist. Damiat, 1434. Alber. &u 1221. Michaud III, 475,

<sup>2</sup> Würdtw. nova subs. VI, 12.

1221. Boll Vertrauen, balb das reiche Kairo zu erobern und ju plundern, jogen bie Chriften am 17ten Julius von Damiette gegen bas Innere bes Landes, famen aber nur bis zu einer Stelle, wo sich ber nach Damiette fliegende Urm bes Mils von bem trennt, welcher fich gen Tanis wendet. Senfeit beffelben erblickten fie die ersten Feinde: benn Ramel mar unter ber Beit mit feinen Brubern und Berbundeten nicht mußig gewesen. Sie hatten zuvorderst ben Chriften bei Enrus, Affon und Cafarea bedeutenben Schaben zugefügt, hierauf die Uebermacht zur Gee gewonnen und Eppern ungestraft ausgeplundert; jest endlich ftan= ben in der Ebene von Mansura den Pilgern gegenüber: ber Gultan Kamel, feine Bruber Ufchraf und Moattam, Baharam ber Furst von Balbet, Schirfuh ber Furst von Emefa, Kilibich Urstan ber Kurft von Sama und mehre Undere'. Durch biefe Uebermacht faben fich bie Chriften, anstatt eine Brude über ben zweiten Nilarm beenben und angreifen zu konnen, unerwartet auf bie Landspige zwischen beiben Urmen beschrankt. Doch hieß es: biefe Stellung fen, nachbem man auch bie britte, bem Lande zugekehrte Seite bes Lagers befestigt habe, fast unangreifbar und fehr geeignet von jedem gunftigen Ereigniffe nach allen Seiten bin Gebrauch zu machen. Als nun aber Kamels Flotte ben Zugang zum Kanal Mehalle gewonnen hatte2, ben Ril aufwarts fchiffte und die mit Lebensmitteln fur bie Pilger belabenen Schiffe eroberte; als ber Gultan gleichzeitig ben nach Damiette fließenden Urm bes Stromes von beiben Seiten mit Bogenschuten befeben ließ, wodurch bie Bemeinschaft mit jener Stadt fast ganglich aufgehoben murbe: ba erkannten bie Chriften, wie fehr fie fich in ihren Soff= nungen getäuscht und wie bringende Beranlaffung fie hatten, ernste und entscheibenbe Maagregeln zu ergreifen. Ginige

<sup>1</sup> Abulfeda zu 1220-1221. Abulfarag. 294. Sanutus 209. Math. Paris 215. Bernard de S. Pierre mscr. 115.

<sup>2</sup> Journ. asiat. VIII, 151.

berechneten jest, daß bie Rranken und Schwachen auf ben 1221. wenigen Schiffen und Lastthieren nicht Plat hatten, die Lebensmittel aber bei gehöriger Bertheilung noch auf zwan= gia Tage reichten; beshalb muffe man ben Ausgang im festen Lager erwarten. Die Meisten, an ihrer Spipe ber Bifchof von Paffau und ber Bergog von Baiern 1, verlang= ten hingegen, bag man unverzüglich und ehe bie Gefahr noch großer werbe, nach Damiette gurudkehre. Diefem Borfchlage gemäß, follte bas Beer in ber Racht auf ben 26ften und 27ften August in aller Stille aufbrechen; und vielleicht ware es gerettet worden, wenn man bie ertheilten Befehle gehörig befolgt batte. Statt beffen aber betranken fich febr Biele in ben Beinvorrathen, welche fie nicht qu= rudlaffen wollten; Undere ftedten unvorsichtig mehre Belte in Brand, und erweckten burch jenen garm und biefes Feuer die bereits schlafenden Feinde. Und wiederum erhöhte sich Die Kurcht und bie Gile ber Pilger, fobalb fie neue Bewegungen im turkischen Lager bemerkten. Daber geriethen fie, bei ber Dunkelheit ber Nacht, in ben tiefen Schlamm bes von Stunde zu Stunde furchtbar anwachsenden Dils. ober branaten fich fo gablreich in die Schiffe bag biefe un= terfanken, ober blieben trunken und ohne Bewufitsenn im Lager liegen, ober vereinzelten fich auf falfchen Landwegen! Mit bem Unbruche bes Tages wurden bie Uebel nicht ge= ringer, fondern großer: benn bie Turken festen ben abgie= benden Pilgern nach und brangen, wenn sie auch an einer Stelle zuruckgeschlagen wurden, mit verdoppeltem Gifer an ber anderen vor. Mehre Schiffe, die mit bem Roftbarften belabenen Lastthiere und, was noch schlimmer war, die Borrathe von Pfeilen und Kriegszeug fielen in ihre Sande. Sa, ber Gludsfall, baf bas am besten bemannte Schiff bes Karbinals entkam, wurde jum Ungluck, weil fich fehr viele Lebensmittel auf bemfelben befanden, welche man hatte

<sup>1</sup> Auch Bischof Siegfrieb von Augsburg, ein geborener herr von Rechberg, war vor Damiette. Cles Gesch. v. Wirtenb. II, 182.

1221. zurückbehalten follen. Bei diesen Umständen gab die endlich wieder einbrechende Nacht, obgleich nicht vielen, doch einigen Trost. Plöglich aber wurden die Pilger durch eine neue Gefahr aus dem Schlase ausgeschreckt. Die Türken hatten nämlich nicht bloß einzelne Schleusen des Nils aufgezogen, sondern einen Hauptdamm durchstochen, und nun drangen die Wasserwogen mit unaufhaltsamer Gewalt in das christliche Lager, und mit jedem Augenblicke kamen Alle dem Ertrinken näher.

Manche, unter ihnen Imbert, ber vertraute Rath bes Rarbinals, gingen, um biefer außerften Gefahr zu entflieben. zu ben Turken über. Konig Johann bagegen eilte gum Sultan und verlangte, ein regelmäßiger offener Rampf folle entscheiben. Kamel erwiederte aber: "warum foll ich euch mit bem Schwerte vertilgen, ba ihr bem Baffer nicht ent= geben konnt?" Auch stimmten viele Emire bafur: man folle die jebige Lage ber Christen so nuben, daß auch nicht ein einziger entkame, und alle Abendlander von diefen thorichten Berwuftungszugen abgeschreckt wurden. Ramel aber bebachte, wie ihn auf einer Seite Raifer Friedrich, und auf ber entgegengesetten bie Mongolen bedrohten, Damiette noch befett fen. Graufamkeit zur Rache reize, und turkische Bulfsheere nicht immer willig und zur Sand blieben. Deshalb wurden die auf ben Untergang aller Chriften ober auf bie Raumung von gang Ufien abzweckenden Borfchlage verworfen, und am 30sten August 1221 nach kurzer Unterhandlung ein Vertrag geschlossen, worin es hieß: "alle Gefangenen follen wechfelfeitig jurudgegeben, Damiette ge= raumt und ber Friede zum mindesten acht Sahre gehalten werden; fofern nicht ein gefrontes Saupt driftliche Beere zum Morgenlande führt und den Rrieg wieder beginnt." Fur die richtige Erfullung des Berabredeten ftellten beibe Theile Geißeln. Unter ben driftlichen befand fich ber Rardinal Pelagius, der Herzog von Baiern und ber Konig Johann. 2118 ber lette vor bem Gultan weinte, fprach biefer: "warum weinst bu? Kein Konig muß weinen."

Johann erwiederte: "mich jammert das Bolk, es wird im 1221. Masser und vor Hunger umkommen "." Da ließ Kamel nicht allein die Schleusen verschließen und Brücken schlagen, was zur Errettung der Pilger wohl mochte ausbedungen sepn; sondern auch binnen vier Tagen 120,000 Brote ausetheilen, und den Armen ihren Bedarf noch auf 14 Tage mitgeben.

Um achten September 1221 zog ber Sultan mit großer Pracht in das geräumte Damiette ein<sup>2</sup>: 35,000 Christen und wohl noch einmal so viel Türken hatten in diesen, zusleht ganz frucht= und erfolglosen Feldzügen ihr Leben versloren. Bierzig oder gar neunzig wohlbemannte Schiffe, welche Kaiser Friedrich unter dem Kanzler Walter von Palear und dem Grasen Heinrich von Malta zu Hülfe gefandt hatte, langten entweder erst nach der Rückgabe Damiettes an<sup>3</sup>, oder wurden von den Saracenen verhindert in den Nil einzulausen. Der Kanzler sloh, des Kaisers Jorn fürchtend, nach Benedig, und Graf Heinrich verlor als er nach Sicilien zurücksehrte, Umt und Güter.

Sobald die Nachricht von diesen Unfällen in Rom anslangte, erschraf Honorius sehr und schrieb dem Kaisers: "seit fünf Jahren hoffe man vergeblich auf seinen Kreuzzug, in Bertrauen auf ihn habe man die günstigsten Unerbieten der Türken abgelehnt; jetzt werse die ganze Christenheit alle Schuld der schrecklichen Unfälle auf den Papst, und in

<sup>1</sup> Rich. S. Germ. 994. Bern. de S. Pierre 120. Monach. Patav. 670. Guil. Tyr. 693.

<sup>2</sup> Neuburg. chron.

<sup>3</sup> Rich. S. Germ. l. c. Caffari, Inveges ann. 547. Nach einem Schreiben Friedrichs (Würdtw. nov. subs. VI, 12), schieste er neunzig Schiffe mit dem Beseihle, bis zu seiner Ankunst dem papstichen Gesandten zu gehorchen: sie trasen aber unterwegs schon Abgeordnete, welche die bedungene Uebergabe Damiettes in Europa melden sollten. Nach Ibn Alatsyr 547 erschien die Hulfsslotte erst nach der Rückgabe Damiettes.

<sup>4</sup> Reg. Hon. VI, 61; vom 19ten November 1221.

1221 ber That nicht gang mit Unrecht. Denn er fen zu nach= giebig gegen ihn gewesen und habe baburch ben Untergang bes driftlichen Beeres in Aegypten mittelbar veranlagt. Huch werde Friedrich, bei aufrichtiger Ueberlegung, feine Schuld gewiß einsehen und nicht eher wahrhaft froh fenn konnen, als bis er burch irgend etwas Erhebliches, Gott und ben Menschen Genugthuung geleistet habe. Sollte er aber gar nichts thun, so werde ber Papst ihn nicht langer schonen, und die Freundschaft mit ihm nicht hoher achten, als das Seil ber Kirche und ben Ruten ber gangen Chriftenheit." - Schon vor bem Empfange biefes Briefes hatte Friedrich aus Palermo an ben Papft geschrieben !: "bie traurige Botschaft von ben Unfallen in Aegypten habe ein Schwert durch fein Berg gestoßen und ihn um fo fcmerglicher berührt, je eifriger er trot aller Sindernisse für eilige Bulfe thatig gewesen fen. Darüber wurden feine Abgeord= neten die nothigen Thatsachen und Beweise vorlegen und gern weitern Rath vernehmen."

Schneller zum Ziele führte eine persönliche Zusammen1222 kunft des Kaisers und Papstes im April 1222 zu Beroli.
Der letzte schried dem Kardinal Pelagius: "er habe sich
nach langen Gesprächen und Berhandlungen mit dem Kaiser über alle Punkte geeinigt, und dieser sev eifriger als
je auf die Rettung des heiligen Landes bedacht. Im November 1222 wolle man eine neue Bersammlung in Berona
halten, zu welcher bereits alle Fürsten, Prälaten, Ritter
und Basallen eingeladen wären, um in seiner und des
Kaisers Gegenwart das Nöthige zu beschließen. Hier sollten alle Wünsche und Bedürsnisse des Morgenlandes durch
wohlunterrichtete Bevollmächtigte vorgetragen und erörtert
werden?, und sosen es die Umstände erlaubten, möge der
König Johann, die Großmeister der Orden und der Karbinal ebenfalls daselbst erscheinen. Der Kaiser habe in Ge-

<sup>1</sup> Schreiben vom 25ften Ottober. Reg. Hon. VI, 81.

<sup>2</sup> Reg. Hon. VI, 350-355.

genwart vieler Fürsten und Pralaten geschworen, ben Kreuz= 1922. zug binnen der Frist anzutreten, welche in Berona, oder überhaupt im Verfolg ber angestellten Berathungen vom Papste festgeset werde."

Aehnliche Darstellungen und Aufforderungen ergingen von Seiten des Papstes und Kaisers in alle Lande, zu großer Freude vieler theilnehmenden Gemuther. Auch andere Zwistigkeiten, z. B. über die Behandlung der Geistlichen im apulischen Reiche, schienen durch einen Befehl Friedrichs beseitigt zu seyn, wonach ihnen alle unter Wilhelm II zugestandenen Rechte und Freiheiten verbleiben solleten. Sene Versammlung in Verona kam aber nicht zu Stande: denn der Papst war krank, Friedrich verhindert, und mancher Berusene noch nicht angekommen; Anderen, welche pünktlicher eintrasen, blieb nur der Verdruß, unverzichteter Sache heimzukehren.

Erst im folgenden Fruhjahre traten in Ferentino ber 1223. Papft, ber Raifer, Konig Johann, ber Patriarch von Jerufalem, die Großmeifter der Orden und mehre wohlgefinnte und wohlunterrichtete Manner zu grundlicherem Berathen und Befchließen gufammen?. Der Papft legte bar, was er feit feiner Erhebung fur die Rettung bes Morgenlandes gethan habe; ber Raifer hingegen wiederholte bie Grunde, welche ihn früher in Deutschland aufgehalten und in Apulien und Sicilien feine Rrafte beschrankt hatten. Es bauerte namlich feit zwei Sahren nicht allein die Beforgniß fort. baß die nach Unabhangigkeit ftrebenben Barone, mit bes Raifers Entfernung fogleich beffen neue, ftreng regelnbe Borfchriften übertreten wurden; fondern Friedrich mar auch noch immer in offenem Rriege mit ben Grafen von Celano, von Molifi und Unberen. Ferner hatten fich bie auf ben inneren Bergen Siciliens wohnenben Saracenen's emport

<sup>1</sup> Chron, mont. sereni. Herm. Altah. Salisb. chron.

<sup>2</sup> Griffo. Bonon. hist. misc. Rich, S. Germ. Sanut. 210.

<sup>3</sup> Bernard de S. Pierre 117. Der Raifer ichreibt ihnen: si essetis

1223. und konnten aller angewandten Mittel ungeachtet noch immer nicht bezwungen werden. Wie durfte der Kaifer es wagen, bei solchen Verhältnissen sein Reich zu verlassen? Wie war es ihm, bei dem besten Willen möglich, aus diesem nicht gar großen und in sich überdies uneinigen Reiche eine zur Bezwingung des Morgenlandes irgend hinreichende Macht aufzustellen? Und König Johann konnte nehst den morgenzländischen Abgeordneten nicht läugnen: daß Krieg, mit einer geringen Macht begonnen, nothwendig deren Untergang herzbeissühren und die Christen jener Gegenden in noch traurigere Berhältnisse stützen musse.

Daber ließ man alle Plane eines ichnellen Aufbruches fahren und bestimmte noch zwei volle Sahre, um innerhalb ber gangen Christenheit genugende Vorbereitungen treffen zu konnen. Der Papft machte bas Rothige hienach überall bekannt, und forderte insbesondere den Ronig von Frankreich auf, sich mit Beeresmacht dem Raifer anzuschließen. Von Letterem empfing Honorius bas eidliche Bersprechen: er wolle um Johannis 1225 mit angemessener Macht auf= brechen. Damit er jedoch, außer der allgemeinen Theil= nahme am Wohle der morgenlandischen Christen und ber Berpflichtung fein Wort zu halten, noch einen bestimmteren Untrieb bekomme und in ein engeres Berhaltniß jum Ronig= reiche Serufalem trete, geschah der Borschlag: daß er Solante, Die Tochter Ronig Johanns, die Erbinn jenes Reiches, bei= rathe. Friedrich, welcher nach bem Tode feiner erften Ge= mahlinn i überhaupt einer zweiten Bermahlung nicht abge= neigt war, ging um fo lieber auf biefen Borschlag ein, als man ihm die Schonheit Jolantens ruhmte und er hoffen konnte, daß alsdann jede Korderung der Papste fur das Morgenland zu feinem Bortheile, jede Unftrengung ber Christenheit bazu bienen werbe, ihm an ben sprischen Ruften

homines et aliquam discretionem haberetis, wurdet ihr in cuch gehen u. f. w. Martene coll. ampliss, II, 1154.

<sup>1</sup> Konftanze ftarb ben 22ften Junius 1222. Gregorio discorsi II, 6.

neue Reiche zu erobern. Der Papft mochte biefe hoffnun: 1223. gen eber theilen, als bezweifeln ober beneiben: benn auch fein 3weck wurde baburch nothwendig erreicht, und bei jeder Ausbehnung ber driftlichen Welt blieb fein Gewinn ihm immer gewiß. Nicht minder erfreut war Konig Johann über die vornehme Vermählung seiner Tochter und ben Beidluß: baf jebe Eroberung im Morgentande bem Roniareiche Jerufalem beigelegt und nicht, wie in Megypten, ba= von getrennt und von einem Undern beherricht werden folle. Des Raifers Chraeix erregte ihm feine Bebenken, weil bie= fer in Ufien ober Ufrika nicht perfonlich herrschen konnte', und er mithin ter nachste nothwendigste Stellvertreter, ja lebenslånglich ber eigentliche Inhaber aller Macht bleiben mußte. Alle biefe Buniche, Unfichten und Soffnungen ver= trugen sich endlich mit bem Sauptziele ber eblen Manner, welche (wie der Großmeister des deutschen Ordens, Bermann von Salza) bie Befreiung jener Lande und bie Berbreitung bes Chriftenthums, ohne weitere Nebenrucksicht, im Muge behielten 2.

Sobald jener Vertrag von Ferentino abgeschlossen war, 1223 wendete Friedrich feine gange Thatigkeit auf Die vollige Beruhigung Apuliens und Siciliens. Er bezwang und ver= wies ben Grafen von Celano, erbaute in Gaeta, Reapel, Averfa und Foggia neue Burgen jum Schute bes Landes und als Zwangsmittel wider die Barone3; er bestrafte die= jenigen, welche fich nicht zur rechten Zeit und in gehöriger Ungahl zum Keldzuge gegen die Saracenen einfanden, und ließ mit strenger Prufung ber Besithtitel von allen Gutern und Rechten des Abels und der Pralaten fortfahren. — Bei foldem Unwachse seiner Macht fand ber Kaifer aller= bings die Beschränkungen unbequem, welche ihn verhinderten

1 Rymer foed. I, 1, 91. Reg. Hon. VII, 161, 176; VIII, 7. Der Papft entband auch vom Berwandtschaftsgrabe.

<sup>2</sup> Capacelatro I, 261.

<sup>3</sup> Rich. S. Germ. 996. Antiuori II, 92. Reg. Hon. VII, 230.

1223 Bisthumer nach Willfur zu befeben; boch migbilligte er und in biefem Augenblicke bie Unhöflichkeiten, welche einer von feinen Beamten bem Papfte in biefer Beziehung fagte 1. Und mahrlich folch Benehmen war um fo weniger paffend und zeitgemäß, als Honorius in Friedrichs italifchen Reichen nur die Rechte ubte, welche ihm in der gangen Christenheit eingeraumt wurden2, und keineswegs barauf ausging an ihm irgend Bandel zu suchen3. - Ein zweiter Kall, mo Friedrich mit ber Rirche burch bas Benehmen feiner Beam= ten in unangenehme Berührung fam , betraf bas Bergog= thum Spoleto. Bertold, ber Sohn bes ehemaligen Bergogs Ronrad von Spoleto, hielt fich burch bie über bies Land neu eingegangenen Vertrage für verkurzt und verleitete Gungelin, ben Truchfeß bes Raifers, papftliche Beamte aus mehren Orten zu vertreiben, Gibe zu verlangen und anzunehmen, Weigernde zu achten u. f. w. Auf die Beschwerben des Papstes erklarte Friedrich laut: "er habe bem Truch= feß vor beffen Ubreife ernftlich eingescharft, es folle fchlech= terbings nichts vorgenommen werben, was zu Streit mit ber Rirche fuhren konne, und es fen Berleumbung, wenn Einige behaupteten, er meine es nicht ernstlich mit folden Befehlen." - Much mußte fich Gungelin, jum Beweise ber Wahrheit biefer Meußerungen, perfonlich vor bem Papfte zu Rebe und Untwort stellen und Jegliches wieder in ben vorigen Stand bringen. Allen Einwohnern bes Bergog= thums Spoleto und ber Grafschaft Unkona wurden vom Raifer die ihm etwa geleisteten Gibe erlassen, und ihnen Gehorfam gegen die Befehle ber Kirche anbefohlen.

<sup>1</sup> Estens, chr. žu 1220. Godofr, mon, žu 1224. Marchis, žu 1223. Notamenti žu 1223. Alber, 518.

<sup>2</sup> Rayn. 3u 1223. No. 14. Reg. Hon. VII, 194.

<sup>3 3</sup>m Julius 1223 fagt Henorius: libenter abstineamus ab omnibus, per quae imperator reputare se posset offendi a nobis. Contatore histor. Terracin. 182, 183.

<sup>4</sup> Schon im Sahre 1222. Reg. Hon. VII, 41-44, 46, 48, 55, 64, 66. Compagni V, 47.

Unterdeß war Konig Johann' nach Frankreich, Eng= 1223 land, Spanien und Deutschland gereifet und überall bochft und feierlich und ehrenvoll aufgenommen worden; fur feinen Sauptzweck, ben Kreuzzug, hatte er aber menia ausgerich= tet: benn Konig Philipp August farb am 14ten Julius 1223, und fein Sohn Ludwig VIII war, gleich bem Ronige von England Beinrich III. theils mit inneren Ungelegenheiten beschäftigt, theils lagen wechselseitige Unsprüche beiben mehr am Bergen, als bas Morgenland. Und die frangbfifchen Barone und Ritter, welche fonst in jenen Gegenben mit unbegrangtem Gifer ftritten, meinten jest: auch ber glan= genbste Erfolg, auch die Eroberung eines Raiserthums ge= wahre in fo fernen Gegenden keinen fichern und bequemen Gewinn. Spanien mußte, wie immer, die naberen Feinde bekampfen, und eine Vermablung Johanns mit Berengaria von Kastilien ber Tochter Allfons IX, anderte nichts in Sinficht der offentlichen Verhaltniffe. Die Deutschen end= lich hatten vor Damiette eine schwere, zu keiner Nachfolge ermunternde Weifung bekommen; - fo bag fich aller Ge= winn aus biefen Reichen zulett auf 300,000 Pfund Gilber (Livres) beschränkt, welche Konig Philipp August in feinem Testamente für bas Morgenland ausgesetht hatte; boch bleibt es zweifelhaft, ob bavon wirklich, laut ber Borfchrift, 100,000 an ben Konig Johann, 100,000 an bie Templer und 100,000 an die Johanniter ausgezahlt wurden?.

Nur der Raifer hatte sich mit Ernst fur den Kreuzzug vorbereitet und, zu offenbarem Beweise seines Eisers, die Leitung aller hierauf Bezug habenden Geschäfte deutschen Rittern anvertraut. Hundert Galeeren lagen in seinen Safen segelsertig, funfzig Lastschiffe, welche an 2000 Reiter und Pferde und an 10,000 Fußganger tragen konnten,

<sup>1</sup> Gesta Ludov. VIII, 285. Waverl. ann. zu 1223.

<sup>2</sup> Rigordus 66. Alber. und Guil. Nang. Godofr. mon. zu 1223 und 1224. Das Testament Philipps in Duchesne V, 261 hat andere Summen; boch wart es vielleicht geandert.

1222 waren in der Arbeit; er felbst wollte nach Deutschland eilen. bis um burch feinen Ginfluß großere Unftrengungen herbeizu= führen. Unfangs aber verzögerte fich fein Aufbruch, weil er bei ber vertragsweise angeordneten Berfetung ber Saracenen aus Sicilien nach Nocera in Apulien gegenwärtig fenn mußte '; und als endlich bies wichtige Geschaft befeitiat war, liefen vom Konige Johann Nachrichten über ben Erfolg feiner Reifen ein, welche fast jede Soffnung auf friegerischen Beiftand nieberschlugen. "Benige ober gar Reine," fo fchrieb ber Ronig, "find in all biefen Landern bereit bas Rreuz zu nehmen, und bie Predigermonche welche bazu auffordern, werden überall verachtet: theils, weil fie gewöhnlich von der niedrigsten Serkunft, theils, weil fie ohne kirchliche Burde und nicht mit der Gewalt verfeben find, Erlag von Gunben zu bewilligen." Undererfeits außerten fich die Bettelmonche an vielen Orten fo fuhn. zweideutig und übereilt, daß die Befferen abgeschreckt mur= ben, weil jene fur Uebernahme bes Kreuzes, Erlaubniß zu allen Freveln zu geben schienen. Der Raifer erstattete im Marg 1224 bem Papfte umftanblichen Bericht von Allem. mas er fur ben Kreuzzug gethan hatte'; zum Beweise, baß ihm bie Che mit ber Erbinn von Jerufalem und bie ernste Unftrengung fur bas beilige Land als eins und un= gertrennlich erscheine. Dann folgt bie Mittheilung ber traurigen Nachrichten Konig Johanns, und endlich bie Bitte: ber Papft moge zur Beforderung bes Rreuzzuges tuchtige

mit großen Vollmachten versehene Manner in alle driftliche Lander senden, die Könige von England und Frankreich ernstlich zum Frieden und zur Theilnahme an der heiligen Unternehmung ermahnen, und Niemanden selbst oder durch Undere vom Gelübbe lösen. — Der Papst erfüllte sogleich

<sup>1</sup> Guil. de Tripolis mscr. 280. c. 13. Mon. Patav. 670. Villani VI, 14. Un 20,000 Mann wurden nach Apulien verset. Siedurch wurde die zeither gefährliche Verbindung mit Ufrika unmöglich gemacht.

<sup>2</sup> Reg. Hon. VIII, 383. App. ad Malaterr. Ursp. chron. 335.

biese Bitten': aber weber Schreiben noch Gesandte konnten 1224. Frankreich und England zum Frieden und zu ernstlicher Mitwirkung bewegen, und der Meister des deutschen Ordens Hermann von Salza, der als kaiserlicher Bevollmächtigter nach Deutschland ging, fand hier auch mehr Schwierigkeiten, als er glaubte.

Aus diesen und ahnlichen Gründen hielt es nicht allein 1225. der Raiser, sondern auch der nach Apulien zurückgekehrte König Johann und der Patriarch für unmöglich, den Kreuzzug in der zu Verentino bestimmten Krist mit Erfolg anzutreten.

Babrend nun die beiden Letten dem Papfte neue Bor= schläge Friedrichs überbrachten2, berief biefer alle Pralaten feines Reiches und behielt fie (bamit bem romischen Sofe willige Vollzieher harter Maagregeln fehlen mochten) unter allerhand Bormanden fo lange an feinem Sofe, bis bie erwunschte Nachricht einlief: Sonorius habe die eingetretenen Schwierigkeiten richtig gewurdigt und fen zu neuen Bertragen bereit. Um 25ften Julius 1225 murben biefe su S. Germano abgeschlossen und festen fest 3: "ber Raifer tritt im August 1227 ben Kreuzzug an und halt in Palaftina zwei Sahre lang 1000 Ritter. Fur jeben fehlenben ift er in funfzig Mark Strafe verfallen, welche, nach ber Bestimmung bes Patriarchen, bes Konigs und ber Groß= meifter, jum Beften bes heiligen ganbes verwendet werden. Mußerbem halt Friedrich 150 Schiffe bereit, um 2000 Ritter nebst ihren Leuten und brei Pferden für jeden Ritter, un= entgeltlich nach Sprien überzuseben. Finden fich nicht fo viele Kreuxritter, ober werden jene Schiffe nicht gebraucht, ober find fie nicht zur gehörigen Beit vorhanden, fo zahlt und verwendet ber Kaifer alle baburch ersparte Summen

<sup>1</sup> Reg. Hon. VIII, 404, 405. Rayn. zu 1224, No. 14.

<sup>2</sup> Malesp. 124. Reg. Hon. IX, 370. Würdtw. nov. subs. XI, 6.

<sup>3</sup> Reg. Hon. X, 8. Rich. S. Germ. 998. Math. Paris 138. Concil. XIII, 1114. Lunig Reichsarchiv, spic. eccl. cont. I, von ber christichen Religion. urf. 2.

1925 auf obige Weife fur bas beilige Land. Bu bemfelben 3mede gahlt er 100,000 Ungen Goldes in vier Friften an die oben genannten Personen, welche er aber zuruckempfangt, sobald er binnen zwei Sahren ben Kreuzzug wirklich antritt. Ge= schieht dies nicht, oder ftirbt er, fo bleiben jene Summen zu zweckmäßiger Verwendung in ben Sanden des Konigs. des Patriarchen und der Groffmeister. Alle Nachfolger Friedrichs haften fur die Erfullung biefer Bedingungen, und er felbst beschwort ben Bertrag. Tritt er ben Kreut= aug nicht zur rechten Beit an, oder halt er nicht die vorgeschriebene Unzahl von Rittern, oder bezahlt er jene Summen nicht in ben vorgeschriebenen Rriften, fo ift er baburch ohne Beiteres in ben Bann verfallen: fehlt er in anderen Punkten, fo hat die Rirche, nach feiner eigenen Ginwilligung, bas Recht ben Bann auszusprechen. Singegen foll ber Bann auch fogleich aufgehoben werben, sobalb ber einzelne Grund desselben beseitigt ift."

## Drittes Sauptstück.

Subem Honorius ben Bertrag von G. Germano einging, vergab er keineswegs feinen Absichten ober feinen Rechten etwas Erhebliches; fondern entsagte nur bem Unmbalichen. ober wenigstens Zweckwidrigen, und gewann nebenbei wohl faiferlichen Beiftand wiber bie ungehorfamen Landschaften Campania und Maritima und wider die Romer, welche ihn im Mai 1225 unter Anführung ihres Patriciers Da= rentius aus ber Stadt vertrieben hatten'. Mehr aber als diese personlichen Uebel brudte und schmerzte ihn die uberaus hulfsbedurftige Lage bes frankischen Raiferthums in Konstantinopel. Nach bem Tobe Raifer Peters 2 berief man beffen alteften Sohn Philipp, welcher aber ben fiche ren Befit feiner Erb = und Lehn = Guter in Europa, bem gefährlichen Glanze eines mankenden Raiferthums vorzog; und Robert, der jungere Sohn Peters, welcher bas Erbie= 1221. ten annahm, war leiber schwachen Geiftes, muthlos, un= wiffend, roh und von schlechten Sitten! Wie konnte fich ein fo schlecht begrundetes Reich, bei einem folchen Wechsel folder Regenten befestigen? Much ging eine Besitzung nach ber anderen verloren an Laskaris, an beffen Schwiegersohn

1 Reg. Hon. IX, 30. Vital. I, 88.

<sup>2</sup> Dben G. 166.

1221 Johann Batabes, an Theodor ben Komnenen 1. Db bie Berbeirathung Raifer Roberts mit Eudocia Lasfaris ein friedlicheres Berhaltnig zwischen Griechen und Franken ber-- porgebracht hatte, lafit fich bezweifeln: auf jeden Kall aber war es unverständig, daß Robert die ihm zugefagte Braut vernachläffigte; unklug und unsittlich, daß er ein Fraulein von Reufville", die Braut eines burgundischen Ritters, mit · ihrer ehrgeizigen Mutter in ben Palast aufnahm und beim= lich heirathete. Der beschimpfte Brautigam brang beshalb mit mehren Genoffen in den Valast: sie warfen die Mutter ins Meer, schoren ber neuen Raiserinn ben Ropf kahl und schnitten ihr die Nase ab. Die frankischen Ritter, bei benen Robert Sulfe suchte, entschuldigten bie Gewaltthat, und papftliche Schreiben konnten bem von allen Reinden überwundenen und von den Seinen verachteten Raifer, weder Burbe noch Macht verleihen.

1221

Neben dieser Reihe von Uebeln zog sich noch eine zweite bis hin, welche aus den kirchlichen Berhaltniffen entsprang? Die Griechen wollten ben Franken, Die Franken ihren eige= nen Geistlichen keine Behnten geben. Jene wiberfprachen aller Abhangigkeit von romischen Kirchenoberen, und biefe laugneten daß die Gewalt, welche fonft der griechische Rai= fer über die griechische Geistlichkeit ausgeübt habe, jest in Die weltlichen Sande frankischer Barone übergeben burfe. Der neue lateinische Patriarch hatte sich gern in einen unabhangigen Pauft verwandelt, oder wenigstens feine Gin= funfte und feine Macht auf Unkoften aller übrigen erhoht; wahrend ber romische Papst bies unmittelbar, ober burch Gefandte zu verhindern fuchte 3. Die lateinischen Bischofe wollten ihre Sprengel erweitern und fo viel Land als

<sup>1</sup> Pipin, 39.

<sup>2</sup> Innoc. epist. XI, 24, -88, 41, 47, 113, 116, 152, 245; XII, 114-117; XIII, 26, 27, 39, 44, 99, 100; XIV, 97; XV, 156; XVI, 104, 106.

<sup>3</sup> Reg. Hon. I, 267, 271, 418, 419; III, 24; V, 442, 443.

muglich gewinnen; wahrend die Laien ben Uebergang von 1221 Grundftucken in die todte Sand verboten, weil dies die bis Streitkrafte bes ohnehin schwachen Reiches ganz vernichte. Mit eben fo großem Gifer als bie Bifchofe fich bemuhten alle Rlofter ihrer Leitung und Aufficht zu unterwerfen, ftrebten biefe nach Unabhangigkeit und Unmittelbarkeit. Selten gehorchten die niederen Geiftlichen ihrem Bifchofe, noch feltener unterwarfen fich die Laien den firchlichen Be= fehlen'. Gie arbeiteten an Festtagen, schieben fich eigen= machtig von ihren Frauen, trieben verbotenen Sandel mit ben Turfen und fanden gegen ben, oft einfeitig und will= furlich gesprochenen Bann, Gulfe bei ber griechischen Beiftlichkeit 2. Bon biefen mehr vertheibigenden Maagregeln kamen bie Laien balb bis jum Angriffe, verwarfen alle firchliche Gerichtsbarkeit, hinderten freie Bahlen und er= laubten sich zulest Zwangsmittel, welche nicht bloß unge= buhrlich, fondern verbrecherisch maren. Go ließ der Be= herrscher von Philippi ben Erzbischof mahrend feiner bei= ligen Geschäfte in ber Rirche gefangen nehmen 3, verspotten, martern, umbringen und ben Leichnam außerhalb des Rirch= hofes an einen gemeinen Ort hinwerfen. Go ließ ber von ben Franken abgefallene Michael Ungelus alle lateinische Priefter, welche in feine Bande geriethen, aufhangen ober fopfen! Gegen folche Unthaten erscheinen baufige Schlage= reien zwischen lateinischen und griechischen Geiftlichen, nur als geringe Uebel.

Diese Frevel sollte der Papst strafen, diese Berwirrung ordnen, diese streitenden Unsichten verschnen, mit einem Bort: er sollte ein durch und durch haltungsloses, hulfsebedurftiges Reich erhalten und erneuen; — wahrlich, eine über menschliche Krafte hinausgehende Ausgabe! Doch that

<sup>1</sup> Reg. Hon. V, 492; VI, 95, 124, 126. Imnoc. epist. XIII, 117, 143-150.

<sup>2</sup> Innoc. epist. XIII, 103, 161-165.

<sup>3</sup> Reg. Hon. II, 575. Innoc, epist. XIII, 184. Reg. Hon. VI, 304. III.

1221 Honorius so viel er vermochte. Er schickte einiges von bem bis jum Kreuzzuge gesammelten Gelbe nach Konstantinopel und gab seinem Gesandten den zweckmäßigen Besehl!: nur da möge er Strenge zeigen, wo keine Ausnahme oder Entbindung vom Gesehe erlaubt sen; sonst aber vorsichtig und milbe versahren, damit sich über dem Bemühen zu bessern, das Uebel nicht verarößere.

Dem Patriarchen ward ernstlich verwiesen: bag er Ge= fandte gleichwie der Papst abschicke 2, Berufungen nach Rom verhindere, und ohne Beobachtung gesetlicher Vorschriften banne und vom Banne lofe. Er folle ohne Erlaubnif bes Papftes nie den Bann über den Raifer und deffen Rapellane fprechen, bas Rirchenaut zwedmäßiger als bisber verwalten. und mit ben Benetianern feine Berbindungen gum Nachtheile anderer Bolfer eingehen. — Ein im Jahre 1219 entworfener und 1221 von Honorius bestätigter Bergleich 3, feste über mehre oben berührte Punkte Folgendes fest: "alle Geiftlichen find fur ihre Person von weltlicher Ge= richtsbarkeit frei, und eben so alle Laien welche in eine Rirche flieben. Die Ungabl fteuerfreier Geiftlichen \* wird nach Berhaltniß ber Keuerstellen in ber Urt bestimmt, baß auf 25 bis 70 Feuerstellen zwei Geistliche, auf 70 bis 120 vier Geiftliche und fo fort gestattet werden. Diese gablen von ihren gandereien nur die geringe Grundabgabe, welche man icon zur Zeit bes Raifer Alexius unter bem Namen bes Afrostichon erhob; Stellen mit gang geringen Gin= nahmen bleiben aber felbst von diefer Steuer verschont. Kur fo viele eingezogene und vertheilte Kirchenguter, beren jetige Ruckgabe angeblich ben Untergang bes Reiches nach fich ziehen durfte, foll der elfte Theil aller und jeder Lehn= guter ben Geiftlichen eingeraumt, ober, wo auch bies un-

<sup>1</sup> Reg. Hon. III, 31; IV, 836; V, 29; VI, 124, 126.

<sup>2</sup> Legati a latere. Reg. Hon, II, 1002; III, 499; VI, 374.

<sup>3</sup> Reg. Hon, II, 254; VI, 287, 300.

<sup>4</sup> Papates.

übersteigliche Schwierigkeiten findet, eine verhaltnigmäßige 1221 Rente gezahlt werden. Die Franken entrichten ferner ben bis Behnten, fo lange ibn bie romische Rirche nicht erläft; bie unter ber Gerichtsbarkeit ber Franken ftebenben Ginwohner, geben aber nur ben Dreißigsten."

Diefen Bertrag legten jedoch mehre Laien eigennütig fo aus: als fen nicht blog bestimmt, bag bie gleich nach ber Eroberung von Konftantinopel als Lehn vertheilten Rirchenguter in ben Banben ihrer gegenwartigen Befiger bleiben follten; fondern bag man auch alle noch unvertheilte Guter auf obige Bedingungen in Besit nehmen tonne. Sonorius aber widersprach lebhaft biefer Unficht, und fchutte Die griechische wie die lateinische Geiftlichkeit gegen weitere Eingriffe 1. Er wies alle Laien aufs Strengste gur Ginigkeit an: benn nur baburch und burch ruckfichtslofe Unterftugung bes Raifers tonnten fie ihr eigenes Dafenn friften. Er bes fahl ben Tempelberren, Johannitern, Ciftertienfern und allen Monchsorben ohne Ausnahme, die Balfte ihrer jahr= lichen Ginnahme, fofern fie nicht zu unumganglichen Musgaben nothwendig fen, im Jahre 1225 fur Die Bertheis digung des bedrangten Reiches berzugeben?. Alle Kreuzfahrer, welche fich auf bem Wege nach Palaftina im grie= difchen Reiche befanden, erhielten bie Erlaubnig, unter gleichen firchlichen Begunftigungen, ihr Gelubbe bafelbft zu erfüllen 3.

Wahrend ber Papft nicht mindere Sorgfalt für bas griechische Reich als fur Palaftina zeigte und, trot aller Sehnsucht nach bem Untritte eines Kreuzzuges, ben Bertrag von S. Germano angemeffen finden mußte; jog ber Raifer aus bem letten ben bestimmtesten Nugen. 3wei Sahre, welche biefem Bertrage vorhergingen, hatten bin= gereicht um in Neapel und Sicilien bie Willfur ber Baro-

<sup>1</sup> Reg. Hon. VIII, 32, 40, 46, 67; VI, 465.

<sup>2</sup> Ibid. VI, 447; VIII, 83.

<sup>3</sup> Ibid. VI, 446; VIII, 84, 217; II, 1242,

1221 nenherrschaft zu brechen und die ftrengen Gefete Ronig bis Rogers herzustellen. Die Saracenen, fruber stets meuterifche Unterthanen, murben burch febr zwedmafige Mittel nicht bloß in ruhige Burger, sondern auch in eifrige Unhanger bes Raifers verwandelt. Das Staatsvermogen wuchs durch Burudnahme alles widerrechtlich bavon Ge= trennten, und bas Steuerwefen fam in eine folche Ordnung, baß sogar die Geiftlichkeit (theils in Sinficht auf altere Gesebe, theils wegen bes bevorstehenden Kreuzzuges) bie verlangten Zahlungen unweigerlich übernehmen mußte. End= lich bewies die Stiftung und reiche Begabung ber Univerfitat Neapel, bag Friedrich um außerer 3mede willen bie Nothwendigkeit und Burbigkeit hoberer, innerer Beiftes= bildung nicht vergaß. Nach fo viel Erreichtem, nach folcher Befestigung feiner Macht burfte ber Raifer hoffen: er werbe in den zwei nachsten zur freien Wirksamkeit im Abendlande gewonnenen Sahren noch mehr ausrichten, und bann mit entscheidender Ueberlegenheit im Morgenlande auftreten tonnen. Diefe großeren Plane fprachen fich fur ben Scharf= fichtigen bestimmt aus, als Friedrich, gleich nach bem Ber= trage von S. Germano 1, den Ronig Beinrich, die Fürsten und Pralaten Deutschlands, fo wie die Obrigkeiten ber lom= 1226 barbischen Stabte auf Oftern 1226 zu einem großen Reichs=

226. bardischen Stabte auf Ostern 1226 zu einem großen Reichstage nach Cremona berief, und allen neapolitanischen und sicilischen Basallen ankundigte, daß sie sich bereit halten möchten, ihn in das obere Italien zu begleiten.

Seit des Kaisers Aufbruch nach Stalien, hatte Erzbischof Engelbert von Köln 2 in Deutschland der Reichsregierung mit so vielem Muthe und so großer Klugheit vorgestanden, daß diese Jahre im Bergleich mit früheren und späteren für glücklich gelten können. Zwar fehlte es nicht ganz an Streitigkeiten und Fehden: aber theils waren sie auf kleiznere Bezirke eingeschränkt, theils wurden sie nicht mit den

<sup>1</sup> Rich. S. Germ. 998 -- 999.

<sup>2</sup> Pfifter II, 293,

Waffen geführt, endlich stiegen sie nie zu der inneren und 1226. außeren Leidenschaftlichkeit der lombardischen Kampfe 1. Nur eine einzige That war frevelhaft und nichtswürdig in jeder Beziehung.

Babrend namlich alle Gutgefinnten ben trefflichen Erzbischof Engelbert eine Saule ber Kirche, eine Bierde ber Geiftlichkeit und einen Bater und Erhalter Deutschlands? nannten; war feine ruckfichtslofe Rechtspflege, feine muthige Beftrafung jeber Billfur, ben Boswilligen ein ftetes Uergerniß, und fie flagten (um burch leicht gefundene Worte ihre innere Schlechtigkeit zu beschönigen) über tyrannische Befdrankung ber alten, angestammten Rechte freier Manner. Bu biefen Boswilligen gehorte Graf Friedrich von Altena und Ifenburg an ber Rubr, welcher die Abtei Effen und Berben keineswegs als Bogt pflichtmäßig schütte, fon= bern bedrückte und plunderte. 2113 ihn ber Erzbischof, fein Dheim 3, hieruber gebuhrend zurechtwies, stieg ber Born in bem fittenlos wilden Grafen bis jur Morbluft. Muf marnende Briefe nahm Engelbert keine Ruckficht, theils weil er folchen Frevelmuth bei einem fo naben Bermandten für unmöglich hielt, theils weil er überhaupt feine Furcht kannte. Bei einer Reife von Soeft nach Roln traf er mit Friedrich nochmals zusammen, entließ ihn aber, ungeachtet feines nicht anftanbigen Benehmens, ohne Ruge und feste feinen

<sup>1</sup> Wolter 57; Reg. Hon. II, 697, 1079; IV, 541, 678; Neuburg. chron.; Lünig codex diplom. Vol. I, 368 erzählen Streitigkeiten bes Königs von Bohmen mit bem Bischofe von Prag, bes Erzbischofs von Bremen mit ber basigen Bürgerschaft, ber Grafen von Kyburg mit bem Bischofe von Konstanz u. f. w.

<sup>2</sup> Columna ecclesiae, cleri decus, stabilimentum regni etc. Gesta Trevir. Martene 24.

<sup>3</sup> Die Berwandtschaft Friedrichs mit Engelbert wird verschieden ansgegeben: die Gesta Trevir. Marten. 241 nennen jenen einen Sohn seines Bruders; das chron. Udalr. Aug. nennt ihn einen sororius Engelberts. Nach Kremers Stammtafet (II, 118) waren Engelberts Bater und Friedrichs Großvater, Brüber.

1226. Weg nach Schwelm fort '. Um hier das heilige Werk einer Kirchweihe mit desto reinerem Gemuthe vornehmen zu könsnen, hatte er eben seine Sunden gebeichtet und war jenem Orte bereits nahe, als plöglich am Abende des siebenten Novembers 1225 Graf Friedrich nehst fünfundzwanzig Mordsgenossen aus einem Walbe hervordrach. Jener traf seinen Oheim zuerst in die Seite und sorderte dann die Uebrigen zornig auf: sie möchten in der versprochenen Theilnahme am Morde nicht zurückleiben. Nur zu blutgierig solgten sie seiner Mahnung, brachten dem Erzbischose achtunddreißig Wunden bei und entslohen dann, von Gewissensangst ergriffen, nach allen Seiten. Auch das Gesolge Engelberts hatte sich zerstreut und nur ein einziger Diener bewachte treu den Leichnam seines Herrn, dis ihn in der solgenden Nacht zwei wohlgesinnte Einwohner zur Kirche von Schwelm brachten.

Ware Erzbischof Engelbert auch ein minder tüchtiger und preiswürdiger Mann gewesen, eine solche von nahen Verwandten und Lehnsleuten ohne alle Veranlassung unternommene, mit solcher Grausamkeit vollsührte Ermordung des ersten Prälaten Deutschlands, mußte das Mitleid und den Jorn auch des Gleichgültigsten rege machen. Junächst wurde seinem am 15ten November erwählten Nachsolger, dem bisherigen Vorsteher des Erzstiftes Bonn, Grasen Heinrich von Sayn?, Nache und Strase zur Pflicht gesmacht; welcher auch sogleich die Mannen des Erzstiftes Köln ausbieten, des Grasen Friedrich Schlösser Isenburg und Neudrück umlagern und nach der Einnahme der Erde gleich machen ließ. Mittlerweile ächtete Kaiser Friedrich den Mörder und der papstliche Gesandte, Kardinal Konrad?

<sup>1</sup> Godofr. mon. Grembachius. Herm. Altah. Reg. Greg. IX. Sahr VII, urt. 202, 203. Rremer II, 19

<sup>2</sup> Comes a Sena consobrinus Engelberti. Alber. 518. Natione de Mulnatken (Molenark). Godofr. mon. l. c. Belgic. chr. magn. 251. Concil. XIII, 1101. Harzh. conc. III, 524.

<sup>3</sup> Ein geborener Graf von Cann. Mofer III, 79.

bannte (mit Zustimmung vieler Pralaten) bie Bischofe von 1226. Münster und Osnabrud, weil sie als Mitschuldige ihres Bruders, des Grafen Friedrich, angeklagt wurden und sich nicht auf gesetzliche Weise mit sieben eideshelfenden Bischofen vom Verdachte reinigen konnten. Beide eilten nach Rom, aber auch des Papstes Spruch lautete auf Absetzung.

Bahrendbessen irrte Graf Friedrich heimathlos und in mancherlei Verkleidung umher und horte, wie man ihn überall verfluchte und seine Bestrafung wünschte. Endlich ergriff ihn Ritter Balduin von Genesse und lieserte ihn dem Erzbischose Heinrich aus . Um Sahrestage nach der seierlichen Beisetzung Engelberts wurde sein Morder in Köln eingebracht und aufs Rad geslochten, nachdem er gebeichtet und seine Mitverdrecher angezeigt hatte. Einige von diesen erlitten ahnliche Strafen; andere minder hart Angeklagte ließ man, jedoch nicht ohne viele Schwierigkeiten, zur Buße und Reinigung.

Der Tod Engelberts war ein großer Verlust für Deutschland: benn König Heinrich bedurfte, ob ihn gleich jener Erzbischof schon am achten Mai 1222 in Achen gekrönt hatte\*, seiner Jugend wegen, noch immer des Raths und Beistanbes. Allein der neue Erzbischof Heinrich von Köln, und der in diesem Jahre an die Stelle seines Dheims tretende Erzbischof Siegsried II von Mainz, zeigten sich hiezu keineswegs tüchtig: indem von den geistigen Gaben des ersten mit keinem großen Lobe gesprochen 3, und der letzte sogar angeklagt wird, er habe mit ungezügeltem Eigennutze Bittwen und Waisen geplündert, die Schäse der Kirchen

<sup>1</sup> Reineri chron. 1225. Einige fagen, ber Nitter habe ben Morber für 2100 Mark verkauft; wahrscheinlich aber erhielt er nur die große Belohnung, welche ber Kaiser barauf geseth hatte. Der Bischof von Munster starb, ber von Osnabruck fand zulest Enabe bei bem Papste Emonis chron. 84.

<sup>2</sup> Miraei op. dipl. I, 414, urt. 95.

<sup>3</sup> Conradi chron, Mogunt. 771, Nimis simplex. Northof.

## 248 König heinrich. Fehden in Deutschland.

1226 vergeubet und fein ichones Land fast in eine Bufte vermandelt. Ueberall ergab fich, baß man ben feiner Stube beraubten Konig keineswegs furchte: fo brach 2. 23. ber Graf von Schwerin eigenmachtig gewiffe in Beziehung auf Danemark geleiftete Berfprechungen '; zwifchen bem Pfalz= grafen Rapoto von Baiern und ben Grafen von Pogen entstanden Kehden, wobei fogar Rirchen geplundert und verbrannt murben; Beinrich III von Defterreich emporte fich gegen feinen Bater Bergog Leopold VII und vertrieb feine Mutter aus bem Schlosse Beimburg?. 2018 Ronig Beinrich, nach Ablehnung eines ihm hinfichtlich ber Schwester bes Konigs von England gemachten Untrages, Margarethen bie Tochter Bergog Leopolds, heirathete, stellte er, wenn auch nicht bie Liebe, doch ben Gehorfam in dem Saufe feines Schwiegervaters wieder ber. Aber felbst bei jener Sochzeitfeier 3 fam es in Nurnberg über ben Mord Engelberts zu Streitigkeiten zwischen bem Erzbischofe von Trier und bem Grafen von Trubendingen, und bas Gebrange bes freudigen Bolkes war wohl nicht bie alleinige und erste Urfache, daß vierzig bis fechszig Menschen ihr Leben verloren.

Diese und ahnliche Ereignisse traten ben oben erwähnten Absichten des Raisers unerwartet in Deutschland entgegen; und noch größere Hindernisse und Unannehmlichkeiten entstanden für ihn in Italien. Sobald er nämlich im November 1225 zu Brundussum seine Hochzeit mit Jolanten

<sup>1</sup> Godofr. mon. zu 1225, Chron. Udalr. Aug. Staindel.

<sup>2</sup> Pappenh. Herm. Altah. Neuburg. chron.

<sup>3</sup> Die Heirath fant statt 1225, nach Neub. chron., Conradi cat. imper., Rich. S. Germ. — 1226, nach Elwang. chron., Gemeisners Chronif 312, Mellic. chron. — 1227, nach Auct. inc. ap. Urstis. — 1228, nach bem Monach. Bavar. Bischof Konrad von Regensburg sührte die Unterhandlung. Um 28sten Marz 1227 wurde die Königinn in Uchen gekrönt, Godofr. mon. Aegid. hist. Leod. episc. 664. Pormany (Wiener Jahrb. XXXVIII, 90) seht Margarethens Hochzeit auf den ersten November 1225, und die Krönung auf den 28sten Marz 1228.

gefeiert hatte ', nannte er fich Ronig von Serufalem, ftellte 1226. Diefen Titel fogar bem eines Konigs von Sicilien voran und ließ fein Reichsfiegel bienach abanbern. Dies Berfahren schalt Konig Johann eine fo unerwartete wie un= billige Berkurzung feiner Rechte; mogegen Friedrich behaup= tete: fein Schwiegervater babe nur ein Unrecht auf Jerufalem gehabt, zuerst als Gemahl ber Reichserbinn Maria Jolante, und nach beren Tobe als Bormund feiner Tochter Jolante. Nothwendig bringe biefe jest ihr Erbe, nach ben= felben Grundfaben, bem Raifer ju; und fofern er es nicht freiwillig einem Underen übertrage, gehore ihm bas Konigreich Serufalem und jedes Regierungsrecht in Sprien. Diefe Unficht mard allerdings burch die Geschichte Guidos von Lusignan, Konrads von Montferrat und Heinrichs von Champagne bestätigt, gefiel aber bem herrschluftigen Konige Johann so wenig, daß er gern einen neuen Umstand ergriff ober vergrößerte, welcher ben Raifer als jenes Rechtes un= wurdig barftellen follte. Es wird namlich erzählt: "Ronia Johann fand feine Tochter weinend, und erfuhr bag ber Raifer fie nicht als fein Beib behandele, vielmehr mit einer von ihr mitgebrachten Berwandtinn ungebuhrlichen Umgang pflege 2. Sieruber fam es zwischen Friedrich und Johann zu heftigem Wortwechsel und gegenseitigen Vorwurfen, wo= bei biefer (ein großer, ftarker und jahzorniger Mann) jenen Sohn eines Schlächters schimpfte und ihn beschuldigte, er babe einem feiner Blutsverwandten mit Gift und Dolch nachgeftellt. Friedrich bingegen argwohnte bag Johann, als Bruder Walters von Brennes, bas Erbrecht ber Tochter Tanfreds heimlich geltend zu machen wunsche, und verlangte von ihm die Auslieferung ber vom Konige Philipp August für bas beilige Land vermachten Gummen. Diefer Bumuthung oder harterer Behandlung zu entgeben, verließ

<sup>1</sup> Rich, S. Germ. 999. Bazano 559, Chiarito 62.

<sup>2</sup> Bernard de S. Pierre, mscr. 122, Villani VI, 15, Salimbeni 225. Malespini 124. Guil. Tyr. 696.

1226 Johann nebst feiner Gemahlinn Berengaria bas apulifche Reich und begab fich nach Bologna." Daß der Kaifer feine Gemablinn vernachläffigte und einer anderen Liebschaft nachbing, ift bei feiner Natur nicht ganz unwahrscheinlich !: aber feine Gegner übertrugen bie einft bem Konige Johann gemachten Bormurfe 2 ohne Beweis auf ihn, und behaup= teten baß er Jolanten mißhandelt und, obgleich sie noch jahrelang lebte, badurch wohl ihren Tod veranlaßt habe. Noch leibenschaftlicher ober lacherlicher ift es, wenn jene Schriftsteller ergablen: ber Raifer habe feiner Gemahlinn feit bem erften Streite nie beigewohnt, und bennoch ihren, zwei Jahre nachher geborenen, Sohn Konrad fur acht an= erkannt! Muf keinen Fall kann ein etwaniger 3wift amischen Friedrich und feiner Gemablinn lange gebauert haben 3; benn wir finden fie ichon im December 1226 in Freundschaft beifammen, und bag Jolante fpater auch auf bie Musfoh= nung ihres Baters mit ihrem Gemable vortheilhaft einge= wirft habe, leidet feinen 3meifel.

Fast gleichzeitig entstanden nicht geringere Streitigkeiten mit dem Papste. Die geistlichen Guter im Neapolitanischen waren namlich zeither in vielen Beziehungen wie die adlichen Lehngüter betrachtet und insbesondere, während der Erledigung der bischösslichen Stühle, jedesmal so von den Königen in Obhut und Verwaltung genommen worden, wie die Güter minderjähriger Lehnsmannen. Diese einträgliche Benuhung veranlaßte aber wahrscheinlich bisweilen eine spätere Anstellung der Bischöse, und so waren auch jeht fünf Stellen in Kapua, Aversa, Brundussum, Salerno und Cosenza wohl schon länger erledigt, als die Umstände schlechterdings ersorderten. — Darum schrieb Honorius am

<sup>1</sup> Doch icheinen Berhaltniffe folder Urt nur mahrend feines Bittmer: ftanbes eingetreten gu fenn.

<sup>2</sup> Siehe oben S. 224. Beber honorius III, noch Gregor IX beuten jemals auf folderlei Streitigkeiten bin.

<sup>3</sup> Inveges annal, 559, 565.

25sten September 1225, also etwa zwei Monate nach bem 1226. Vertrage von S. Germano an den Kaiser!: "die längere Erledigung jener Stellen gereiche nicht bloß zum Nachtheile der irdischen Güter, sondern auch der Seelen, und gebe Veranlassung den Kaiser und den Papst anzuklagen. Um nun für Ruhm und Heil beider, um für die Kirchen und die Gemeinen gleichmäßig zu sorgen, habe er jene Vist thümer mit Männern beseht, welche dem Kaiser billiger= weise annehmlich seyn müßten, da sie Eingeborene wären und sich durch Kenntniß und Wandel außzeichneten. Auch möge sie Friedrich um so eher bestätigen und günstig aus nehmen, da man ihm durch diese Maaßregel nicht zu nahe treten wolle, und er dem Papste und den Kardinälen Gezlegenheit gebe, seine Frömmigkeit überall zu erheben und zu empsehlen."

Durch all biefe höflichen Wendungen ward aber Friedrich feineswegs gewonnen, fonbern gerieth in großen Born baf ber Papit, ohne Ruckficht auf bes Raifers Recht, funf fo wichtige Stellen eigenmächtig befest, und ihn nicht einmal vorher befragt ober benachrichtigt habe. — Wenn fich Sonorius hiebei, mahricheinlich auf ben Unbrang ber Bewerbenden, übereilt hatte und sich nicht beschweren durfte als bie neu ernannten Bischofe, ja felbst papstliche Gefandte, vom Kaifer zuruckgewiesen wurden; fo ging nun auch bie= fer über bas richtige Maag hinaus und verlangte von ben Einwohnern bes Berzogthums Spoleto, daß fie ihn in die Lombardei begleiten follten. Dem alten Kaiferrechte mar biefe Forberung allerdings gemäß, ftand aber in Wiber= fpruch mit allen neueren Bertragen und Bergichtleiftungen. Much weigerten sich die Ginwohner, jenen Befehlen, ohne firchliche Weisung, Folge zu leisten und schickten die von Friedrich erlaffenen scharferen Mahnungen gur Beantwor= tung an ben Papft. Der Schriftwechsel welcher hieraus

<sup>1</sup> Reg. Hon. X, 55.

<sup>2</sup> Merito. Reg. Hon. l. c.

1226. zwischen beiden entstand, ward immer heftiger und bitterer, bis Honorius zulegt den Kaifer (bessen Briefe nicht auf und gekommen sind) in einer sehr umståndlichen Antwort folgendergestalt zurechtwies!:

"Wenn unser Schreiben bich in Erstaunen gefett bat, fo und noch weit mehr bas beinige. Gine einfach gerechte Burdigung unferer Borte ohne funftliches Deuteln, murbe bich nur jum Danke gegen beinen geiftlichen Bater und beine geiftliche Mutter verpflichtet haben. Du behaupteft: wider die Erwartung Aller und ben Rath der Fürsten habest bu bich zu unseren 3meden willig finden laffen, und fenft überhaupt gegen die Kirche gehorfamer und wohlwollender gewesen, als irgend einer von beinen Vorfahren. Sene hingeworfene Unklage der Fürsten konnen wir aber ohne Thatsachen um so weniger fur erwiesen annehmen, ba sie ben von ihnen unterschriebenen Urfunden widerspricht. Benn bu ferner beine eigenen Berbienste nur mit benen vergleichen willst, welche die Raiser beines Stammes um die Rirche gehabt haben, fo wird freilich ichon ein Geringes hinreichen bir ben Vorrang vor biefen zu verschaffen: wenn bu jene Bergleichung aber auch auf bie gottesfürchtigen und frei= gebigen Herrscher ausbehnst, welche mit Wort und That die Kirche schützten, erhoben und bereicherten, so barfit du bich biefen nicht voranstellen, sondern folltest vielmehr prufen, ob und wie du jene Borbilder erreichen konntest. Inbem du jest die weltkundigen Wohlthaten, welche bir die Rirche erwiesen hat, einseitig in Zweifel ziehst und bekrittelft, zeigst bu zum Minbesten keine Dankbarkeit; und noch em= pfinblicher erscheint es, bag bu in allem Guten Bofes arg=

<sup>1</sup> Mansi zweiselt noch in seiner neuesten Ausgabe ber Concilien, ob die im Raynaldus zu 1226, No. 3, aufgeführte Bulle: miranda tuis sensibus u. s. w., von Gregor IX, ober von Honorius III sey. Sie steht in Reg. Hon., Jahr X, No. 262, zwischen zwei Schreiben vom zweiten und 11ten Mai 1126, hat aber selbst kein Datum. Daß sie hieher gehore, beweiset auch die Erzählung Rich. S. Germ. Im Rayn. sind einige Stellen weggelassen, deren Inhalt ich ausgezogen habe.

wohnest und die Liebe in Sag umdeutest. Du beschulbigst 1226. bie Rirche sie habe, unter bem Vorwande bes Schutes, Keinde nach Apulien gesandt und Otto auf ben Stuhl bei= ner Bater erhoben; mas anders aber, als Liebe und Theil= nahme, konnte ben Papit vermogen fur bich, ben Sulflofen und Verlaffenen, gegen bie Machtigen aufzutreten, und aus welchen neuen, bisher unerhorten Grunden wirft du plot= lich ein Unklager ber Rirche, welcher bu, nach beinen eigenen fo gablreichen Berficherungen, nachft Gott, beine Errettung und bein Leben verdankest? Steben beine Briefe, beine Worte, beine Berfprechen überall in folchem Widerspruche mit beinen inneren Gefinnungen? Bas haft bu benn fur Die Kirche gethan? Bas fann fie von bir erwarten? Bielleicht aber hat die gottliche Vorfehung bich zu jenen über= eilten Meußerungen getrieben, damit die Rirche beforglicher und vorsichtiger verfahre. - Den beutschen Thron, welcher burch Bahl verlieben wird, kannst bu nicht füglich einen våterlichen nennen. Philipp wollte oder konnte ihn für bich nicht behaupten, und nach feinem Tobe, wo alle Kur= ften fich zu Otto mandten, blieb bir noch weniger Soffnung ober Unspruch. Erst als biefer, gegen fein Berfprechen, auch bich angriff, begann bie Rirche fubn ben Rampf gegen ben Siegreichen, und feine Ungerechtigkeit hat ihm mehr geschabet, als feine Macht geholfen: bu aber folltest von beinen Unftrengungen und Gefahren weniger Ruhmens machen, weil du eigentlich ba erntetest, wo Undere für dich gefaet hatten."

"Bir selbst haben in allen Verhandlungen mit dir mehr beine, als unsere Ehre im Auge gehabt, mehr beinen, als unseren Ruf geschont. Tetzt aber erhebst du über die Anssehung jener Bischöfe laute Klage, ohne Kücksicht auf die Verträge mit beiner Mutter und die Lehren der heiligen Väter. Die Form, welche du als übertreten bezeichnest, ware in der That sehr unförmlich, wenn das Urtheil des apostolischen Stuhles dadurch von deiner Willkur abhängig würde. Keineswegs wollen wir verdächtige Personen erheben;

1226 bu aber follst auch beinen Berbacht nicht über bas vernünf= tige Maag hinaus erweitern und nicht vergeffen, bag wir unsererseits weit mehr Klagen wegen verletter firchlicher Freiheiten wiber bich anzubringen hatten. So ift 2. 23. ber Erzbischof von Tarent, lange bein Liebling, ploblich ohne Untersuchung, Urtheil und Recht als Verrather gestürzt morben, und ber Bischof von Katanea wird, ebenfalls ohne Beweis, offentlich beschulbigt bag burch feine Berfchmendung bas gange Reich zu Grunde gerichtet fen. Wenn bu fo bie Bifchofe, biefe Saulen ber Kirche, umgeworfen haft, meinst bu leicht bie niederen Geiftlichen nach Gefallen zu beherr= fchen. Freilich geschieht, nach beinen Worten, bies Mues nur damit Uebelftande und Kehler weggeschafft, Berbrechen bestraft werben: hiezu ist aber ber apostolische Stuhl vorhanden und bereit, er wird nach genauer Untersuchung rich= ten und die gewiffenhaft ausgesprochenen Strafen vollziehen."

"Du beschwerst dich ferner daß die Kirche mehre, nach Berftellung beiner Gewalt in Apulien vertriebene, Emporer widerrechtlich aufgenommen habe. Wir freuen uns beiner rechtmäßig bergestellten Gewalt, bes Wiedergewinns alles in ben Unordnungen bir Entriffenen: mochteft bu aber biebei nur nicht bis zur Beeintrachtigung frember Rechte fort= schreiten und bedenken, daß die große Maffe des auf folche Beife Erworbenen und Aufgehauften, burch ein Beniges vom Ungerechten kann angesteckt und in allen Theilen ver= borben werben. Ueber bie Aufnahme jener Berwiesenen folltest bu aber gang schweigen, ba bu ihnen bie Bebin= gungen bes umftanblichen, bon uns beftatigten Bertrages nicht gehalten haft, Manche vertriebest benen Sicherheit verfprochen war, und Ginige fogar mit bem Tobe beftrafteft 1. Wir haben zeither, um nicht Streit zu verantaffen, bier= über geschwiegen, obgleich man uns, als Burgen jenes Bertrags, diefe Geduld wohl zum Vorwurfe machen konnte. Einige andere aus beinen Reichen Vertriebene haben aller=

<sup>1</sup> Ursperg. 335.

bings in fremben Lanbern eine Freistatte gefunden: aber 1226, ein Fürft, wie bu, follte feinen burren Strobbalm verfolgen. und feine Macht nicht gegen ein vom Winde bin und ber getriebenes Blatt zeigen wollen! Bu folch einem Berfahren findest du wahrlich kein Borbild in dem Leben des hoch gerühmten Julius Cafar, welcher ben Domitius gegen beffen Willen beim leben erhielt und an bem Metellus (welcher fich ben Schwertern barbot) feine Rache uben wollte. Satten boch auch die Israeliten Freiftatten fur Berfolgte, murbe boch David ihr Beschützer: und ber Papst follte Bulfs= bedürftigen nicht fein Untlig zuwenden burfen, welche bir und ben Deinen nicht bie gerinafte Unbequemlichkeit verur= fachen konnen: bu muftest es benn unbequem finden. baß fie leben! Cben fo wurden wir gern beinen Streit mit bem Konige Johann vermittelt und ihn, wenn er bich beleis bigte, zurecht gewiesen haben; jest aber wundern sich Biele baß jener, anstatt burch bie neue vornehme Bermandt= schaft (wie es sonst gewöhnlich geschieht) erhöht zu werden. erniedrigt fen, was gleichzeitig jum Schaben bes beiligen Landes und gur Beeintrachtigung beines Ruhmes gereiche."

"Wenn du ferner klagst, wir burdeten dir schwere und unerträgliche Lasten auf, für welche wir selbst nicht einen Kinger bewegen möchten ; so vergissest du deine freiwillige Annahme des Kreuzes, die nachsichtige Verlängerung der Fristen, die Bewilligung des geistlichen Zehnten, die Verzwendung unserer Gelder und den Eiser und die Thätigkeit unserer Brüder im Predigen für die Unnahme des Gelübbes. — Du nennst dich oft den Advokatus der Kirche: bestenke aber, daß dies nichts Anderes heißt, als Beschützer der Kirche, und dieser Schutzunächst im gerechten Erhalzten ihrer Rechte besteht. Ohne unsere Zustimmung solltest du daher von unseren Unterthanen keine, früher aufgehobenen, Leistungen verlangen, wogegen wir sie gern zur Mitwirkung für den Kreuzzug auffordern wollen."

<sup>1</sup> Quae digito nostro movere nolimus.

1226, "Uebrigens ift bie Sand bes herrn nicht schwächer ge= worben, um ben Stolz ber Menfchen zu bemutbigen; laß beshalb in bem Glanze gludlichen Erfolges nicht ab von ber Demuth, welche bu in truben Tagen zu erkennen gabft. Ben Unglud, fo wie bich, belehrt hat, ben barf Glud am wenigsten verführen, und das Gefetz des mahren Abels bringt es mit fich, bag bas Gemuth fo wenig burch ben Erfolg zum Uebermuth erhoben, als durch Unfalle zur Ber= aatheit hinabaedruckt werde."

Mus biefem Schreiben bes Papftes erkennt man mittel= bar bie Beschwerben Friedrichs, und die bisherige Erzählung ber Begebenheiten zeigt beffer als anderweite Erorterungen, auf welcher Seite in Sinficht ber einzelnen Punkte bas Recht stand; ober vielmehr, wie biefelben Gegenstande, aus ben naturlich burchaus verschiedenen Standpunkten betrachtet, auch verschieden erscheinen mußten. Nur hatte ber Raifer wohl schwerlich so gerade heraus geschrieben, und Honorius schwerlich so strenge geantwortet, wenn nicht beide Theile auf außere Stuppunfte und Berftarkungen ihrer Macht gerechnet hatten. Friedrich meinte: er werbe mit Gulfe ber gehorsamen neapolitanischen Lehnsmannen, ber lombardischen Shibellinen und bes herbeiziehenben beutschen Seeres, ben erloschenen Glanz und die überall rucksichtslos verletten Rechte bes Raifers in Italien wiederherstellen; und ber Papft mußte fuhlen, bag er allein in bem hieruber bevorftebenden Streite ben Ausschlag zu geben im Stande fen. Bu jenen Unfichten und Borfaben tam aber Friedrich, erftens: weil 1220 bie Combarden felbst biejenigen Rechte verweigerten und benjenigen Pflichten nicht nachkamen, welche bem Raifer laut bes Friedens von Konftang unläugbar guftanben; zweitens, weil er bei feinem, von ber frubeften Jugend eingefogenen Saffe gegen Unordnung und Willfur, in der fogenannten lombarbischen Freiheit ein arges Uebel, in ber monarchischen Oberleitung und Entscheibung bagegen ein nothwendiges Beilmittel fah. Und fogar mancher Undere theilte Diefe Ueberzeugung, weil bie fcon fo baufig gerügten Uebel in

bis 1226. dem unabhangigen Theile von Stalien, seit Friedrichs Kai= 1220 ferkrönung, eher zugenommen als abgenommen hatten.

In Mailand, Perugia und Piacenza befehbeten fich Abel und Bolk auf hochst verberbliche Beife !. Die Guelfen, an ihrer Spige ber Graf von S. Bonifazio und der Mark= graf von Efte, waren fast in stetem 3wifte mit bem ghibel= linisch gesinnten Sause Romano und mit Salinguerra; sie vertrieben fich wechselfeitig aus Berona, Bicenza, Ferrara u. f. w. Bei einer folden Gelegenheit lockte Salinguerra ben Grafen von S. Bonifazio argliftig nach Kerrara und nahm ihn gefangen, wahrend Ezelin von Romano beffen Saufer in Berona plunderte und niederbrannte. Underer= feits legte fich jener Graf in einen Sinterhalt2, um Egelin zu greifen oder zu todten, und Markgraf Uzzo ließ bei ber Einnahme ber Burg Fratta, Manner wie Beiber, Greife wie Kinder, ohne Ausnahme umbringen3. Mantua und Cre= mona, Ravenna und Ferrara, Rom und Viterbo, Ufti und Meffandria, Benedig und Genua, Genua und Mailand, Difa und Florenz u. a. m. waren langere ober furgere Beit im Rriege begriffen; und biefe argen, burch Schuld ber Menfchen entstandenen Uebel wurden noch durch naturliche Unfalle er= hoht, indem ein Erdbeben im Sahre 1222 bas Land von Benedig bis Rom erschutterte und eine Deft im Sahre 1225 viele Menschen babinraffte . - Bisweilen suchte ber Raifer, bisweilen der Papst jene Unordnungen unmittelbar ober burch Gefandte beizulegen: aber indem fie gleichmäßig auf bie hohere Entscheidung Unspruch machten, geriethen fie felbst

<sup>1</sup> Giulini zu 1221 bis 1225. Murat. annali. Ciatti 299.

<sup>2</sup> Verci Eccl. II, 1-16. Estense chron, zu 1221. Murat, antiq. Est. II, 3. Pipin II, 47.

<sup>3</sup> Memor. Reg. 1104. Murat. antiq. Ital. IV, 436. Rich. S. Germ. 995. Nicol. de Tuccia 280—284. Bussi 118. Alferius zu 1225. Malespini 113. Villani VI, 2. Marchisius. Sanuto vite.

<sup>4</sup> Chr. mont. sereni. Roland. Patav. II, 3. Neuburg. chron.

<sup>5</sup> Ghirard. I, 143.

in Gefahr, sich zu entzweien '. Auch fanben sie nur felten gunstiges Gehör, ober bie Stabte beriefen sich von einem auf ben anberen, ober bie muhfam geschlossenen Berträge wurden leichtsimnig und leidenschaftlich wieder gebrochen!

1226. Als nun aber beim Unfange des Jahres 1226 nicht mehr zu bezweifeln mar, bag ber Raifer an ber Spie feiner apus lischen Macht nach der Lombardei ziehen und sich daselbst mit einem deutschen Seere vereinigen wolle; fo erschraken bie feit alter Beit feinem Saufe abgeneigten Stabte und erneu= ten, mit Beifeitsebung innerer Fehben, am zweiten Marg in bem mantuanischen Orte Mosio ben fast vergeffenen Iom= barbischen Bund wieder auf funfundzwanzig Sahre. In ber Urfunde werden genannt2: Mailand, Bologna, Piacenza, Berona, Brescia, Faenza, Mantua, Bercelli, Lobi, Bergamo, Turin, Aleffandria, Vicenza, Padua und Treviso. Das Recht zum Abschluffe eines folchen Bundniffes fand nach bem konstanzer Frieden ben Stabten allerdings zu; und fogar ber Kaifer konnte es ihnen nicht verargen daß sie, ihm und feinen unausbleiblichen Unsprüchen gegenüber, fo wenig vereinzelt und hulflos auftreten wollten, als ihre Borfahren bei ben Berhandlungen mit Friedrich I. Aber so fehr bie Lombarden auch ben Schein zu erhalten suchten, als gebach= ten sie nur jene alten, ihnen urkundlich eingeräumten Rechte im Kall eines Ungriffes zu vertheibigen, fo lagen boch ber Wahrheit nach ihrem jegigen Bunde gang andere Absichten und 3wecke zum Grunde. Seit bem Jahre 1183 hatten fie ihre Rechte nach allen Seiten ausgedehnt und fast überall

<sup>1</sup> Affo Guast. 188. So geschah es z. B. wegen eines Streites in Eremona. Bergleiche noch besonders über Imolas Aechtung und Bolognas Ungehorsam, Savioli III, 2. Urk. 524, 526, 537, 538, 539. Bonon. hist. misc. 1222. Griffo Ghirard. I, 141. In Toskana war Graf Guido Guerra seit 1220 Pfalzgraf (Ristretto cron. IV, 90), und seit dem Junius 1221 hatte der Graf von Blandrate seine großen, alle Einwohner zum Gehorsam verpslichtenden Bollmachten erhalten. Fantuzzi IV, urk. 104, 106.

<sup>2</sup> Murat, ann. Rubeus Rav. zu 1226.

eine völlige Unabhangigkeit von kaiserlichem Einflusse berge= 1226. stalt behauptet und durchgesett, daß eine Zurücksührung aller Verhältnisse auf urkundliches Recht, die größten Verluste und Ausopserungen in sich geschlossen hatte. Weil sie nun mit größter Gewißheit voraussehen konnten, der Kaiser werde von den ihm urkundlich zustehenden Rechten auch nicht das Geringste gutwillig ausgeben, so nahmen sie, um die Schuld von sich abzuwälzen, willkurlich an: er wolle und werde sie aller und jeder Rechte berauben. Db es nun gleich nicht unwahrscheinlich ist daß Friedrich, wenn er ohne Mühe den Zustand von 1183 hatte wiederherstellen können, seine Gewalt auch wohl noch weiter durste ausgedehnt ha= ben, so sehlte es doch an allen Thatsachen, ja an Leuße= rungen, um ihm jeht folche Abssicht beizumessen.

Much ergriffen die Lombarben, ohne anderweite Berhands lungen und Rechtserorterungen abzuwarten, fogleich friege= rifche Maagregeln zur Behauptung ihrer neuesten größeren Unabhangigkeit 1. Sie unterfagten alle Gemeinschaft mit ben ihrem Bunde nicht beitretenben Stabten und verboten allen einzelnen, an ben Raifer zu ichreiben, ober von ihm Briefe, Befehle und Gaben anzunehmen. Gie lagerten mit Beered: macht bei Markaria und sperrten ihm die Thore von Bologna und Kaenza, weshalb er bei S. Giovanni von Perficeto und bei Imola im Freien lagern mußte. Gie befetten bie Eng= paffe an ber Etsch oberhalb Berona, so daß (mit Ausnahme Beniger, die fich burch Defterreich und Rarnthen einschlichen) Konig heinrich und bie Deutschen nach langem und vergeb= lichem Bemuben bis Stalien vorzubringen, in ihre Beimath zurudfehren mußten?. - Ein folches Benehmen ber Lom= barben, mitten im Frieden und vor irgend einer Beleidigung, eine folche Verletung unläugbarer kaiferlicher Rechte, eine folche Verhöhnung bes alten beutschen Ginflusses hatte auch

<sup>1</sup> Verci storia Trivig. I, ttrf. 58.

<sup>2</sup> Godofr. mon. Rich. S. Germ. Math. Paris 335. Mutin. ann. Sigon. zu 1226. Herm. Altah. Salisb. chron. Morbio municipj II, 159.

1226. ben Gebuldigsten erzürnt: wie viel mehr ben Kaiser in der Kraft seiner Jahre und in dem Gesühle des disherigen Geslingens aller seiner Plane. Dennoch kam es, unter Bermttelung des Erzbischofes von Mailand, des papstlichen Oberhelsers Alatrinus und anderer unparteiischer Personen, zu Unterhandlungen, wobei Friedrich den Lombarden die Besstätigung der alten Berträge andot. Auf dem neu angesetzten Reichstage zu Eremona erschienen indeß nur sehr wenige, die meisten dagegen beharrten in ihrer seindlichen Gesinnung.

Nun erft, am 11ten Julius 1226 sprach ber Raifer zu Borgo S. Donnino die Ucht über alle Widerspenstige, und der papftliche Bevollmächtigte fur den Kreuzzug, ber Bischof Konrad von Sildesheim, verstarfte die Ucht burch ben firch= lichen Bann. Sobald bies geschehen war, ging Friedrich nach Apulien gurud; - ein hinreichender Beweis, bag er keineswegs geruftet war auf friegerischem Wege die kaifer= lichen Gerechtsame zu behaupten, ober gar ungebuhrlich auß= zudehnen. Noch weniger konnte er, bei biefer Wendung ber Dinge, mit bem Papfte weiter-rechten; fondern nahm hoflich bie fruber zuruckgewiesenen Bischofe auf, und legte ihm in einem Schreiben vom 29ften August feine Beschwerben über bie Combarden vor?: "Gott, ber alle Geheimniffe fennt," fo beschließt der Raiser seine Erzählung, "weiß, daß wir mit Burudfebung aller anderen Dinge nur auf feinen Dienst bedacht waren, und zu jenem Reichstage ben Geist ber Liebe und Gnade fur Alle mitbrachten, Reinen beleidigen wollten, und nicht einmal gegen biejenigen Saß hegten, welche fich beffen wohl von uns hatten versehen konnen, weil sie uns und das Reich schwer beleidigten. Aber wir mochten um bes Heilandes willen (bessen Ungelegenheit wir betrieben) jene Beleidigungen nicht fo ftrafen, wie es bie Burbe un=

<sup>1</sup> Ghilini 31. Savioli zu 1226.

<sup>2</sup> Reg. Hon. XI, Urf. 388 und 435. hermann von Salga, ber überall ibblich einwirkte, mag biese friedliche Wendung ber Dinge mit herbeigeführt haben. Boigt II, 150.

feres Reiches erforderte; wir zeigten überall Milbe, und 1226. thaten und duldeten Manches, was wir weder gethan noch geduldet haben würden, wenn uns nicht eine so heilige, ja die heiligste Sache obgelegen håtte. Aber statt des Friedens fanden wir Aufruhr, statt der Liebe Bosheit, und so viel wir uns auch darum bemühten, konnten wir die Lombarden nicht von ungerechten Vorsähen abbringen; vielmehr blieb, durch ihren Frevelmuth, jener für die heiligste Sache berufene Reichstag ohne gebührenden Fortgang. Wie schwer sie dadurch Gott beleidigt haben, wie sehr sie der Ehre des apostolischen Stuhles und nicht minder unserer und des Reiches Ehre zu nahe getreten sind, wird eure Heiligkeit leicht und forgfältig ermessen."

Dem Papfte konnte in bem Augenblicke, wo er bie Ber= einigung aller Rrafte fur ben lang erfehnten Rreuzzug er= wartete, nichts unangenehmer fenn als biefer, feine Soff= nungen gerftorenbe Streit. 3mar ichien es ehrenvoll, baß ber Raifer ihn um bie Bermittelung und Entscheidung beffelben bat: allein Sonorius fuhlte, bag er es unmöglich bei= ben Theilen recht machen konne und mit bem unzufriedenen entweber eine offene Fehde beginnen, ober die anmaagliche Berwerfung feines Spruches bulben muffe. Darum lehnte er Unfangs jenen Auftrag ab. Als nun aber Friedrich (welcher ber Gerechtigkeit feiner Sache vertraute und ben fcheinbar parteilofen Papft in einen Bundesgenoffen zu verwanbeln hoffte) am 17ten November feine Bitte wiederholte und versprach!: er wolle sich dem unterwerfen, was Honorius ju Ehren Gottes, ber Rirche, bes Reiches und bes Kreuzauges festsebe, fo glaubte biefer bas Umt eines Friedensver= mittlers nicht langer ausschlagen zu burfen. Und felbst bic Lombarden willigten ein 2: benn die Kuhneren vertrauten im

<sup>1</sup> Reg. Hon. XI, 436, 440. Cremon. chron. 640. Monach. Patav. 672.

<sup>2</sup> Die Bollmachten ber Lombarben fur bie Unerkenntniß bes Papftes als Schieberichtere, vom November 1226, bei Sarti I, 2. App. 71.

1226. außersten Falle ihren Kraften; und die Besonneneren, welche sich ber Schwäche ihres urkundlichen Rechtes wohl bewußt waren, meinten: die Kirche, welche um ihrer selbst willen ihnen in allen bebenklichen Berhaltnissen Hulfe geleistet habe, werbe sie diesmal eben so wenig sinken lassen.

Much hatten fie fich keineswegs geirrt; bes Papftes am neunten Januar 1227 ausgesprochene Entscheidung ! Lautete namlich babin: "beibe Theile entfagen allem Borne, Saß und aller weiteren Berfolgung. Gie laffen wechselfeitig die Gefangenen frei. Der Raifer hebt die Ucht und alle fonft ausgesprochenen Strafurtheile auf, wofür ihm die Lombar= ben zwei Jahre lang auf ihre Kosten 400 Reiter zum Kreuzauge ftellen und bie Reber ben bestebenden Geseten gemäß verfolgen." - Diefer Spruch, welcher ben beleidigten Rai= fer und die beleidigenden Unterthanen auf gleichem Rufe behandelte, jenem burchaus keine Genugthuung verschaffte, und anstatt feine Rechte bauernd festzustellen, ben Lombarden nur eine porübergebende, damit in keiner Berbindung ftebende Laft auflegte, beren fich in biefem Augenblicke fein Chrift entzieben follte, - biefer Spruch konnte einen Berricher wie Kriedrich unmöglich befriedigen. Doch schwieg er und gab feine Einwilligung: wogegen es ben begunftigten Lom= barben noch zu unbequem scheinen mochte, jene Mannschaft zu ftellen und mit den kaiferlich gefinnten Stabten Frieden su halten; wenigstens zogerten fie fo lange mit ber Boll= giehung ber Vertragsurkunde, daß Sonorius ihnen schrieb2: "ber Bormand, jene Urkunde fen ins Baffer gefallen, ift albern und eurer Klugheit nicht wurdig! Wenn ihr biefe wichtige Sache durch Winkelzuge langer vereitelt und ben Kreuzzug verhindert, so werde ich Himmel und Erde gegen eure Unmaagung aufrufen. Schickt alfo jenen Vertrag ohne bie mindeste Saumnif vollzogen ein, damit ber Raifer von Diesem Briefwechsel und eurer Laffigkeit nicht nachricht und

<sup>1</sup> Reg. Hon. XI, 580.

<sup>2</sup> Ibid.

Grunde erhalte, auch in Erfullung feiner Berfprechungen 1227. jurudzubleiben."

Gleichzeitig ermahnte Honorius ben Raifer nochmals, sich mit feinem Schwiegervater auszufohnen'; allein jener kannte Johanns Berbindungen mit den Lombarden, und hatte ibn noch immer in Berbacht bag er feinen Reffen Balter von Brennes, ben Enkel Ronig Tankreds, in Unternehmungen auf die sicilische Krone unterftute. Siezu kam, daß der Papft an bemfelben Tage, wo er fich fur Johann verwendete, Die= fen zu feinem Statthalter im Rirchenftaate ernannte; welche Begunftigung feines Gegners (mochte nun Mitleid?, Dantbarkeit, ober auch die Tuchtigkeit des Konigs die Beranlasfung geben) bem Raifer immer als eine neue, ungenügenb verbeckte Beleidigung erfcbien. Eben fo unangenehm mar ihm bes Papstes Antwort3: man konne ihm die von Frangofen. Geiftlichen und Rreugfahrern überzogenen ober beherrichten Theile bes grelatischen Reiches erft bann guruckgeben, wenn bas Gift ber Reberei in jenen Gegenden vollig vertilat fen. 3mar hieß es, Alles geschehe bort mit Borbehalt kaiserlicher Rechte: baf aber eben ein Underer biefe Rechte ausüben folle. erfcbien Friedrichen als eine Unklage feines guten Willens. ober feiner Fahigkeit, ober als offenbare Beeintrachtigung.

In diesem Augenblicke so unsicherer und schwankender Berhaltnisse starb Papst Honorius III, und die gesammte Entwickelung der nachsten Zukunft schien davon abzuhängen: ob sein Nachsolger an Milde ihm und Colestin III gleichen, oder ob er mit der entschiedenen Festigkeit Alexanders und Innocenz III auftreten werde.

<sup>1</sup> Reg. Hon. XI, 496, vom 27sten Januar 1227.

<sup>2</sup> Ibid. XI, 498. Alber. 522. Pro vitae sustentatione, meint Bussi 119.

<sup>3</sup> Reg. Hon. XI, 385 - 387.

<sup>4</sup> Rich. S. Germ. 1002. Alber. zu 1227.

## Viertes Sauptstud.

1227. Um 18ten Mars 1227 ftarb Sonorius III, am folgenden Tage hielt man beffen feierliches Begrabnif, und die Rarbinale versammelten sich zur neuen Wahl. Unfangs woll= ten einige ben Karbinal Konrad Grafen von Urach erheben, vielleicht weil sie meinten: er werde, als ein alter Gegner bes Raifers, Die firchlichen Unfprüche am nachdrucklichsten vertreten: aber Konrad lehnte die Wahl ernftlich ab 1, und nun fielen alle Stimmen auf ben Karbinal Sugolinus?, welcher ben Namen Gregor IX annahm und fich burch Ge= schlecht, Sinnesart und Thatigkeit gleich fehr auszeichnete. Sein Bater war Triftan Conti', Graf von Signia, ein Bruber Innocens III; seine Mutter stammte aus einem ber ebelften Saufer von Unagnit. Bereits vor achtundzwan= gig Jahren hatte ihm fein Dheim die Kardinalswurde ver= lieben, und feit diefer Zeit war er unablaffig mit ben wich= tiaften Aufträgen beschäftigt. Mehr noch als bies Butrauen brachte ihm die Art und Weise Ehre, wie er jenen Auf-

<sup>1</sup> Cardella I, 2, 23. Donio 262. Er war und wurde Gefandter in Deutschland und Palastina. Cles Gesch. von Wirtenberg, II, 120. Schöpfl. histor. Zaring. Badens. V, 171.

<sup>2</sup> Vitae Pontif. 575. Reg. Greg. I, 1-5. Aless. de Magistr. 138.

<sup>3</sup> Patre de Comitibus Signiae, Innocentium III consanguinitatis tertio gradu attingens. Rayn. 1227, c. 13 nach attem Cober.

<sup>4</sup> Ueber bies Geschlecht ber Conti fiebe Contelori geneal,, obgleich

tragen genügte. Rur burch feine Stanbhaftigkeit marb ein 1227. schmachvoller Vertrag hintertrieben, welchen eingeschüchterte Mitgefandte nach Markualds Forberung abschließen woll= ten !; er leitete bie schwierigen Berhandlungen mit Konig Philipp; er vermochte bie stolzen Mailander zum Gehor= fam gegen ben papstlichen Stuhl; er verfohnte Difa mit Genua, und stellte den Frieden in mehren anderen italie= nischen Stabten ber; aus feinen Sanden nahm Friedrich II in Uchen bas Rreuz; ihm murbe bie Leitung aller ben Rreuz= zug betreffenden Ungelegenheiten innerhalb Staliens übertra= gen u. f. w. Auch war Honorius nicht neidisch ober un= bankbar gegen einen folden Mitarbeiter, fondern bezeugte offentlich: "Sugolinus ift ein Mann nach meinem Bergen?, machtig in Worten und Thaten; auf ihn kann ich mich ftuben und überall verlassen." Kast noch gewichtiger er= scheint das Lob des Kaisers, welcher sich freute als Hugo= linus ben Auftrag erhielt fur ben Kreuzzug zu wirken, und

noch immer Lucken und Zweifel bleiben. In folgender Tafel gaben wir das frühere Ergebniß unferer Forschungen.



hiegegen bleibt zu erinnern: wenn Innocenz bei feiner Erhebung auf ben papstichen Stuht 37 Jahre und Gregor 1227 an 80 Jahre alt war, so fallt die Geburt bes ersten auf das Jahr 1161, und die bes letzten etwa auf 1147. Mithin kann Gregor IX nicht ber Sohn eines jungeren Brubers von Innocenz seyn.

<sup>1</sup> Band II, S. 611.

<sup>2</sup> Reg. Hon. I, 503, Memor. Reg. 1105.

1227. ihm unter Anberem schrieb!: "er sen ein Mann von tabels losem Ruse, reinem Lebenswandel, ausgezeichnet burch Fromsmigkeit, Wissenschaft und Beredsamkeit. Unbeschadet ber Uebrigen, leuchte er boch unter ihnen wie ein hellerer Stern hervor, und werde am besten eine Sache befordern, welche der Kaiser brennender wünsche, als irgend etwas Underes."

Nur der Zweisel hatte entstehen konnen: ob namlich ein schon mehr als achtzigjähriger Mann noch im Stande sen, der gesammten christlich=kirchlichen Welt vorzustehen. Sein von Natur sester Körper hatte sich aber durch eine regelmäßige Lebensweise ungeschwächt erhalten, und so wie Gregor einst ein schoner Mann gewesen war, so galt er jeht mit Recht für einen schonen und kräftigen Greis. Auch sein Gedächtniß blieb treu und sicher, und seine vielseitigen Kenntnisse, seine Meisterschaft in dem Kirchenrechte offensbarten sich seit seiner Erhebung noch mehr, als in früheren Verhältnissen.

So unwandelbar nun aber auch die Grundfase bes Rir= chenrechts und die Unfichten des Kirchenthums fur jeden Papit feitstanden, so beweiset die Geschichte bennoch: daß bie Unwendung des scheinbar Unveranderlichsten nicht ein ftets gleiches, bloß fachliches Geschaft ift, fondern felbst Rirche und Papstthum burch bie Personlichkeit bes Papstes bedingt werben. Gregor hegte g. B. die feste Ueberzeugung: baß bie Nachgiebigkeit bes milben Sonorius gegen ben flu= gen, weitsehenden und gewandten Raiser unangemessen, und ein gang anderer Weg einzuschlagen fen, um bas vorge= steckte Biel zu erreichen. Diese Unficht beruhte inden feines= wegs ausschließend auf Gregors genauer Renntnig ber Per= fonen und ber Sache, fonbern ging gutentheils aus feiner eigenen Natur bervor. Während es nämlich den meisten Menschen in ihren besten Jahren an ber mit Recht zu for= bernden Willens = und Charakter = Kraft gebricht, mar Gre-- gor noch im bochften Alter ber Gefahr ausgefest, baß feine

<sup>1</sup> Reg. Hon. V, 447.

Festigkeit in Halkstarrigkeit, seine Kraft in Harte, seine 1927. Thatigkeit in Uebereilung, seine Beredsamkeit in heftiges Schelten ausartete. Das, was er als gut anerkannt hatte, ohne alle Rücksicht auf entgegenstehende Hindernisse, auf mögliches Mißlingen, auf gute oder übele Folgen, auf Bilzligung oder Tadel zu behaupten und durchzusehen, das hielt Gregor für sein höchstes Recht und für seine höchste Pflicht; und wenn wir auch diese Ansicht bisweilen einseitig und das darauf gegründete leidenschaftliche Versahren mehr zerstörend als ausbauend sinden sollten, so wird sich doch beides nie unzwürdig oder verächtlich zeigen.

Gleich nach ben Keierlichkeiten ber Bahl und Beibe, welche burch aufrichtige Theilnahme ber Romer noch erhoht wurden, erließ Gregor Schreiben in alle Lande ber Chris ftenheit, welche von feiner Erhebung Nachricht gaben und ben Kreuzzug als den Gegenstand ber ersten und wurdig= ften Thatigfeit bezeichneten. Der Brief an den Raifer laus tete umftanblicher, boflicher, bringenber. Gregor erinnerte an die vielen Gefchafte und Unftrengungen, welche er be= reits in früheren Sahren fur ihn unternommen habe, bat um ernstliche Beforderung bes Kreuzzuges und um endliche Lofung bes fo lange ichon übernommenen Gelübbes. "Bir wollen bir," fo schloß bas Schreiben, "gern insoweit nach= geben, als es irgend mit unferen Pflichten verträglich ift; erwarten aber auch, daß bu bich und uns nicht in jene Berlegenheit fesest, aus welcher wir bich schwerlich wurden befreien konnen, wenn wir auch wollten 1."

Der Kaiser ließ durch den Bischof von Reggio und den Deutschmeister Hermann von Salza nun auch seinerseits dem Papste hösliche Glückwünschungsbriefe 2 überreichen, und hatte (was noch wichtiger erschien) bereits im Februar die

<sup>1</sup> Quod nequaquam nos et te ipsum in illam necessitatem inducas, de qua forsan te de facili non poterimus, etiamsi voluerimus, expedire. Reg. Greg. I, 1—8, vom 23ften Mårg.

<sup>2</sup> Cod. epist. Vindob. No. 61. fol. 46.

1227, Urkunden vollzogen nach Rom gesandt 1, wodurch ben Lombarben alle Strafe erlaffen, die Ucht aufgehoben, jeder Ge= fangene befreit und bie Beistimmung Konia Beinrichs perfprochen murbe. Die Lombarden bingegen zeigten fich noch immer faumfelig; weshalb fie Gregor am 24ften Mark ernstlich zurechtwies und bingufugte2: "faiferliche Gefandte haben die Urkunden in vorgeschriebener Form beigebracht. und auf eure Bevollmachtigten lange gewartet; mahrend ihr eure Nachläffiakeit und bie Verachtung bes Bugefagten durch geringe Boten entschuldigen wollt, und einige eitle und abaefchmackte 3 Vorwande hervorsucht, berentwegen euch bereits Papft Honorius streng tabelte. Sest genuget allen Befehlen und übersendet die Urkunden in hochster Gile, ba= mit es nicht zur Kenntniß bes Kaisers komme baß ihr eure Pflicht fo lange verfaumtet, und so viel Erinnerungen von Seiten bes avostolischen Stuhles nothig wurden. Ihr wifit. wie wir euch ichon fruber wahrend unserer Gefandtschaft in der Combardei liebten: aber wir werden euch noch mehr lieben, wenn ihr gehorchet. Deshalb bereitet Alles zum Kreuzzuge, bamit ihr nicht bem Raifer Vorwand und Veranlassung zu noch langerem Aufschube gebt, und Gott und Menschen gegen euch aufbringt. Wiffen aber follt ihr, bag, wenn ihr in diefer fo wichtigen Ungelegenheit Gottes 'unfere Befehle verachtet, verspottet ober umgeht, und nichts übrig bleibt, als himmel und Erbe gegen eure graen Ungebuhr= lichkeiten aufzurufen 4."

Einen Tag vor biefem Schreiben hatten gwar die Lom-

<sup>1</sup> Die Universität Bologna wurde hergestellt, und nur über einige Schuid: und Pfand: Sachen in Bezug auf den Markgrafen v. Montsferrat sindet sich ein unverfänglicher Borbehalt. Ibid. p. 30. Ghir. I, 145. Murat. antiq. Ital. III, 909. Lünig cod. diplom. Ital. III, 18. Sarti I, 2. App. p. 69.

<sup>2</sup> Reg. Greg. I, 13.

<sup>3</sup> Frivolas et ineptas.

<sup>4</sup> Coelum et terram contra vestram insolentiam invocemus.

barben jene Urkunde in Brescia vollzogen und nach Rom 1227. abgefandt: allein Gregor fand, baf bie Siegel bes Markgrafen von Montferrat und vieler anderen Stabte fehlten 1: weshalb er befahl, biefen und ahnlichen Mangeln ber Form unverzüglich abzuhelfen, damit nicht die Bermuthung ent= ftehe, es walte hiebei Borfat ob ober Betrug. Auf baß jedoch biefe Mangel und bie Grunde ber Bogerung einft= weilen verborgen bleiben mochten, schickte Gregor bem Rai= fer nur eine Abschrift jener Urkunde2 und gab vor, er moge bie Urschrift keinem Boten anvertrauen. Endlich gingen bie Urkunden, tadellos nach Inhalt und Form, ein: aber ber Papft glaubte nicht feine Einwirkung auf bies einzelne. obgleich hochst wichtige Geschaft beschranken zu durfen, son= bern schrieb, tiefer in die Berhaltniffe eingehend, an alle Baupter und Stabte ber Lombarbei3: "fo vieles Lob ihr auch in mancher Beziehung verdient, so verdunkelt boch zweierlei euern Ruhm: Die Schmach keterischer Schanblich= feit, und ber hieraus folgende Untergang ber Rirchenfrei= heit. Ihr strebt mehr banach euch durch außere Ehre ben Menschen, als burch ein reines Gewiffen Gott ju empfeh= len; und so laut ihr auch die Gesetze gegen die Reter augen= bienerisch verkundet, so mangelt es euch doch an der rech= ten Lust und bem rechten Ernste, sie zu vollziehen. 3war werben bie Reber oft mit großem Gerausch in schwere Gelb= strafe genommen ober gar vertrieben: aber balb nachber giebt man ihnen in aller Stille bas Gelb gurud, nimmt , fie wieder in die Stabte auf und erlaubt ben weltlichen Dbrigkeiten, die Gesetze uber die Reter nach Willfur zu andern. Niemand achtet bie Steuer = und Gerichts = Freiheit ber Geiftlichen, ja man fteigert bie Maagregeln gegen die ihr Recht Bertheidigenden auf thorichte und ftrafliche Beife

<sup>1</sup> Savioli III, 2, 561. urf. vom 30sten Mårz. Reg. Greg. IX, 3. I, p. 293.

<sup>2</sup> Reg. Greg. I, 31-36, 60-69.

<sup>3</sup> Um 29sten April 1227. Reg. Greg. I, 119.

1227. bis zu ihrer Bannung durch Laien. Im Fall ihr euch nun nicht nach diesen Warnungen und Drohungen zum Rechten wendet, so wird euch ein wirksamerer und strengerer Bann, der Kirchenbann treffen."

Wenn der Papft alle Mangel mit folder Strenge felbit an benen rugte, bie er auf gewisse Beise als Berbundete betrachten mußte; fo burfte ber Raiser noch weniger hoffen. daß feine Kehler und Berfeben murden unbemerkt bleiben. Much behielt Gregor nicht bloß die offentlichen und Reichs Berhaltniffe, sondern auch Friedrichs perfonlichen Bandel im Muge. Wir werben an anderer Stelle feben, wie froh= lich und geiftreich beffen Sof war und wie er, Alles belebend, einwirkte. Aber felbst feine Bewunderer konnen nicht laugnen, bag er bie Vorschriften driftlicher Sittenlebre in Beziehung auf bas weibliche Geschlecht nicht ftreng befolgte, und daß sich, neben den herrlichen Fruchten des freien dich= terischen Lebens, auch einzelne Auswuchse ber lofen Willfur bervordrangten. Weit mehr, als einem weltlichen ober gleich= gultigen Beobachter, mußten Mangel folder Urt bem Dber= haupte der driftlichen Kirche ins Auge fallen; und felbst ab= gesehen von biesem Berhaltniffe, konnte sich ber achtzigiah= rige Greis wohl fur berechtigt und verpflichtet halten, einen jungen Mann zu ermahnen und zu warnen, fur ben er, als bieser noch ein Kind war, schon so thatig gewirkt hatte. Deshalb schrieb Gregor einen Brief an Friedrich', worin er beffen Unlagen, Kenntniffe, Geifteskrafte, Macht und außere Stellung außerordentlich erhob, bann aber an bie hiedurch verdoppelte Pflicht erinnerte, fich alles deffen nur auf gott= gefällige Beife zu bedienen. "Du mußt bich," fo fahrt ber Papft fort, "aufs Meugerste buten, dag du den Geift und bie Liebe, welche dir mit ben Engeln gemein find, nicht zu bem wendest, was die Menschen mit den Thieren und Pflan= gen gemein haben, ju ben Ginnen und ber Rahrung, Denn Die Unbanglichkeit an sinnliche Dinge schwächt ben Geift,

<sup>1</sup> Reg. Greg. I, 358. Gefchrieben im Sommer 1227.

und ein durch Nahrung verzärtelter Leib mißkennt und ver= 1227. dirbt die wahre Liebe. Wenn nun die Erkenntniß und die Liebe, diese beiden Leuchten verlöschten, wenn diese siegreich voranschwebenden Adler niederstürzten und sich in irdische Wollüste verwickelten: wie könntest du dann allen Nachsolzgenden noch den Weg des Heiles zeigen? Fern bleibe von dir solch Unglück! Wir aber, die wir dich von Kindheit an liebten, möchten mit ehernem Griffel Grundsäße in dein Herz graben, welche der Gefahr ewigen Todes vorbeugen und die Gnade Gottes und Jesu Christi erwerben können."

Diefes Schreiben, welches außer bem Mitgetheilten, auch finnbilbliche Deutungen ber kaiferlichen Burbezeichen ent= hielt und die papstlichen Rechte bedeutend hervorhob, mochte bem Raifer nicht behagen, und noch weniger vielleicht bie mundliche Erlauterung, welche ihm ber Ueberbringer, ein Prebigermond Gualo, geben follte: bennoch war jest feine gelegene Beit zu Streitigkeiten, weil ber Monat August bes Sahres 1227 herannahte, in welchem Friedrich, laut bes Bertrages von S. Germano, ben Areuzzug antreten follte. Die Schwierigkeiten, welche fich einem großen und allgemeinen Kreuzzuge entgegenstellten, hatten in ben beiben letten Jahren nichts weniger als abgenommen. Die Englander und Frangofen zeigten feine, Die Lombarden nur ge= ringe Theilnahme; und in Deutschland, wo ber Karbinal Konrad von Urach' neuen Auftragen gemaß bas Kreuz predigte, erklarten Biele: eine jede nach Ufien gerichtete Un= ternehmung fen überfluffig, ja thoricht. Bei biefer Stim= mung wurden die fur den Kreuzzug ausgeschriebenen Steuern feineswegs punktlich bezahlt, und wenn es bem Landgrafen Ludwig VI von Thuringen und dem Berzoge Leopold VII von Defterreich fo an gutem Willen und Gelbe fehlte, baß ber Kaifer jenem 4000, diefem 10,000 Mark bieten mußte, um sie zur Unnahme bes Kreuzes zu bewegen?, so wurde

<sup>1</sup> Alber. zu 1226. Pfifter II, 294.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reg. Hon. VII, 178, 180, 181. Reg. Greg. I, 69.

1227, auch ein größerer Schatz balb erschöpft worden senn. Und obenein blieb der Herzog von Desterreich eines Unfalles der Bohmen halber in feinem Lande gurud '; ber Landgraf von Thuringen, ber Bischof von Augsburg 2 und mehre Undere langten bagegen im Sommer 1227 im unteren Stalien an. fo bag allmablich, wenigstens ber Bahl nach, ein bebeuten= bes heer zusammenkam. Der Raifer, welcher ichon im Sahre 1226 eine Beeresabtheilung nach bem Morgenlande geschickt hatte, forgte auch jest nach Rraften fur Pferbe, Lebensmittel und Obbach, und Biele fegelten in ber Ueber= zeugung voraus, daß jener nebst allen Uebrigen fehr bald nachfolgen wurde. Aber die gewaltige Site des hoben Sommers erzeugte unter ben, aus nordlichen gandern Berbeigezogenen, eine ansteckende Krankheit, an welcher auch Landgraf Ludwig 3 und bie Bischofe von Augsburg und Uniou zu allgemeinem Leidwefen ftarben. Siedurch ungeschreckt schiffte sich ber Raiser ein, erkrankte\* aber unter= wegs ebenfalls fo fehr, daß er nach dreitägiger Fahrt um= fehren und in den Babern von Puzzuoli Berftellung feiner Gefundheit suchen mußte. Sobald bie bei Brundusium und Sybrunt verweilenden und burch die Krankheit bereits ge= schwächten und mißmuthigen Pilger hievon borten, verloren fie vollig die Lust am Unternehmen und zerstreuten sich nach allen Seiten. Sie vertrauten, fagt ein Geschichtschreiber tabelnd, mehr ber Fuhrung des Raifers, als ber Sulfe Gottes. Eben fo ließ fich voraussehen, daß die bereits nach Usien Uebergeschifften vereinzelt nichts Tuchtiges zu

<sup>1</sup> Dobrowski (Monatsfchrift bes bohmifchen Mufeums II, 2, 240) glaubt ber Ginfall habe nicht bei Lebzeiten Leopolds ftattgefunden.

<sup>2</sup> Reg. Greg. I, 59, 458.

<sup>3</sup> Ludwig starb an bosartigem Fieber ben 11ten September 1227. Annal, brev. Landgr. Thur. 351. Bottiger Geschichte von Sachsfen I, 182. Braun, Bischofe von Augsburg, II, 242.

<sup>4</sup> Guil, Tyr. 697. Math. Par. 234. Sanut, 211. — Tactus vel vera vel simulata infirmitate. Alber. 524.

Stande bringen wurden; mithin konnte man alle zeitherigen 1227 Unstrengungen für das Morgenland als nuglos und ver= eitelt betrachten!

Uls der Papst in Anagni von diesen Ereignissen Nachricht erhielt, wußte er sich vor Jorn und Schmerz kaum zu fassen und sprach, dem Vertrage von S. Germano gemäß, am 29sten September 1227 den Bann über den Kaiser '. Zur Rechtsertigung dieses Schrittes setzte er in umståndlichen Schreiben die Verhältnisse des papstlichen Hoses zu Kriedrich auseinander:

"In bem weiten Umfange bes Meeres ift bas Schifflein Petri hingestellt, ober vielmehr ben Wirbeln aller Ungewitter ausgesett. So ununterbrochen wird es von Sturmen und Fluthen bedrangt, bag beffen Steuermanner und Ru= berer, mahrent ber überftromenben und beangftigenben Regenguffe, kaum athmen, kaum bie Schlunde ber Charybbis vermeiben, faum von ber Schlla hinweglenfen fonnen: Denn wenn auch einmal bas Schiff mit gludlichem Winde und vollen Segeln jum Safen eilt, fo trifft ploglich ein-Windstoß aus entgegengesetter Richtung, und bie freisenden Wogen schlagen über bas wieder ins Meer hinaus geworfene zusammen. Aber es wird nur untergetaucht und geht nicht unter: benn ber Berr, welcher in bemfelben feine Bohnung genommen hat, erwacht endlich von bem Ungst= gefchrei feiner Schuler, verjagt bie bofen Beifter, gebietet bem Meere und ben Winden, und es wird fill. - Bor allen treffen vier Sturme jenes Schiff: Die treulose Rotte ber Beiben will bas burch Chrifti Blut geweihte Land Gottes behalten; die Buth ber Tyrannen will bie Freiheit der Kirche vertilgen; der Wahnfinn der Reger fucht Chrifti untheilbaren Mantel zu zerreißen; die argliftige Berderbt= heit falfcher Bruder trifft und verwundet bas Berg ber Glaubigen, und wahrend die Kirche meint an ihrem Bufen Sohne zu pflegen, nahrt fie oft nur Feuer, Schlangen,

Math. Paris 238. Rayn. şu 1227, No. 30. Concil. XIII, 1112.
 III.

1227. ober Basilisken 1, welche burch giftigen Hauch, Biß und Brand Alles zu verwüsten suchen. Um nun Ungeheuer dieser Art zu tödten, seindliche Heere zu vernichten und die Wuth der Stürme zu besänstigen, hat die römische Kirche in diesen Zeiten den Kaiser Friedrich auserkoren; sie hat ihn gleichsam aus dem Schooße seiner Mutter übernommen, an ihren Brüsten gesäugt, auf ihren Armen getragen, aus den Händen derer errettet welche nach seiner Seele tracheteten, mit vielen Anstrengungen und Ausopferungen zum Manne erzogen, zur königlichen Würde und endlich zum Gipfel kaiserlicher Hoheit erhoben: — Alles in der Hossenung, an. ihm einen Stab der Vertheidigung und eine Stüße des Alters zu sinden. Aber mehr Undank, als ein Kind gegen seine Mutter bezeigen kann, hat Friedrich bezwiesen gegen die Kirche!"

"Dhne Rudfrage beim Papfte, ohne Buftimmung beffelben, nahm er in Deutschland aus freiem Entschluffe bas Rreuz; und bei der Raiferkronung, wozu ihn Honorius einlub (anstatt daß die Konige sonst durch ansehnliche Ge= fandtschaften barum zu bitten pflegten), wiederholte er jenes Gelubbe und fuchte felbft barum nach, bag ber Bann ibn und alle Pilger treffen folle, welche ben Kreuzzug nicht zur gefetlichen Frift antraten. Dreimal aber mußte er Sinderniffe aufzufinden, und anftatt jene Strafe auszu= fprechen, bewilligte Sonorius dreimal (in Beroli, in Kerentino und in S. Germano) neue Friften, gegen neue Ber= sprechungen und neue Gidschwure. Diesen vertraute die Rirche, es vertrauten ihnen die Pilger, welche in großen Schaaren freudig gen Brundufium gogen. Aber fie fanden feineswegs bie jugefagten Borkehrungen, fondern es man= gelte an Lebensmitteln, ja an allem Rothigen; und weil der Raiser die Abfahrt widerrechtlich bis in den hohen Sommer verzögerte, fo entstanden aus ber glubenden Sibe

<sup>1</sup> Regulos, llebersegung von Baoilionos, heißt zweibeutig sowohl Bafilieken, als Königlein.

Krankheiten, welche die eifrigsten Kampser bahinrafften. 1227. Endlich, als die Jahreszeit schon zu weit vorgerückt war, schiffte Friedrich sich ein, kehrte aber nach wenigen Zagen — uneingedenk des Versprechens, der Side, der Strafen und der Sache Christi —, zu den gewohnten Ergöhungen in sein Reich zurück! Vereitelt ist also das große Unterenehmen, getäuscht die Blüthe der Gläubigen in ihren Hossenungen; aber nicht getäuscht ist die Welt durch des Kaisers nichtige und leere Vorwände!"

"Es schmerzt uns, bag biefer von ber Rirche fo forg= faltig erzogene, fo glangend erhobene Sohn jest auf fo fcblechte Beife ohne Krieg bezwungen, ohne Feind zu Bo= ben geworfen und in Schmach und Schande verfunken ift; allein bas Schickfal ber ungludlichen Pilger und bes ver= laffenen beiligen ganbes barf uns keineswegs minber am Bergen liegen. Um alfo nicht ftummen Sunden zu gleichen und ben Schein zu erwecken, als ehrten wir Menschen mehr benn Gott, ift ber Bann über ben Raifer ausgespro= den worden. Doch vertrauen wir ber Gnabe Gottes, welche Niemandes Untergang will, baß jenem bie Mugen bes Geiftes burch biefes Beilmittel aufgeben werden. 2062 bann foll ber Reuige, von uns feit feiner Jugend Geliebte gern Milbe finden: ben langer Biberfpenftigen aber follen hartete Strafen treffen, bamit er einsehe, bas Gefet Gottes gehe über die Willfur des Raifers."

Die an den letzten gerichteten Schreiben Gregors enthielten zuwörderst im Wesentlichen die obigen Vorwürse, dann folgten noch mehre andere Beschwerden. "Friedrich habe den von der Kirche bestätigten Vertrag mit dem Grafen von Celano übertreten und diesen zur Kreuzesannahme gezwungen. Der Papst aber musse sich desselben und mancher anderen gleichmäßig Betheiligten annehmen, sowohl

<sup>1</sup> Rayn. zu 1227, No. 41. Reg. Greg. I, 503. Der Brief ift hochft wahrscheinlich Enbe Oftober, oder Anfangs November, vor bem zweiten Bannspruche geschrieben.

1227, um jenes Bertrages willen, als weil alle Pilger unter fei= nem besonderen Schute ftanden. Ferner leide bas Konia= reich Sicilien an fo mannichfachen Bedrudungen, baf fie ber Papft kaum irgendwo, wie viel weniger in einem Reiche bulben burfe, welches mit vollem Eigenthume ber romischen Rirche gehore. Go wie ber Raifer nicht zugebe, baf bie ibm mittelbar Unterworfenen von ihren nachsten Dberen willfürlich behandelt wurden: eben fo konne auch ber Papft jene Hulflosen nicht von der Wohlthat feines Troftes ausfcbließen laffen. Warnungen und Strafen, welche jepund an ben Raifer ergingen, fenen kein Beweis verringerter Liebe; vielmehr zuchtige ein Bater bas Kind, welches er liebe, und Friedrich habe felbst erklart ': bag er, im Fall einer Uebertretung bes Bertrages von G. Ger= mano, ohne Beiteres in den Bann verfalle. Ueber biefe Erklarung fen Gregor nicht hinausgegangen und bitte, ermahne und beschwore ben Raiser bei Chrifti ver= goffenem Blute, fich nicht benen zuzugefellen, von welchen ber Prophet wehklagend spreche 2: Berr, bu schlägest sie, aber fie fühlen es nicht, bu plagest fie, aber fie beffern fich nicht; - vielmehr moge er bargebotene Beilmittel bantbar annehmen und schleunig in den Schoof feiner in Liebe harrenden Mutter, ber Kirche, gurudfebren. Geinetwegen leide diese jest und er wisse sehr wohl, wie man nicht bloß murre, fondern laut barüber ichelte: bag ber Papft bas Unglud und Clend ber Bifchofe, Geiftlichen, Pilger, Bitt= wen und Baifen und so manches andere Unrecht, manche Beraubung zeither habe ungerügt bingeben laffen. Um alfo feinen und bes Papstes Ruhm und Gewissen zu mabren, moge ber Kaifer Alles was ihm obliege, aus reiner Liebe zur Tugend erfullen und bebenfen, bag es ihm nichts nute, wenn er bie gange Welt gewonne und boch Schaben nahme an feiner Geele."

<sup>1</sup> Siehe oben Seite 238.

<sup>2</sup> Jerem, V, 3.

Schon vor bem Empfange biefes Schreibens fchickte 1227. Friedrich bie Bischofe von Reggio und Bari, und Rannald von Spoleto an ben Papft, bamit fie bie Umftande ergah= len und ihn rechtfertigen mochten: allein Gregor glaubte entweder den Darftellungen gar nicht 1, ober hielt einen offenen Bruch fur gerathener, als unsichere Freundschaft. ober er folgte endlich mehr feinem eigenen Ginne, als an= beren Rucksichten. Um elften November und am Beih= nachtsfeste 1227 bestätigte er nochmals ben Bann. Friedrich. ben jene erften vom Papfte in ber gangen Chriftenheit um= bergefandten Schreiben ichon febr verdroffen haben mochten, blieb, da bie hoffnung einer leichten und schnellen Ber= fohnung fehlfchlug, nun auch nicht zuruck, fondern erließ feinerfeits Schreiben 2 zur Widerlegung, folgendes Inhalts: "Reineswegs unter leerem Bormande, wie ber Papft vor= giebt, feineswegs aus bofem Billen habe ich ben Rreuz-Bug nicht angetreten; fonbern weil mich (wofur Gott mein Beuge ift) eine schwere Krankbeit banieberwarf. Siedurch ift meine lette Bogerung gerechtfertigt, und alle frubere Keftsebungen, Bedingungen, Berlangerungen ber Friften u. f. w. bedurfen feiner neuen Rechtfertigung, ba fie ja ber Papft, biefer ftrengste Prufer anerkannte und genebmigte. Mit feiner boswilligen Aufzahlung kann er jest wohl Unwiffende taufchen, aber feinen wahren Borwurf gegen mich begrunden. Bielmehr beweiset die ftete Bieber= holung meines Berfprechens und mein jetiges Bort die Einheit und Festigkeit meiner Gesinnung; balb wird auch

<sup>1</sup> Rad einer Urfunde in Martone coll. ampliss. II, 1194, ließ Gregor bie Gefandten Friedrichs nicht einmat vor fich.

<sup>2</sup> Nach Rich. S. Germ. 1003 muffen Friedrichs Schreiben gegen Ende bes Jahres 1227 erlassen senn; auch Raynald sest sie in diese. Beit. Math. Par. suhrt sie gleich ben papstlichen zu 1228 an, wo sie in England ankommen mochten. Peter Vin. I, I gehört aber gewiß in spatere Beiten. Weber von der Kirchenversammlung, noch von Friedrichs Einfluß auf die Lombarden konnte jeht die Rebe sehn. Wohl aber gehört hieher das Schreiben im cod. Vatic. 4957, p. 3—1.

1227, die That hinzutreten, jeden Zweifel widerlegen und offenbar machen: ob denn den Papsten das Wohl des heiligen Landes so allein und über Alles am Herzen liege, oder ob sie nicht vielmehr mein Verderben bezwecken?"

"Ich fpreche ungern, aber ich kann nicht verhehlen baß bie hoffnung, wie Biele, fo auch mich getäuscht hat. Das Ende aller Beiten scheint fich zu naben, benn bie Liebe. die Alles beherrscht und erhalt, vertrocknet, nicht in ben Rebenbachen, fondern in ben Quellen, nicht in Nebenzweis gen, fondern in Stamm und Wurgeln. Sat nicht ber ungerechte Bann ber Papfte ben Grafen von Touloufe und andere Fürsten so lange bedruckt, bis fie in die Knechtschaft hineingezwängt waren? Sat nicht Innocenz III die englischen Barone jum Aufruhr gegen ihren Konig Johann, als einen Keind der Kirche, aufgefordert? Sobald aber der gebeugte Ronig sich und fein Reich unmannlich ber romischen Rirche unterworfen hatte, gab ber Papft (um nur bas Fett bes Landes mit frecher Gier einschlurfen zu konnen) jene Barone, welche er fruber unterftutte und aufreigte, mit Beifeitsetzung aller Scham vor Menschen und aller Kurcht vor Gott, jeglichem Elende, ja bem Tode preis. Das ift bie romische Weise, welche auch ich erkannt habe. Sinter widerlichen Rebensarten, wo Honig über Honig, Del über Del gur Mehrung ber Gußigkeit und Milbe aufgetragen ift, verbirgt fich die unerfattliche Blutfaugerinn, und mabrend fich ber romische Sof (als fen er die mahre Rirche) meine Mutter und Ernabrerinn nennt, ubt er fliefmutterliche Tha= ten und ift ber Ursprung und die Wurzel aller Uebel. Gefandte geben unaufhorlich burch alle Lande, nach Willfur bindend, lofend, ftrafend; nicht damit ber achte Samen und bas Wort Gottes ausgestreuet werde und empormachse. fondern damit diefe in Schafskleider gehullten Bolfe alle Freien unterjochen, alle Friedlichen beunruhigen und überall Geld erpreffen. Weber die heiligen Kirchen, noch die Bu= fluchtsorter ber Urmen, noch bie Wohnungen ber Geweihten, welche unfere Bater mit frommem und einfachem Sinne

grundeten, werden jebo verschont. - Jene erfte Rirche, 1227, welche Seilige in so großer Babl erzeugte, war auf Urmuth und Unschuld gegrundet; und einen anderen Grund, als ben unfer Berr Jefus Chriftus gelegt hat, fann Niemand auffinden und legen. Jest aber, da bie angebliche Rirche fich in Reichthumern walzt, auf Reichthumern einberschifft. nur burch Reichthumer erbaut; fteht ju befürchten, baß bas gange Gebaube jufammenfturge! Wenn bas romifche, gur Erhaltung ber Chriftenheit bestimmte Reich von Feinden und Unglaubigen angefallen wird, fo greift ber Raifer jum Schwerte, und weiß mas fein Umt und feine Ghre er= beischt: wenn aber ber Bater aller Chriften, ber Rachfolger bes Upoftels Petri, ber Stellvertreter Chrifti (uneingebent, baß wir einst feinen Borganger aus ben übermuthigen Banben Ottos erretteten), uns überall Reinde erweckt; mas follen wir ba hoffen, mas beginnen? Streden nicht bie Musgearteten, bie Unebelen, in ihrem Bahnfinne verwegene Bande nach Ronigreichen und Raiferthumern aus? Moch= ten fie nicht, damit die gange Belt fich verwirre, Raifer, Ronige und Fürsten zu ihren Fußen seben? Diese wiffen alfo, mas ber Papst von ihnen verlangt, und auch ben Unterthanen ift nicht verborgen geblieben mas fie von firch= lichem Beiftande zu erwarten haben, wenn fie fich von ihrer rechtmäßigen Dbrigkeit abtrunnig machen laffen. Deshalb vereinige fich die Belt zur Bernichtung biefer unerhorten Tyrannei, diefer allgemeinen Gefahr: benn Niemand wird bem Untergange entrinnen, welcher einem widerrechtlich Bedrangten beizustehen unterlagt und vergift, bag ba, wo bas Feuer schon des Nachbars Wand ergriffen hat, frets von der eigenen Rettung bie Rede ift !!"

So sprach der Raifer, im Gefühle feines Zornes und feiner Kraft, Ueberzeugungen aus, welche sich allmählich in ihm gebildet und befestigt hatten; sie standen in geradem Widerspruche mit den Grundsähen der herrschenden Kirche,

<sup>1</sup> Tua res agitur etc. Math. Par l. c.

1227 und es ift nun nicht mehr die Rede von einzelnen Veran= laffungen zu Zwistigkeiten, fonbern nur von einzelnen Beranlaffungen vorübergebenden Friedens. Im Inneren bauerte bie Spaltung unaufhorlich fort, und burch alle Begeben= heiten gieht fich ber Rampf fur bie Unabhangigkeit ber Staaten von geiftlicher Gewalt. Dies ift ber überall hervorklingende Grundton, dies die Aufgabe, die ber Kaifer weber umgeben wollte, noch umgeben konnte. Belde Unfichten ber Ginzelne auch hieruber begen moge, immer muß ihm ber Rampf großartig, die Aufgabe bochst wichtig erscheinen: benn nicht von untergeordneten, perfonlichen Migverständnissen ift die Rede, ober von einem fleinen, leicht nach bem Buchstaben zu beseitigenden Rechts= ftreite; fondern von Dingen, welche auf die Entwickelung ber gesammten Menschheit ben großten Ginfluß haben, ben Buftand ganger Sahrhunderte vorbereiten ober festfeben, und bas Gemuth zu keiner Zeit ohne Theilnahme laffen follen.

Mus untergeordnetem Standpunkte ift, bei ben wibersprechenden Berichten ber Geschichtschreiber, ichon ber vorliegende Streit binfichtlich ber Thatfachen nicht binreichend aufzuklaren; wogegen eine gleichzeitige Betrachtung bes Früheren und Spateren zu folgenden hochst mahrscheinlichen Ergebniffen fuhrt. Der Raifer wollte, feinem Borte getreu, ben Kreuzzug; aber er wollte nur einen fraftigen, erfolg= reichen; und fofern bie Rriegsmittel unzulänglich erschienen, hatte er (entfernt von Schwarmerei und Religionshaß). ben bezweckten Erfolg wohl eben fo gern und noch lieber auf bem Wege friedlicher Unterhandlung mit ben Muha= medanern herbeigeführt. Un biefer gemäßigten, fpater noch mehr hervortretenden Unsicht nahmen aber alle biejenigen großen Unftoß, welche einen ewigen Rrieg mit den Feinden bes Glaubens fur die erste Christenpflicht hielten. Much wollte und konnte fie Friedrich nicht geltend machen, als fich bei Brundusium und Hydrunt über alle Erwartung viel Pilger zufammenfanden. Aber leider mar ein großer Theil berfelben unkriegerisch und ein noch größerer bulfs-

bedürftig; daher mochten Schiffe, Lebensmittel und Geld 1227 nicht zureichen, obgleich ber Raifer fo viel als möglich und mehr geleiftet hatte, als ihm bie urfprunglichen Bertrage auflegten 1. Bahrend felbft feine Gegner bies einraumen und die ausbrechenden Krankheiten gang richtig als Folge ber heißen Sahreszeit bezeichnen; behaupten fie, ber Raifer habe ben Landgrafen Ludwig VI von Thuringen vergiften laffen, mas, gang abgefeben von ber Sittlichkeit, zwecklos, ja unfinnig gewesen ware. Nicht begrundeter ift ber 3mei= fel an Kriedrichs eigener Krankheit, welche unter folchen Umstånden so hochst wahrscheinlich, von ihm feierlich be= zeugt, ja, wie es fcheint, felbst von ben papftlichen Ge= fandten bestätigt ward 2. Db dem Raifer biefe Krankheit bei ber taglich mehr zusammenschmelzenben Rriegsmacht nicht auf gewiffe Beife willkommen war, ober ob er ohne folden Bormand aus biefen und ahnlichen inneren Grunden umgekehrt fenn wurde, ift eine andere Frage. Wenn fich Gregor diefe Frage auch bejahte, fo hatte er boch nicht nothig den Raifer einer offenbaren Luge zu zeihen, wodurch ber Streit eine febr gehaffige Bendung nehmen mußte. Für ben Kall bag Friedrich im August 1227 nicht nach Palaftina aufbrach, war er nach bem Bertrage von G. Germano ohne Beiteres in ben Bann verfallen; er war in ben Bann verfallen, felbst wenn Gregor ihn nicht noch einmal ausgesprochen hatte; er mußte es sich felbst beimef= fen bag biefer übereilte Bertrag gar feinen Musweg, feinen Entschuldigungsgrund guließ, fondern unbedingt verurtheilte. Darin aber verfah es Gregor, daß er ben Bann nicht mit ber alleinigen Beziehung auf jenen Bertrag, ohne alle mei=

<sup>1</sup> Dies, und bag icon über bie Jahlung ber 80,000 Ungen, Quite tungen in ben Sanben bes Kaifers waren, wird behauptet. Martene coll. ampliss. II, 1194.

<sup>2</sup> Rich. S. Germ. 1003 bie Stelle: quibus non plus credens, quam nuntiis suis. Vitae Pont. 576. Villani VI, 16. Malespini 125. Suntheim 631.

1228, tere Angabe eines einzelnen Grundes aussprach, wozu ihm offenbar ein Recht zustand; sondern daß er die Entschulz bigungsgründe des Kaisers berührte und als Lügen behanz delte. Hierüber beschwerte sich dieser mit vollem Rechte, und es war nicht mehr die Rede davon, ob und welche Entschuldigungsgründe gelten konnten; sondern ob der anz gegebene (an sich keineswegs als ungenügend ausgeschlossene) wahr sen.

Fur die Wahrheit desselben sprach auch ber Ernft, mo= mit Friedrich nach wie vor fur den Kreuzzug wirkte. Der Erzbifchof von Palermo ging als Abgefandter an ben Gul= tan von Aegypten; der Graf Thomas von Aguino und Acerra war bereits im Berbste 1227 mit einem Theile ber Pilger gludlich im Morgenlande angelangt; alle Lehnstrager bes Reiches und alle Grundbesiter murden aufgefordert. fie mochten jum Fruhjahre Mannen ftellen ober angemeffene Summen gablen. Dhne Ruckficht auf Diefes und Mehnliches. verbot der Papft allen Pralaten und Geiftlichen bes fici= lischen Reiches (bei Strafe bes Bannes) bem Raifer bas Geringste zu gablen ober zu liefern; und gab burch biefe ftrenge, aber unzeitige Unwendung eines lange bestrittenen und in jenen gandern nie durchgefetten Grundfages, Unftog bei ben Laien welche ber geiftlichen Gewalt abhold maren, und nicht minder bei frommen Beforderern bes Rreugzuges. Manche Geistliche hielten es fur unrecht bem Papfte zu gehorchen, andere fürchteten den Raifer, und viele, welche jenen Befehl zu ihrem Vortheile benuben wollten, geriethen in große Noth, als Friedrich ihnen ihre Beischlaferinnen wegnehmen ließ und sich dabei auf die Nothwendigkeit einer ftrengen Befolgung auch biefer firchlichen Borfchrift bezog. - Gelbst ben Papft erreichte jest bie Rudwirkung faiferlicher Feindschaft.

Friedrich hatte namlich im Frühlinge 1227 den Romern, um einer hochst brückenden hungerenoth abzuhelfen, besträchtliche Getreidevorräthe zugefandt, und ihnen auch sonst seine freundliche Gesinnung bewiesen. Seto verlas sein

Gefandter Roffrid von Benevent 1, mit Genehmigung bes 1228. Senats und Bolfes, Die kaiserliche Rechtfertigungsschrift öffentlich auf dem Ravitol, und gewann badurch noch mehr Stimmen. Den machtigen Frangipani, welche fast nie papstlich gefinnt waren, kaufte Friedrich ihre Guter ab und gab fie ihnen unentgeltlich als Lehn zurud. Dafur traten biefe an die Spige feiner Freunde und tabelten laut bas Berfahren bes Papstes. Alls biefer, ohne hierauf bie min= befte Rudficht zu nehmen, ben Raifer am zweiten Ofter= tage, ben 27ften Marg 1228 in ber Peterefirche nochmals bannte 2, feine Unterthanen nun auch vom Gibe ber Treue lossprach und bas apulische Reich fur verwirkt erklarte; fo erhob fich erft ein tabelnbes Gemurmel, bann folgten Ge= ichrei, Schimpfreden und Schmabungen, bag ber Papft faum thatlichen Mighandlungen entging und über Rieti nach Perugia entflieben mußte.

Um dieselbe Zeit seierte Friedrich das Ostersest in Baroli unter großen Freuden: denn es trasen Nachrichten ein,
daß Graf Thomas von Acerra in Sprien gestegt habe,
und der Sultan Moattam von Damaskus gestorben sey.
Deshalb ließ der Kaiser sogleich 500 andere Nitter unter Unsührung des Marschalls Richard einschiffen, und ordnete Tegliches für seinen eigenen Ausbruch. In einer unter freiem Himmel gehaltenen Versammlung, — denn kein Gebäude konnte die Menge der Zuströmenden sassen, wurden solz gende Punkte als letztwillige Verordnung des Kaisers bez kannt gemacht und beschworen: "alle Stände und Unterz thanen verpslichten sich, ruhig und nach den Gesehen zu leben. Herzog Rainald von Spoleto ist Reichsverwesser. Stirbt der Kaiser auf dem Kreuzzuge, so solgt ihm sein

<sup>1</sup> Ueber Roffrib, ber einft Professor ber Rechte in Bologna war, siehe Sarti I, 1, 118.

<sup>2</sup> Pappenh. Neuburg. chron. Albert. 527. Salisb. chron. Albert. Stad. Vitae Pontif. 578. Rich. S. Germ. 1004. Ursperg gu 1227. Reg. Greg. I, 586 — 588.

1228, altester Sohn Heinrich, bann Konrad; und wenn biese ober andere mannliche Nachkommen nicht mehr vorhanden sind, geht die Herrschaft auf die ehelichen Tochter über."

Seso war Alles im Inneren geordnet, Flotte und Heer für den Kreuzzug bereitet: da starb die Kaiserinn Folante an den Folgen ihres Wochenbettes. Aber Friedrich ließ sich hiedurch nicht von der endlichen Aussuhrung seines ernsten Vorsatzes abhalten: er schiffte sich am 11ten August 1228 ein ', und landete nach gunstiger Fahrt erst in Eppern, dann am siebenten September in Akkon.

<sup>1</sup> Dandolo 344.

## Fünftes Sauptstück.

Ungeachtet ber traurigen und hulfsbedurftigen Lage, in welcher sich die Christen des Morgenlandes befanden, war boch unter ihnen weder Ordnung und Einigkeit, noch hatte ber für sie daraus hervorgehende offenbare Schaden und der strenge Tadel des Papstes, leidenschaftlichen Antrieben gegenüber, irgend ein Gewicht. Bielmehr stritten, befehdeten, verfolgten, bannten sich in diesen Jahren: Templer und Johanniter, Geistliche und Geistliche, Laien und Priester, Benetianer, Genueser und Pisaner.

Leicht wurden die Turken das geringe, in sich so arg zerfallene Häuflein der Christen ganz unterjocht haben, wenn sie nicht um dieselbe Zeit gleich thöricht in Parteiung und Krieg gerathen wären. Der Mangel eines gesetzlich ausgesprochenen und für heilig anerkannten Erbrechtes gab unter ihnen ganz eigenthümliche, sich stets erneuende Versamlassungen zu Wechsel und Hader. So hatte Saladin die Familie Nureddins bei Seite geschoben, Abel die Sohne Saladins verdrängt, und jeht erneute sich der Streit unter

<sup>1</sup> Reg. Hon. II, 592; IV, 631; V, 491; VIII, 532. Im Jahre 1226 wurde der Graf von Tripolis wegen eines Streites mit den Johannitern vom Papste gebannt. Ibid. IX, Urk. 319. Bei einem Streite zwischen Pisanern und Genuesern brannte ein Theil von Akkon ab. Marchis. zu 1222.

Abels durch keine Erfahrung gewarnten Sohnen. Den Ausschlag gab bald Lift, bald Gewalt, bald die Macht fremder Stamme ', welche man unvorsichtig aus dem Innern Usiens zu Hulfe rief; und bei all diesen willkurlichen Beränderungen litten zulest die Beherrschten noch mehr, als die Anführer.

Moattam, der älteste Sohn Udels starb im November 1227 und hinterließ Damaskus nehst allen übrigen Ländern seinem minderjährigen Sohne Nasr David (oder Daud), welcher unter Vormundschaft des Mameluken und Emirs Uzeddin Ibek stand? Der Tod Moattams war ein großer Verlust für die Muhamedaner: denn seine Mäßigung und Besonnenheit, sein Verstand und sein allem morgenländisch übertriebenen Prunke abgeneigter Sinn, zeichneten ihn vor vielen Underen aus. Kamel von Uegypten, der zweite Sohn Ubels, betrachtete sich nunmehr als Dbersultan und seize, ohne Rücksicht auf die Unsprüche seines Nessen David, Landpsleger in Gaza, Neapolis, Terusalem und anderen Städten Spriens.

Gleichzeitig wurde dieser von den Kreuzsahrern bedroht, welche im Sommer 1227 aus Apulien abgesegelt und unter Anführung des Herzogs von Limburg gelandet waren 3. Sie verlangten: man musse entweder sogleich eine kräftige Fehde beginnen, oder ihr Gelübde für gelöset und die Heimskehr als erlaubt betrachten. Das letzte erschien thöricht, das erste ungerecht, weil der beschworene Waffenstillstand mit den Türken noch nicht abgelausen war. Doch siegten endlich, nach langen Berathungen, die Listigen und Kühnen über diesenigen, welche für die heiligkeit des Sides sprachen. Sene behaupteten: daraus, daß der Papst die Pilger schon

<sup>1</sup> Wir muffen bas Einzelne übergeben, mas Abulfeda genau erzählt.

<sup>2</sup> Alber. zu 1229 fagt, ber Emir fen ein abtrunniger Johanniter gewesen.

<sup>3</sup> Concil. XIII, 1111. Schreiben bes Patriarchen. Sanut. 211.

iest zum Kreuzzuge angehalten habe, folge offenbar, daß 1228, er den Bruch des Eides wolle und billige; auch würden die Saracenen, wenn die geschwächte Zahl der Christen ihnen einst glücklichen Erfolg verheiße, ihr gegebenes Wort wohl auch nicht halten. Um dieser doppelten, für entscheis dend angenommenen Voraussehung willen, beschloß man Joppe und Cafarea zu befestigen, und dann nach Jerusfalem aufzubrechen.

Unterdessen hatten Aschraf und Kamel das Erbe ihres Bruders Moattam unter sich getheilt und ihrem Neffen Entschädigungen angewiesen, mit welchen er nicht zufrieden senn konnte; sie schrieben ferner allerhand anderen Landerstausch und Abtretungen vor, welche, wo nicht gleichen Berstruß erregten, doch die ans und abziehenden Häuptlinge so beschäftigten, daß sie nicht gegen außere Feinde wirken konnten.

Um biefe Beit landete Raifer Friedrich in Copern 1, wo Johannes von Ibelym bie Bormundschaft fur Beinrich I, ben Enkel Ronig Amalrichs fuhrte. Rach wechfelfeitig gu= vorkommendem Empfange verlangte ber Raifer: Berytus mußte zuruckgegeben werden, weil es nicht als Lehn ver= liehen ware, und mahrend ber Minderjahrigkeit Heinrichs gebührten die Ginnahmen bes Reiches Cypern ihm als ober= ftem Lehnsherrn. Beibe Forberungen grundeten fich auf unlaugbare Gefete: allein man war feit langer Beit in biefen Gegenden gewohnt, ohne alle Rudficht auf folche hohere ober allgemeinere Gefete zu leben, und was ber Raifer eine Berftellung bes alten guten Rechtes nannte, schalten die Betheiligten eigenmächtige Neuerung. Muf ben Biberfpruch Beinrichs und feines Bormundes folgte ein Bergleich, auf ben Bergleich neuer Ungehorfam, bis Johannes von Ibelym in Nikofia belagert und zu einer zwei= ten Uebereinkunft gezwungen wurde, wonach ber Kaifer bie Einnahme von Eppern bis zur Großsährigkeit Heinrichs erhielt, Johannes bingegen Berntus zu Lehn empfing, und

<sup>1</sup> Sanut. 212. Guil. Nang. Reg. Fion. X, 11rf. 206.

1228, ihm vorbehalten blieb, etwanige Anrechte vor dem konig= lichen Lehnshofe nachzuweisen.

Nunmehr fegelte der Kaifer nach Akkon und murde von ber Geiftlichkeit und bem Bolke mit großen Ehrenbezeigungen empfangen; ja bie Tempelherren und Johanniter follen fogar, alter Sitte gemaß, bas Knie vor ihm gebeuat haben. Diese gunftigen Berhaltniffe bauerten jeboch leiber nicht lange. Buvorderst gewahrten die Pralaten und Ritter, Friedrich werde in Sprien fo wenig, als in Eppern, eine folche Nachgiebigkeit ober Schwäche zeigen, wie bie hulfs= bedürftigen, fruber zu Konigen erhobenen Grafen. Der Raifer meinte: bag er fein Unrecht auf ben Thron feiner fremden Wahl ober Bestätigung verdanke, noch von Unberen Vorschriften zu empfangen habe; vielmehr fen es feines Umtes, Ordnung und Gehorfam in bas ausgeartete, wuste Treiben zu bringen. Denn obgleich Friedrich auf affatische Eroberungen nicht bas meifte Gewicht legte, fo wollte er boch das Reich Jerufalem (woran fich damals wo nicht ber größte Glang, boch bie größte Theilnahme reihte) feineswegs leichtsinnig aufgeben, ober schlechte und nachthei= lige Ginrichtungen billigen, und bem Papfte bamit Gelegen= beit verschaffen, burch stets erneute geistliche Unforberungen feine übrigen Plane lebenslang ju ftoren. Wie er aber mit feiner geringen Macht irgend etwas ber Erwahnung Werthes gegen die Turfen ausrichten wolle, bas mochten felbst feine Freunde nicht begreifen, im Fall fie eben fo wenig als ber Papft und bas Abendland wußten, in welchem Verhaltniß er zu ben Sultanen stand.

<sup>1</sup> Margan, ann. 1. c. laffen Friedrich in Thrus, Abulfeba laft ihn in Sibon landen. Abt Sugo von Murbach war bei ihm. Docum. bes Stifts Sof 494. — Freigebant 156 ktagt:

Bu Afere ist bes tobes grunt Und sturben hundert tusent ba, Man klagete nie esel me anderswa.

Auch schilt er über Sinn, Sitte, Eigennug und Undankbarkeit der Bewohner, und den Neib der Welschen.

Mit Beforgniß borte man feit Sahren im Morgenlande 1228. von den großen Unstrengungen, welche Europa fur bas bei= lige Land mache, und bachte fich ben Raifer, bas Saupt ber Christenheit, nicht anders als an ber Spite eines ge= waltigen Beeres. Ginen fo machtigen, auch perfonlich bochft ausgezeichneten Gegner burch magige Abtretungen zu begnus gen, ichien bem Sultan von Megnoten nicht bloß rathfam, fonbern er hatte, um eine Unterftugung gegen feinen ihn bamals befehdenden Bruder Moattam zu finden, ben Raifer felbst nach Usien berufen'. Durch biefe, fast Allen unbefannte Einladung war Friedrich vielleicht noch mehr, als burch die strengen Ermahnungen bes Papstes, jum Aufbruche bestimmt worden. Als er nun aber in Sprien ankam, fand er bie Berhaltniffe fo fehr verandert, bag von bem Be= schlossenen und Erwarteten fast nichts übrig blieb und man burchaus von neuem, ungewiß mit welchem Erfolge, unter= handeln ober kriegen mußte. Ramel, welchem bei ber Thei= lung von bem Erbe Moattams Jerufalem jugefallen war, fah, nach Befeitigung aller Gegner, in bem Raifer feinen Berbundeten ben er gern belohnt, fondern einen fordern= ben Reind, bem er gern Alles abgeschlagen hatte. Der Rai= fer hingegen, welcher ohne jene freundschaftlichen Berbin= bungen mit Ramel, ben Kreuzzug mit fo geringer Macht wohl nicht gewagt hatte, sah sich jebund in großer Berlegen= beit; und biefe murbe burch bie Maagregeln bes Papftes ganz außerordentlich erhoht. Gregor namlich hatte schlech= terbings nicht geglaubt baß es bem Raifer, nach fiebenjah= riger Bogerung, mit bem Berfprechen bes Rreuzzuges Ernft fen; wie erstaunte er baber bei ber Botschaft: Friedrich fen wirklich unter Segel gegangen und fordere, mit verdoppel= tem Rechte, die Aufhebung des über ihn gesprochenen Ban= nes. Allein der Papst war schon zu weit auf den Plan

<sup>1</sup> Der Emir Fadyrebbin kam beshalb 1227 nach Sicilien und ber Kaiser sanbte ben Erzbischof von Palermo nach Kairo. Das Nähere bei Wilken VI, 421 und Reinaud extraits 427.

1228. eines in Italien gegen die kaiserliche Macht zu suhrenden Krieges eingegangen, als daß er sogleich ganz umkehren wollte; ferner, erschien ihm der mit so wenigen Schiffen und so geringer Mannschaft unternommene Zug des Kaisers nicht als eine ernste genügende Ersüllung des Gelübdes, sondern als ein listiges Mittel, um von der übernommenen Pslicht loszukommen, die Welt zu täuschen und des Papsstes zu spotten. Deshalb erneute er nicht nur den Bann, sondern schickte auch zwei Minoriten oder Franziskaner nach Syrien und ließ dem Patriarchen, den Rittern, den Deutsschen, ja allen Christen verbieten, dem Kaiser irgend zu geshorchen. Der Großmeister des deutschen Ordens sollte die Deutschen und Lombarden, Richard Filangieri und Otto von Montbeillard aber die Mannschaft aus Syrien und Expern besehligen.

Als diese unerwartete Botschaft im Morgenlande anskam, suchte sich Friedrich in jeder Beziehung zu rechtsertizgen und bem Papste alle Schuld aufzuwälzen: aber nur die Deutschen, die Pisaner und Genueser blieben ihm treu?; während die Meisten den Gebannten vermieden und die Tempelherren schon jetzt offene Feindschaft zeigten. Erst als der Kaiser nothgedrungen den Ausweg ergriff, daß er die Besehle nicht mehr in seinem Namen, sondern im Namen Gottes und der Christenheit bekannt machen ließ, solgten ihm Alle in der Mitte des November nach Joppe und besessigten den Ort. Das christliche Heer zählte 800 Gewappnete und an 10,000 Fußgänger; das Heer Kamels stand süddsstlich eine Tagereise entsernt bei Gazara, und das Heer Davids nordöstlich bei Neapolis. Keiner war dem Anderen so überlegen, daß er mit Sicherheit auf Sieg recht

<sup>1</sup> Rich, S. Germ. 1012.

<sup>2</sup> Ursperg, 338. Iperius 111. Margan, ann. Venitiani vacillabant. Burch, vita 170.

<sup>3</sup> Leibn. mant. XLV, 245.

<sup>4</sup> Gafer; Raumere Palaftina 198.

nen konnte; baber entstanden Bogerungen und bie Furcht, 1228. Friedrich werde fich mit David gegen Ramel, ober Ramel mit feinem Reffen gegen ben Raifer verbinden. Gingebent ber alten Berhaltniffe, überschickte biefer jedoch zuvorderft dem Sultane von Aegypten bedeutende Gefchenke, und er= hielt bafür Rameele, Elephanten, Uffen und andere im Abendlande unbekannte Thiere. Ueber die offentlichen Ungelegenheiten felbst ließ Friedrich ihm fagen: "er fen feines= wegs aus Landersucht nach Ufien gekommen, fondern nur um fein Gelubbe ju lofen, bie beiligen Orte ju besuchen und feines Cohnes Unfpruche zu vertheibigen. Bevor er in Palaftina etwas ausgerichtet habe, tonne er, ohne fein Unfeben gang zu verlieren, nicht nach bem Abendlande que ruckfehren. Wenn Kamel biefes anerkenne und billigen Borfcblagen Gebor gebe, wolle er fein treuer Freund fenn und zeitlebens bleiben." - Ramel fab einerfeits ein bag fur ibn, fobalb er ben Raifer vollkommen beruhige, von Europa aus auf lange Zeit nichts zu beforgen und bann feine Obermacht über alle afiatischen Nebenbuhler gesichert fen: ande= rerseits war er aber von dem 3mifte bes Raifers und Pap= ftes, fo wie von dem Ungehorfame der Chriften mohl un= terrichtet, und furchtete ben Tabel feiner Glaubensgenoffen, wenn er mubfam erkampfte Lanbichaften und beilige Stabte scheinbar ohne zureichende Ursache ben Christen abtrate.

Siezu kam bag bem Raifer noch immer frei ftand, mit David ftatt mit ihm abzuschließen; daß Ramel und Friedrich 1229. auch burch nabere Bekanntichaft bie Sochachtung gegen einander gefaßt hatten, welche ihre innere Tuchtigkeit verdiente , und endlich jenem eben fo viel baran lag, einen aufrichtigen Freund in Europa, als biefem, einen treuen Berbundeten in Uffen ju gewinnen. Mus biefen und abn=

<sup>1</sup> Bon anderem Standpunkte ausgehend, berichtet ein Muhameda= ner: Friedrich war roth und kahl, schwachen Gefichts; fur ihn als Stlaven hatte man nicht 200 Drachmen gegeben. Ferussac 1826, 213. Reinaud extraits 439.

1229. lichen Gründen vereinigte man sich unerwartet am 18ten Februar 1229 über folgende Punkte!: "Terusalem, Bethslehem, Nazareth, Rama, und das Land zwischen Akton, Tyrus, Sidon und Terusalem wird den Christen überlassen; mithin das Reich Terusalem so wie es vor der saracenischen Eroberung war, nur mit Ausnahme von etwa vier Burgen. Die alten Befestigungen (insbesondere von Terusalem, Toppe, Sidon und Casarea) dürsen von den Christen hergestellt, von dem Sultan aber keine neuen angelegt werden. Die Moscheen bleiben unverleht, und die Muhamedaner erhalten den Zutritt zu dem Tempel, welchen sie eben so sehr versehren, als die Christen; nur müssen sie ohne Wassen ersschienen und außerhalb Terusalem wohnen. Die Gesangenen werden zurückgegeben, und der abgeschlossene Wassenstillstand dauert zehn Jahre."

In der Hauptsache stimmen die morgenländischen Berichte über diesen Frieden, mit obigen Ungaben des Kaisers,
und nur in Hinsicht der Breite des abgetretenen Landes
deutete, wie es scheint, jede Partei die unbestimmten Worte
des Vertrages zu ihrem Vortheil. Ubulseda nämlich sagt<sup>2</sup>:
"bloß diesenigen Ortschaften habe man den Franken abgetreten, welche sie auf den Wegen von den Kustenstädten nach
Terusalem nothwendig berühren müßten; auch sey ihnen die
Besestigung dieser Hauptstadt nicht bewilligt worden." Ullein selbst unter solchen Beschränkungen, erscheint dieser,
durch glückliche Benuhung zusammentressender Umstände und
geschickte Verhandlungen gewonnene Friede vortheilhafter,
als ihn die abendländischen Herrscher seit dem Falle Terusalems je durch Gewalt hatten erzwingen können<sup>3</sup>. Uuch

<sup>1</sup> Guil. Tyr. 699. Bern. thesaur. 846. Math. Paris 245. Friesbrichs Schreiben in Reg. Greg. III, 86—89. Leibnitz mantissa XLV, 245. Ursperg. 339. Aventin. ann. VII, 3, 13.

<sup>2</sup> Abulfeda zu 1228. Abulfarag. 305.

<sup>3</sup> Selbst Friedrich fagt: ber rasche und gludliche Erfolg sen fast wunberbar. Wiener Jahrbucher XL, 147.

bezeigten alle Unbefangenen darüber ihre große und herzliche 1229. Freude, während eifrige Muhamedaner klagten: Kamel habe ben Christen viel zu viel bewilligt!

Sonnabends ben 17ten Marg 1229, zweiundvierzig Jahre nach ber Eroberung burch Salabin, hielt Raifer Friedrich an ber Spite feiner Getreuen einen feierlichen Ginzug in Jerufalem. Biele riethen ihm: er folle nach fo rubmvol= ler Lofung bes Gelubbes, welches ihm ben Bann jugego= gen habe, Gottesbienst vor fich halten laffen; Undere bingegen, benen (wie ber treffliche Deutschmeifter Bermann von Salza erzählt) bas Wohl und die Erhebung bes Raifers und ber Kirche gleichmäßig am Bergen lag, widersprachen jenem Borfchlage, weil er keinem von beiden Bortheil gu bringen schien. Friedrich gab nach und wohnte am folgen= ben Tage bem Gottesbienfte nicht bei, fpater ging er jedoch feines Rechtes gewiß, feierlich in die Kirche, nahm die Krone vom Altar und feste fie felbft auf fein Saupt. Sienachft wandte er fich zu ben gegenwartigen Erzbischofen von Palermo und Rapua, zu ben Baronen und allem verfammel= ten Bolke, und ließ durch hermann von Salza eine deutsche Schrift vorlesen bes Inhalts: "es ist bekannt, bag ich in Uchen freiwillig bas Kreuz nahm, burch ungahlige Hinder-nisse aber von der fruberen Erfullung meines Gelubdes abgehalten warb. Ich entschuldige ben Papft, bag er mich fo hart baran erinnerte und endlich ben Bann über mich aussprach: benn er konnte auf feine andere Beife ben Schmahreben ber Menschen und ber Schande entgehen2. Ich entschuldige ihn ferner, daß er feindfelig über mich nach

<sup>1</sup> Nach arabischen Quellen sagte Friedrich bem Emir Fachrebbin, mit welchem er unterhandelte: er musse auf jene Bebingungen und den Bessisch Serusalems bringen, um nicht Ruf und Achtung im Abendlande zu verlieren. Michaud VII, 714.

<sup>2</sup> Quia non poterat aliter apud homines blasphemias et infamiam evitare. Dies und bas Ganze nach bem Schreiben Hermanns von Satza. Reg. Greg. IX, 71 — 78 u. 176. Albert 533. Dandolo 344,

1229 Palastina schrieb: benn man hatte ausgesprengt, ich sam= mele bas heer nicht zur Errettung jenes Landes, fonbern gur Unterjochung bes Rirchenstaates. Batte ber Papit meine wahre Absicht gekannt, er murbe nicht gegen, sondern für mich geschrieben haben; mußte er, wie Biele bier gum Rachtheile ber Chriftenheit wirken, fo wurde er auf beren Rlas gen und Beschwerden nicht achten. Gewiß werde ich Alles thun mas zur Ehre Gottes, ber Kirche und bes Raiferthums gereicht, bamit fich meine aufrichtige Friedensliebe offenbare; gewiß werde ich alle eigenen Versehen und Alles, was die Meinen etwa gegen die Kirche gethan haben, wie= ber aut machen, damit bie offenbaren Keinde Chrifti und Die falfden Freunde Christi (welche fich über die 3wietracht freuen) burch ben bergestellten Frieden und bie Ginigkeit gu Schanden werben. Ich will nicht ber Soheit gebenken, bie mir auf Erben zu Theil geworben ift, sonbern mich vor Gott, bem ich meine Erhebung allein verdanke, bemus thigen, und um Gottes willen auch por bem, ben er als feinen Statthalter auf Erben bestellt hat." - Diefe Rebe wurde fogleich auch in lateinischer, frangofischer und italie= nifcher Sprache verlefen, und erregte eine kaum in Worten auszubruckende Freude !!

So bes Sonntags. Aber am folgenden Tage erschien unerwartet ber Erzbischof von Cafarea und beleate im Da= men bes Patriarchen Gerold die Rirche bes heiligen Grabes und alle beiligen Derter mit bem ftrenaften Banne. Der Raifer ließ fogleich ben Erzbischof über ben Grund biefes unerhorten Benehmens befragen und erbot fich, fofern er ben Patriarchen unwissend beleidigt habe, zu angemessener Genugthuung: man wurdigte ihn aber keiner Untwort, weshalb er nun laut vor allen Geiftlichen und Laien flagte: "die heiligen Derter, welche so lange unter faracenischer Berrichaft feufzten und endlich burch Gottes wunderbare Bulfe befreit wurden, find durch bies verwerfliche Unter-

<sup>1</sup> Ut vix possit explicari sermone.

fagen alles Gottesbienftes, ber alten Gefangenschaft und 1229. bem alten Elende wieder preis gegeben!" - Das Beer theilte des Raifers Unfichten, pries feine Beisheit und fein Gluck': aber ber Patriarch nahm bierauf feine Ruckficht, und die Tempelherren zeigten ihre Feindschaft noch hefti= ger, als vorher. Sie brohten ben Raifer gefangen zu neh= men2, als biefer eines ihrer Schloffer befehen wollte; fie benachrichtigten ben Gultan, baß Friedrich mit geringer Be= gleitung zur Taufstatte Chrifti an ben Jordan wallfahrten werde, wo man ihn leicht greifen ober tobten konne. Ra= mel, weit entfernt auf fo icanbliche Borfcblage einzugeben, überfandte bas Schreiben ber Templer bem Raifer, bamit er fich por falfchen Freunden huten moge. Bon bem Tage an war beffen und bes Sultans Freundschaft noch unwan= belbarer befestigt; gegen bie Strafwurdigen und Widerfpen= fligen aber ergriff er, ber langen Nachsicht mube, jest ftren= gere Magfregeln. Rein Orden follte funftig ein vom Ronige unabhangiges Beer bilben ober halten, fein Tempel= berr ohne feine Erlaubniß in Jerufalem ein= ober ausgeben. Alle Rirchen und festen Plate wurden besett, Die schmabenden Priefter aus jenen vertrieben und einige Bettel= monche, welche (bes Berbotes ungeachtet) fortfuhren auf ihre Beife zu ichimpfen, litten forperliche Strafe,

In den Gegnern des Raisers wirkte der Stolz ihm trohen zu können, das Undenken an die frühere Unabhansgigkeit von den Königen Jerusalems, und die Sorge, das auf zweideutigem Bege Erworbene bei genauer Prüfung des Rechtstitels zu verlieren. Hiezu kam der irrige Glaube an die vorgeblichen Unthaten Friedrichs, und die thörichte Meinung: ein dis zur ganzlichen Unterdrückung des Gestühls für Recht und Unrecht gesteigerter knechtischer Gehorssam gegen die Besehle der Kirche, sen die höchste Pslicht; ja, nach des Papstes Bannspruche, sen selbst Verrath gegen

<sup>1</sup> Alber. 533. Malesp. 126.

<sup>2</sup> Bern. de S. Pierre msc. 125.

1229. ben Kaifer nicht allein entschuldigt, sondern sogar gerechtzfertigt und preiswurdig. — Wenn wir aber auch die hefztigsten Unschuldigungen von jenem Verrath und dessen harzter Bestrasung' wechselseitig verwersen wollten, obgleich jener hinreichend beglaubigt seyn durste; so giebt doch ein ächted Schreiben des Patriarchen Gerold an den Papst, merkwurdige Aufschlüsse über die Ansichten und Triebsedern. Zwar sucht jener dieselben mit großer Kunst hinter eine scheinbar einsache Erzählung bloßer Thatsachen zu verstecken: allein leicht erkennt man in und zwischen den Zeilen, Folgendes als den wesentlichen Inhalt<sup>2</sup>:

"Der Sultan behandelte die christlichen Gesandten, wenigstens im Anfange, schnode, und Friedrich ließ sich diese ungebührliche Zurücksehung kaiserlicher Majestät nicht allein gefallen, sondern suhr auch fort, statt eifrig und nachdrücklich die Ungläubigen mit den Wassen zu versolgen, durch gütliche Mittel den Frieden zu suchen; ja er strafte sogar diesenigen, welche in löblichem Eiser den verzögerten Krieg für sich begannen und Ungläubige tödteten. Bom Sultan empsing er Sängerinnen, Tänzerinnen und Spassmacher zum Geschenk, und lebte überhaupt nicht wie ein christlicher Kaifer, sondern wie ein Saracene."

"Der angeblich hochst vortheilhafte Friede ist burchaus zu verwerfen: benn, erstens, hat der Kaiser mich, den Patriarchen, keineswegs wie es sich gebührt um Rath gesragt, sondern gesagt: ""er bedürse über solche Angelegenheiten keines geistlichen Rathes""; zweitens, erhalte ich, der Patriarch, durch diesen Frieden so wenig, daß die Christensheit sich dessen schlere beine heit sich dessen sen der Sultan begnügt sich mit des Kaisers

<sup>1</sup> Quelle für biese Nachrichten sind außer Math. Paris 249 dem Raynald folgt, auch morgentandische Schriftsteller. Ferussac bulletin 1826, 132—136, Reinaud 429. Doch fällt der Verrath wohl vor Abschluß des Friedens. Wilten VI, 474.

<sup>2</sup> Math. Paris 247. Rayn. §. 3.

Eibe und ber Kaiser mit bes Sultans Eibe, mahrend die 1229. Zustimmung der übrigen turkischen Herrscher und vor Allem meine Zustimmung sehlt, ohne welche die Christenheit nicht verpflichtet werden konnte; viertens, widerspricht der Friede dem Gelübbe des Kaisers, denn er versprach ja keineswegs Frieden zu schließen, sondern wenigstens zwei Jahre lang zu kriegen; fünstens, verrath der Friede Christus unseren Herrn an den Sultan, weil den Muhamedanern freier Gotztesdienst im Tempel Salomons verstattet ist, anstatt dessen Uebergabe an mich, den Patriarchen, auszubedingen."

"Da alfo ber Gultan ben Frieden nicht auch mit mir geschlossen hat und nach bes Kaifers Abzuge nicht halten wird, da ich in der Friedens = Urkunde nicht einmal ermahnt bin und beren Inhalt nichts taugt, ba ber Raifer überall trugerisch verfahrt und mir und ber Rirche Die Schuld aller funftigen Unfalle zuschreiben wird: fo habe ich, ber Pa= triarch, ben Gottesbienft verboten und allen Dilgern ben Eintritt in Jerufalem unterfagt, welcher ihnen hatte Ge= fahr bringen konnen und ohnedies, nach alteren papftlichen Befehlen, die ich nicht aufheben konnte, unerlaubt erschien. - 3war hat mich ber Kaifer nach Abschluß bes Friedens einladen laffen mit nach Jerufalem ju ziehen, und geaußert, wie lieb ihm meine Unkunft fenn wurde, wie er alles No= thige mit meinem Rathe ordnen wolle: allein ich habe mich weber baburch, noch burch Aufforderungen anderer guten Freunde bereden laffen, fondern kluglich überlegt und er= fannt, daß Friedrich nur das Det feiner Falfchheiten ausbehnen und mich und alle Uebrigen mit Lug und Trug um= ftriden wollte. Meines Sinnes waren auch bie Meiften, und bloß die Deutschen haben dem Kaifer überall beigeftan= ben, ihn geehrt, erhoben, bewundert und am Kronungstage

<sup>1</sup> Daß der Kaiser sich nicht als christichen Eiferer zeigte, sondern im Morgentande wie in Apulien bulbsam gegen seine muhamedanischen Unterthanen war, gab großen Anstoß. Ferussac 1826, 213—220.

1229. ben Gefang angestimmt, baburch aber jebem Anderen — ihre Narrheit klarlichst bewiesen! u. f. w."

Der Rampf zwischen Raifern und Papften hatte un= geachtet einzelner Flecken und Auswuchse, bamals im Gangen seinen großartigen Charakter noch nicht verloren: aber ihre Helfer und Belfershelfer barf man nicht funftlich er= beben und in ihnen die Einsicht, oder den auten Willen und Glauben vorausseben, welchen ihre Meister wenigstens in ber Regel zeigten. Bielmehr verdienen beillofe Tprannen. welche, wie Exelin auf der kaiferlichen, knechtische Seuchler. welche auf der papftlichen Seite hervorwuchsen, die ftrenafte Ruge und Berurtheilung. Gener Brief bes Patriarchen ift ein deutlicher Beweis feines Reibes, Gigenfinnes, Stolzes. feiner Sinterlift und ichlechten Gemuthsart. Satte er milbe jum Frieden gewirkt, wie es fein Beruf erforderte, und nicht ben, aus gang anderen Grunden erzurnten und auf anderem Standpunkte gestellten Papft, noch mehr gereist und den Raifer ungebuhrlich beleidigt; fo murbe er feine Burde behauptet und das Morgenland sich beffer dabei be= funden haben. Deshalb flagt Freigebanf !:

> Waz mac ein keiser schaffen Sit kristen, heiben unt pfassen Stritent gnuoc wider in? Da verdürbe Salomons sin! — Sit er (ber Kaiser) baz beste hat getan, So sol man in uz banne lan. Desn wellent Romär lithte nitht: Swaz an ir urloup guotes geschiht Dem wellents beheiner stäte jehen; Nu ist baz an ir bank geschehen.

Test verließ Friedrich, im Zorne über folch Benehmen, Zerufalem, nachdem er feinen Marschall an die Spise der Berwaltung gestellt hatte 2. Er mußte seine Rucksehr aufs

<sup>1 159, 160,</sup> und Achnliches an anderen Stellen. Sagen Minne-fanger IV, 174.

<sup>2</sup> Abfahrt Friedrichs ben britten Mai 1229, über Copern nach Brunbuffum. Math. Paris 248, Sanut. 213. Dandolo 344.

Aeußerste beschleunigen, denn bereits am neunten Marz war die Nachricht eingelaufen: ein papstliches Heer sey in Apulien eingebrochen.

Gleich nach seiner Abfahrt aus Hybrunt hatte er burch 1228. ben Ergbifchof von Bari und ben Grafen Seinrich von Malta nochmals beim Papfte bie Aufhebung bes Bannes forbern laffen; worauf biefer aber, aus ben ichon angedeus teten Grunden2, und auch unter bem Wormande nicht einging: bag, wie er wohl wiffe, Rainald von Spoleto eingi= ger Statthalter und Bevollmächtigter bes Raifers fen 3. Sobalb Rainald hievon horte, behauptete er: gegen bes Pap= ftes geiftliche Baffen bleibe jest feine andere Gulfe als bie weltliche Macht. Huch habe jener mahrscheinlich einen Aufstand ber herrn von Polito in Kapitanata begunftigt, ftebe mit den Lombarden in bedenklichen Berbindungen, und habe bas ihm vom Kaifer in zu großer Nachaiebigkeit abgetre= tene Bergogthum Spoleto unlaugbar burch Unbankbarkeit verwirkt. Mehr noch als biefe Grunde bestimmte Rainal= ben bie Soffnung, bei biefer gunftigen Gelegenheit feine angeblich unvertilgbaren Erbrechte auf jenes Berzogthum gel= tend zu machen. Deshalb brach er von ber einen, und fein Bruder Bertold, welcher kaiserlicher Statthalter in Tu8cien war , von ber anderen Seite in ben Rirchenstaat ein. Jener hob ben Spruch eines papstlichen Gefandten fur Tolentino gegen S. Ginefio auf, und nannte sich babei Ber-

<sup>1</sup> Rumores — libenter vellemus esse meliores et de alia maneria, quam sunt, schreibt Hermann von Salza. Reg. Greg. III, 110—117. Boigt Geschichte von Preußen III, 578. Hormanr Archiv 1821, No. 139. Nach den Pisan. monum. 977, ersuhr Friedrich den Angriff auf Aputien durch den Sultan.

<sup>2</sup> Reg. Greg. II, 233, 237.

<sup>3</sup> Rich, S. Germ. 1006. Antinori II, 94-96.

<sup>4</sup> Benigstens 1226 war Bertolb bafelbst Statthalter. Carte pec. di Firenze I, 2. Camici erwähnt beffelben, trog feiner Genauigefeit, nicht.

zog von Spoleto und kaiserlicher Statthalter für die Mark Unkona 1. Dieser umlagerte das Schloß Prusa.

1229. Sobald Gregor hievon Nachricht bekam, erließ er Abemahnungsschreiben an beibe Brüder, worauf sie aber keine Rücksicht nahmen, sondern immer weiter vordrangen und sich mancher Grausamkeit schuldig machten. So ließen sie z. B. einige widerspenstige Priester am Leben strafen, und die Einwohner des mit Gewalt eingenommenen Schlosses Prusa (welche sie, schwerlich aus hinreichenden Gründen, als Empörer bezeichneten), nach allerhand Martern, durch die in ihrem Heere besindlichen Saracenen ums Leben bringen. Da zögerte Gregor, — welcher überdies glaubte, daß dies Alles nach Anweisung des Kaiserst geschehe —, nicht länger, sondern that zene Brüder mit allen ihren Unhängern in den Bann und nahm kräftige Maaßregeln, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben.

Unerwartet war ihm indessen ein kriegerischer Anfall bes Kirchenstaates wohl auf feine Beise: vielmehr mußte er in bem Augenblicke, wo er mit bem Raifer vollig brach, auch auf eine außere Stube gegen beffen weltliche Mit= tel bedacht fenn. Eine folche Stute hoffte er an ben Lombarden zu finden, welche ihn schon langst zu strengen Maagregeln antrieben und, ihres eigenen Bortheils we= gen, gern je eber je lieber in offenen Rrieg mit dem Rai= fer verwickelt hatten. Gregor aber hielt fich erft jest, nach den Angriffen und Uebelthaten Rainalds, wo nicht fur berechtigt und verpflichtet, boch fur binreichend ent= schulbigt, biefen unkirchlichen Weg nicht langer zu verschmaben. Er forberte, unter Bewilligung großer Bor= theile, jum Rriege gegen Neapel auf' und ließ bie Un= geworbenen mit bem Schluffel Petri bezeichnen, um ihre geiftlichen Berdienste auszudrucken und burch bie Erinnes

<sup>1</sup> Benigni II, urf. 20. Vitae Pontif. 516.

<sup>2</sup> Bon bem was Gregor in Deutschland gegen ben Raifer that . ift weiter unten bie Rebe.

rung an die Kreuzzüge noch Mehre anzulocken. Und in 1229 ber That fanden sich so viele Unhanger bes Papstes, ober fo viele Kriegsluftige, ober blog Beutefüchtige, bag man aus ihnen zwei Beere bilben konnte, eines unter bem Ro= nige Johann und bem Karbinale Kolonna, welches Rai= nalben aus bem Kirchenstaate verbrangen; bas zweite un= ter bem Kavellan Pandolfo von Unagni, welches unmittel= bar über Ceperano in das Neapolitanische einbrechen sollte '. Sobald ber Großrichter Beinrich von Morra von biefen Vorbereitungen Nachricht erhielt, sammelte er schleunig alle Getreuen bes Raifers und binnen furzer Frift murbe Dan= bolfo mit feinem Beere, nicht ohne ansehnlichen Berluft, von Rokka d'Arce und Kondi binweg und in den Kir= chenftaat gurudgebrangt. Etwa feche Bochen fpater, mit bem Unfange bes Marg 1229, magten aber bie Papft= lichen, nachdem fie fich verftartt hatten, ben zweiten Gin= fall, und nahmen in einem burch bie ortlichen Berhaltniffe unerwartet begunftigten Gefechte, ben Grofrichter Beinrich und ben jungeren Grafen von Acerra gefangen. Diefer Unfall zog ben Berluft von S. Germano nach fich, Monte= kaffino ging mahrscheinlich fur bie Freilaffung jener Gefangenen verloren, und die vom Raifer icon fruber abgefal= lenen Grafen von Celano und Aquila traten nunmehr als Befehlshaber Gregors im Inneren bes Reiches auf. Mues Land bis an den Bulturnus fam in die Gewalt ber Papft= lichen, ja über ben Bulturnus und Telefia binaus erreich= ten fie Benevent, und brangen immer weiter vor; fo baß ber Großrichter von allen Seiten überflügelt ward und kaum hoffen burfte, Rapua mit feiner geringen Macht lange zu behaupten.

Nicht minder gludlich hatte Konig Johann Rainalden erst aus dem Kirchenstaate verdrängt, bann in Sulmona eingeschlossen und bas Land bis über Molisa hinaus un=

<sup>1</sup> Donio 258. Aless. de magistr. nennt auch Tomaso Conti als papstiichen Besehlshaber gegen Friedrich.

1229 terworfen. Nur die Einwohner von Bojano 1 wiberftan= ben ernstlich, zeigten von den Mauern berab bem Konige Johann feinen Enkel Konrad und fprachen: "beine Pflicht ift, biefem Unschulbigen bas angestammte Reich nicht zu rauben, fondern zu erhalten." Ungeruhrt erwiederte Jobann: "bem Papite zu gehorchen, ift die bochfte Pflicht." Dieser lobliche Widerstand Bojanos konnte aber bie wich: tige Bereinigung ber beiden papftlichen Seere nicht aufhal= ten: bas ganze Reich lag offen vor ihnen, Bettelmonche zogen als ber gefährlichste Bortrab burch alle Stabte mit papstlichen Schreiben und Ablagbriefen, und die allgemein und porfaklich verbreitete Nachricht. Raifer Friedrich fen ge= ftorben, schlug auch die Soffnungen und Bemuhungen fei= ner treuesten Unbanger banieber. Doppelt groß mar also ibre Freude, als unerwartet die Nachricht eintraf, er fen glucklich bei Oftuni2, unfern Brundusium gelandet, und achte, zu Treue und Widerstand auffordernde Schreiben alle etwanigen 3weifel über die Wahrheit biefer Botschaft nieberschlugen. Defto mehr erschraf bas papstliche Beer: Biele liefen auf den bloßen Bericht von des Raifers Landung da= von; Undere verzagten, als fich die bisher versteckte Unbang= lichkeit ber Meiften an beffen Perfon und Regierungsweise wiederum laut offenbarte. Bugleich verurfachte ber Mangel bes Solbes, ben bie Schluffeltrager nur in ber hoffnung fteten und beutereichen Erfolgs gebulbig ertragen hatten, fo laute Rlagen, bag bie geiftlichen Unführer felbst Rirchen= schäte anariffen, aber bamit weder ausreichten, noch bas alte Vertrauen in ihrem Beere herstellen fonnten. Bielmehr mußten fie zuerst auf bas rechte Ufer bes Bulturnus zuruckgeben, und bann auch bie vergeblich begonnene Bela= gerung von Cajazzo aufheben.

<sup>1</sup> Die Nachricht über Bojano findet sich bei Bartol. de Neocastro, einer etwas unsicheren Quelle.

<sup>2</sup> Dafür halte ich bas Aftone Billanis VI, 18; al castello dastore ichreibt eron, mscr. No. 911.

Ungeachtet dieser bestimmten Aussicht auf gluckliche Fort= 1229. schritte, schickte Friedrich sogleich nach seiner Ankunft die Erzbischosse von Bari und Reggio und den Deutschmeister Hermann von Salza an den Papst. Ihr Bemühen, eine Versöhnung zu Stande zu bringen, blieb indeß fruchtlos, weil Gregors hartnäckiger Sinn einem so ploklichen Wechesel der Maaßregeln widersprach, und er seinen Bundesgenosen vertraute.

Bei ber erften, oben erwähnten, Rlage über bes Rai= fers Aufbruch war ber Papft nicht fteben geblieben. Den Inhalt eines Schreibens, welches hermann von Salza nach bem Abendlande ichidte, verwarf er als unwahr, bie Berichte bes Vatriarchen verbreitete er bingegen als mahrhaft und bob mehre Beschuldigungen gegen ben Raifer, zwar nicht fo boshaft als jener, wohl aber nachbrucklicher und scheinbarer bervor 1. Es fen unrecht und lahme die Unffrengungen bes gangen Abendlandes, daß Friedrich bem Sultan versprochen habe, er werde auch bie Ungriffe ande= rer driftlicher Machte verhindern, und ihn nothigenfalls ge= gen biefelben unterftuben. Es fen unrecht, bag Untiochien und Trivolis nicht in ben Krieden eingeschlossen worden; es fen ein unverantwortlicher Frevel, bag ber Tempel Salo= mons in ben Sanden ber Unglaubigen verbleibe. Beffer ein offener Rrieg, als ein folder, bas Gottliche und Teuf= lifche zusammenwerfender und vermischender Friede! Und wie konne man bas einen Krieben nennen, wenn ber Rai= fer oft Geiftliche, Monche und Ritter graufamer behandele, als Saracenen? wenn er ben Beitritt bes zweiten Saupt= feindes, des Gultans David von Damaskus nicht einge= holt, wenn er nicht im minbesten für die Bukunft gesorgt, und nun gar auf ungebuhrliche Weise Asien vor Ablauf ber gefetten Krift verlaffen habe, um (gleichwie feine frevelhaf= ten Kelbherren) ben Rrieg lieber gegen ben Stuhl ber Upoftel, als gegen bie Feinde ber Chriftenheit ju fuhren? -

<sup>1</sup> Reg. Greg. Sahr III, 119.

1229. Aus diesen Gründen forderte Gregor die deutschen Fürsten, unter anderen den Herzog von Desterreich auf, sie möchten vom Kaiser abfallen; er suchte Hülse gegen ihn in Frankzeich, Spanien, England, und nahm keine Rücksicht auf Heinrichs III löbliche Ermahnungen, den Frieden in der Christenheit herzustellen.

Indeff traten keineswegs alle Chriften auf Gregors Seite: fondern viele fanden bes Raifers Gegengrunde wo nicht überwiegend, doch im Gleichgewichte mit jenen, und sprachen: "über die fruberen Bogerungen hat fich ber Rai= fer gerechtfertigt und ben Kreuzzug, wenn auch nicht mit febr großer, doch mit aller ihm zu Gebote ftebenden Macht angetreten, und fein Reich, wie die Erfahrung zeigt, wehr= los zuruckgelaffen. Der Papft bingegen, anftatt bas beilige Unternehmen auf alle Weise zu unterstüten, hielt, in blinder Leibenschaft, die eifrig nachfolgenden Pilger mit Gewalt vom Einschiffen zuruch !, bemmte im Morgenlande burch feine Maakregeln alle Schritte und billigte bas freche und gott= lofe Benehmen des Patriarchen, ber Templer und ber Bet= telmonche. Die Saracenen erkannten Friedrichs perfonliche Große und feinen reinen Willen, mahrend biefe angeblichen Chriften ihn gering ichatten und verleumbeten; ber Gultan, biefer Erbfeind bes driftlichen Namens, rettete bas weltliche Dberhaupt ber Christenheit vielleicht von Mordanschlagen, mabrend bas geistliche Oberhaupt ber Christenheit ben Gul= tan vom Friedensschlusse abmahnte und zur Fortsetzung bes Rrieges aufreizte2, damit unterbeffen bie Eroberungsplane gegen Upulien ungestort konnten vollführt werden. Daher kommt ber große Born gegen einen Frieden, ben ber Raifer (in beisviellos ungunftigen Berhaltniffen) mit einer auf alle

<sup>1</sup> Reg. Greg. II, 300. Herm, Altah. Pappenh, Ursperg. gu 1228, Neuburg. chron.

<sup>2</sup> Bei Math. Par. 338 behauptet bies ber Kaiser, aber ber Papst täugnet es. 341. Rach Peter Vin. I, 21, hatte jener bie gegen ihn gerichteten Briefe bes letten in Sanben.

Beife geschwächten und zerstückelten Macht glorreicher ge= 1229. fcbloffen bat, als Unbere mit großen Seeren bei allgemeiner Giniafeit. Warum ift benn Richard nicht gebannt worben, welcher Gerufalem nie zu feben bekam und einen viel schlech= teren Frieden schloß? Warum Philipp August nicht, ber ohne irgend hinreichenben Grund, Gelubbe und Rreugzug aufaab? - Daf Kriedrich gern einen noch vortheilhafteren Frieden abgeschloffen hatte, bafur hat er Gott gum Beugen angerufen !, und ein jeder Bernunftige glaubt bies auch, ohne alle Betheurung; fo wie jeder Unbefangene nicht ibm, fondern mehr noch feinen driftlichen, als feinen muhame= banischen Keinden bie Schuld giebt. Indeß liegen die Mangel bes Friedens nicht ba, wo man fie glaubt gefunden zu haben. Go wird &. B. einerseits getadelt, daß ber Ber= trag mit Ramel keinen Rrieg ber übrigen Chriften gegen die Unglaubigen erlaube; und zu gleicher Beit, bag man von Untiochien und Tripolis aus noch Fehden mit ihnen beginnen konne. Wie murbe Ramel fo unerwartet viel bewilligt haben, wenn ihn ber Friede keinen Tag lang gegen raubsuchtige Unfalle gesichert hatte? Wie konnte ber Raifer bis zu bem entfernten Untiochien zieben, bas feinen Beistand nicht verlangte, ba bie Ritter, biefe gehorfamen Dic= ner tes Papstes, ihm nicht einmal bis Joppe folgen woll= ten? Ferner fagt man: es fehle ber Beitritt bes Gultans David: aber die Tabler haben nicht bedacht, bag biefer mit Ramel in Kebbe mar; sie baben nicht angegeben, wie man mit zwei sich unter einander befriegenden Theilen gleichzei= tig und gleichmäßig Frieden schließen konne; und mochten

. 26

<sup>1</sup> Haec vero non ideo vobis scribimus, quod idem placeat domino imperatori, et quod non libenter, si potuisset, aliter ordinasset; sed sicut deus novit, pacem et treugas non potuit aliter stabilire. Schreiben Hermanns von Salza. Reg. Greg. III, 71—78 u. 110—117. David suchte Kamel durch muhamedanische Bettelmönche eben so verhaßt zu machen, wie Gregor den Kaiser. Abulf. zu 1228.

1229 mohl zugeben muffen, daß es in foldem Kalle am flugften war sich mit bem Machtigeren zu versöhnen, welcher ben bereits besiegten David in Dronung halten konnte und wollte. Noch lauteres Geschrei wird erhoben, weil ein Paar alte muhamedanische Priefter im Tempel geblieben find, um ihn zu reinigen und zu beten, mahrend faiferliche Solbaten alle Eingange befetten und alle driftliche Gaben in Empfang nahmen. Diejenigen, welche feit funfzig Sab= ren fich in Serufalem nicht durften blicken laffen, ober bas Merafte erdulden mußten, fritteln mit gehaffigem Sinne, statt bem Simmel fur die wunderbare Erlosung zu banken, und habern mit dem Raifer, weil er die Gaben der Chri= ften nicht unter faule Monche, unnube Geiftliche und ben ftolzen habsuchtigen Patriarchen vertheilte, sondern bafur die Mauern Jerusalems herstellen ließ. Unders freilich verfahrt ber Papft, welcher die fur bas heilige Land ein= gegangenen Gelber zum Rriege gegen ben edeln Raifer verwendet !. In scheinheiligem, wahrhaft unchriftlichem Gifer iammert man über eine Bernischung Christi und bes Teufels, ba boch aar nichts Neues geschehen ift, sondern Sa= racenen zur Zeit der driftlichen Berrschaft in vielen drift= lichen Stadten fo freien Gottesbienft hielten, wie ihn die Christen noch jett in Damaskus und anderen faracenischen Stabten feiern. Sollte ber Raifer benn verwerfen, mas Vernunft und Milde ohnehin vorschrieben, und durch Aufstellung jenes undulbfamen Grundfabes eine Berfolgung ber Chriften im ganzen Morgentande verantaffen und rechtfer= tigen? - Mit gleich thorichter Leibenschaft wirft man end= lich dem Raifer seine schnelle Ruckfehr vor. War nicht in Uffen von ihm alles irgend Erreichbare erreicht? und follte er etwa dort in unnuber Rube warten, bis Gregor alle seine europäischen Lander erobert hatte? Diefer papftliche Ungriff (fo fpricht man) ist gerechtfertigt burch Rainalbs Einfall in ben Kirchenstaat; welche Behauptung fich aber

<sup>1</sup> Hahn Litt, princ. 12 13. Margan, annal,

vielmehr bahin umkehren ließe: weil ber Papft ben Bann= 1229. fpruch nicht aufhob, nachdem Friedrich ben Kreuzzug angetreten hatte, fo waren weltliche Mittel gegen geiftliche Tyrannei erlaubt. Dennoch wollte Friedrich ben Rrieg nicht, bas ift jest burch feine offentliche Erklarung und burch bie ftrenge Beftrafung Rainalds erwiefen !: nur aus altem Saffe ober Eigennute hat biefer gegen bie Befehle feines herrn gehandelt; mithin verdient er, und nicht ber Raifer, Die Strafe. Freilich fagen Die, welche gern Mues boshaft migbeuten, bie Erklarung bes Legten fen unwahr und Rainalds Burudfebung ein funftlicher Musmeg: aber fie follten boch nur bie Sachverhaltniffe im Muge behalten und fich überzeugen, daß ber Raifer gar feine Rriegsmacht zuruckgelaffen hatte und burch diefe unerwartete Sehbe auf alle Beife in Afien geftort wurde; fie follten endlich bes benfen, bag er ohne Rainalds Ungehorfam alle Stimmen ber Chriftenheit fur fich, gegen ben Papft vereinigt batte, wahrend jest Manche, burch ben außeren Schein verführt, zweifelhaft wurden, wer benn eigentlich ber angreifende und ungerechte Theil fen." - Dies und Aehnliches enthielten auch die Schreiben, welche Friedrich gegen bes Patriarchen Berleumdung an alle Konige und Furften ber Chriftenheit fandte, und worin er namentlich bie Bischofe von Winches fter und Chichefter, die Großmeister bes Johanniter = und bes beutschen Orbens, mehre andere angesehene Personen und endlich fogar einige Predigermonche als Beugen ber Bahrheit feiner Darftellung anrief.

Bu spåt überzeugte sich Gregor, daß der Patriarch seine Erzählung aus persönlichen Gründen entstellt habe, und daß die Lombarden keineswegs mit dem Eifer kriegten, als sie zum Kriege riethen. Zwar schrieben die Häupter des lombardischen Bundes Mannschaft aus?: allein sie sammelte sich nicht so schnell, als sie sollte, oder war schlecht gerü-

<sup>1</sup> Math. Paris 338. Reg. Frid. II, 248, 249. Peter Vin. 7, 21.

<sup>2</sup> Savioli III, 2, urf. 570, 577. Reg. Greg. III, 36.

1229, fet, ober es mangelte an ber Lohnung. Ginige Stabte meinten, nach bes Raifers Ubfahrt fen feine große Gile nothig; andere glaubten, ber Papst werde schon mit eigenen Mitteln Reapel erobern; noch andere gonnten ihm biese Eroberung nicht. Sest endlich, nach bes Raifers Rudfebr, wollten die wenigen zum papftlichen Beer gestoffenen Lom= barben keineswegs langer verweilen, und zeigten fich noch widersvenstiger als bisber, gegen die Befehle bes Ronias Johann und bes Kardinalgefandten. Faft in jeder Woche erließ Gregor neue Schreiben in bie Lombardei 1: aber weder Bitten, noch Grunde, noch Drohungen machten auf ben lofen, gerftreuten, oft in fich uneinigen Bund bie ge= hoffte Wirkung. "Ihr wift," fchrieb er ben Sauptern, und folltet als fluge Manner immer baran benten, bag wir nach eurem eifrigsten Wunsche und eurem wohlüber= bachten Beschluffe bie gange Unternehmung gegen Friedrich begonnen haben. Und jeto thut ihr nichts von allem bem, was sich gebuhrt. Welche Treulosigkeit konnte schändlicher, welcher Berrath offenbarer fenn, als bem Bertrauenden bie Bulfe im Augenblicke ber Noth vorenthalten, und noch überdem einer Noth, in welche er allein durch den Glauben an eure Bersprechungen gerathen ift? Es ift euer Bortheil, für den wir kampfen, euch und eure Nachkommen wird die Gefahr, bas Unglud und bie Schande treffen, wenn ihr långer unthätig bleibt und nicht begreifen konnt oder wollt, daß ber Pfennig gut ausgegeben fen, welcher einen Thaler erspart."

Je erschrockener, unthätiger, zweiselhafter nun des Raisfers Feinde waren, desto kühner und rastloser schritt er selbst vor. Im September 1229 stand er schon mit dem Heere seiner Lehnsmannen und der ihm getreuen Kreuzsahrer bei Kapua; ja die papstlichen Schlüsselträger flohen überall so schnell, daß er binnen wenig Wochen sein ganzes Reich (nur mit Ausnahme einiger fester Plage) von Feinden ges

<sup>1</sup> Galv. Flamma 261. Reg. Greg. III, 118.

saubert hatte. Damit er jedoch den Frieden nicht erschwere, 1229. oder den Schein des Angriffes nochmals auf sich lade, ging er keineswegs über die Gränzen des Neapolitanischen hin= auß; sondern verkündigte bloß seinen Freunden in der Lom= bardei, welche Siege er ersochten habe, und sorderte sie auf, Mannschaft zu sammeln und ihm entgegenzusühren. Mit ihrem Nathe und Beistande wollte er nämlich für alle seine Reiche den Frieden gewinnen, und dann nach Deutschstand eilen, von welchem Lande ihn so viele Ursachen nur zu lange abgehalten batten.

Als Gregor von jenem Kriegsunglücke, von mehren Gefandtschaften der Römer an den Kaiser, und von dessen weiteren, höchst bedenklichen Planen Nachricht erhielt; stieg seine Besorgniß und Berlegenheit, und er schrieb am neunten Oktober 1229 an den Erzbischof von Mailand?: "o daß sich die Lombarden doch nie, dem Scheine nach, unserer Leitung unterworfen, o daß wir doch nie irgend einen Beisstand von ihnen erwartet håtten! Um ihres Flehens, ihrer Bersprechungen willen, haben wir ihnen unsere hulfreiche Hand nicht versagt und in fernen Gegenden ihre Sache geführt: denn für die Ehre der Kirche konnten wir auf andere Beise genügend sorgen. Wenn sie also nicht augens blicklich durch die höchsten Unstrengungen eine andere Wenzumessen, daß wir diesenschen, so haben sie es sich selbst beiszumessen, daß wir diesenigen verlassen, welche uns verließen."

Diese strengen Weisungen bes Papstes machten allerbings in der Lombardei Eindruck und schwächten die früheren Gründe der Zögerung: hingegen wurden auch die Widersprüche und Maaßregeln der kaiserlich Gesinnten lebhafter; und so wie erst übermäßiges Zutrauen, so hielt jest die Furcht Manche von Unstrengungen zurück. Der Papst hatte indeß seine Hossnungen nicht bloß auf die Lombarden gesett, sondern gleichzeitig in Deutschland größere Umwäl-

<sup>1</sup> Rich. S. Germ. Reg Frid. II, 332.

<sup>2</sup> Reg. Greg. III, 230.

1230. zungen bezweckt '. Allein so freundlich Einzelne seinen Gefandten Otto hin und wieder auch aufnahmen, so wollten doch die Fürsten und Pralaten von keiner Absehung König Heinrichs hören; vielmehr eilten die Herzöge Leopold VII von Desterreich, Bernhard von Karnthen und Otto von Meran, der Patriarch Bertold von Aquileja, der Erzbischos Eberhard von Salzburg, der Bischos von Regensburg und mehre Andere, den Aufforderungen des Kaisers gemäß, nach Neapel, um ihn wo nicht in seinen Fehden, doch in seinen Unterhandlungen mit dem Papste zu unterstützen?

Abgesehen von der Wirkung, welche Friedrichs Darftellungen auf viele Menfchen machen mußten, fanden bie Geift= lichen noch darin einen perfonlichen Grund ihrem Oberhaupte Unrecht zu geben, daß er überall den Zehnten von ihren Gutern zum Kriege gegen ben Kaifer erhob3. Auf ahnliche Weise reizten zwar die Freiheitsbriefe 4, welche Gre= gor mehren neapolitanischen Stabten 2. B. Gaeta, S. Maa= tha u. m. a. gegeben batte. Anfangs zum Abfalle von bes Raisers Partei: als sich aber fehr balb große Kriegssteuern baran reihten, erkaltete ber Gifer, und Graufamkeiten welche papstlich Gefinnte begingen, führten mehr zu beharrlichem Widerstande, als zu angstlicher Ergebung. Go erschlugen Die Einwohner von Gaeta einen faiferlichen Gefandten, welcher fie aufforderte, fich ihrem rechtmäßigen herrn zu ergeben'; fo marb in Apulien ber Oberrichter Paulus in Studen zerriffen. 3mar migbilligte ber Papft laut biefe und abnliche Frevel und befahl feinem Gefandten, fie auf alle Beife zu verhindern: aber fie maren Miturfache, baß

<sup>1</sup> Alber, 535 gu 1230.

<sup>2</sup> Salisburg chr. Canis. 482. Guil. Tyr. 700. Pappenh. Der Serzog von Defterreich starb balb nachher in S. Germano. Godofr. mon. Mellic. chr. zu 1230. Chron. Udalr. Aug. Bern. thesaur. 846.

<sup>3</sup> Waverl. ann. zu 1226.

<sup>4</sup> Reg. Greg. III, 124, 233, 239.

<sup>5</sup> Rich. S. Germ. 1014, 1016, Rayn. 1229. Nr. 44.

er, für ben Fall bes erneuten Krieges, auf wenig ober 1230. feine Unhänger ober Abtrunnige rechnen durfte. Ueberdies hatte schon Rainald von Spoleto die Bettelmonche, diese wichtigen Verbundeten des Papstes, aus dem Reiche verstrieben, und nach des Kaisers Rückehr widersuhr dasselbe ben Tempelberren.

Herüber erhoben freitich Manche, und zunächst die Bertriebenen, laute Klage: aber die Meisten sahen darin und in des Kaisers strengen Maaßregeln gegen einzelne widersspenstige Städte nur die gerechte Strase offener Empörer oder heimlicher Feinde. In hinsicht auf Thätigkeit und Feldherrngeschick war endlich der Kaiser allen papstlichen Unführern weit überlegen, und der tauglichste der letzten, König Iohann eilte nach Konstantinopel, um dort, nach einem bereits abgeschlossenen Vertrage<sup>2</sup>, die Vormundschaft für den jüngeren Balduin zu übernehmen.

Alle diese Gründe und Verhältnisse ließen also die Erneuerung des Krieges gegen den Kaiser unrathsam erscheinen, und nur ein Unglücksfall verwandelte sich für den Papst in ein Glück. Die Tiber stieg nämlich in Nom dis zu der fast beispiellosen Höhe, daß sie an einem Ende der Stadt die Paulskirche, an dem anderen selbst die Peterskirche überschwemmte, in den Häusern der Bürger den größten Schaden that und die Verbreitung böser Krankheiten veranlaßte. Dies erschien den geängsteten Römern als eine Strase des Himmels für ihre gewaltsame Vertreibung des Papstes ?: sie beriesen ihn deshalb von Perugia zurück und holten ihn feierlich in ihre Stadt ein. Dieser einzelne vortheilhafte Umstand ließ jedoch den Papst seine

<sup>1</sup> Guil. Tyr. 700. Bernard de S. Pierre 125. Concil. XIII, 1117. Godofr. mon. gu 1229. Dandolo 347. Tuzii memor. 88.

<sup>2</sup> Reg. Greg. III, 8-25. Vertrag vom fiebenten April 1229. Das Rabere funftig bei Erzählung ber Schickfale bes luteinischen Kaiferthums.

<sup>3</sup> Raynald zu 1230, 2. Rich. S. Germ. 1017.

1230, bedenkliche Lage nicht verkennen, und auch ber Raifer mar jeber weiteren Fehde abgeneigt, indem fie feine Plane fur Meapel, und noch mehr fur Oberitalien, ftoren ober gar vereiteln mußten. Daber wurden die Kriedensunterhand= lungen aufs Lebhafteste erneut! Weil inden ber Papft bie kaiferlichen Vorschläge ben Lombarden mittheilte und beren Untworten abwartete; weil gar viele und wichtige Dinge zu erörtern waren, so zog sich bie Sache bennoch in bie Lange; und erft nach ungahligem Sin = und Berreifen ber beiderseitigen Bevollmächtigten, nach vielen Unfragen und Ruckfragen kam man bem Abschlusse nabe. Da erklarte unerwartet bas vom Raifer abgefallene, Beftrafung furch= tende Gaeta: es werde fich ihm auf feine Beife ergeben; und andererseits wollte der ohnehin außerst nachgiebige Friedrich schlechterdings nichts von feinem Reiche abtreten. Schon fürchtete man, bas mubfam fo weit gebrachte Friebenswerk werde beshalb gang zerfallen, als es endlich bem Dominikaner Gualo 2 gelang, zur größten und allgemeinsten Freude, bes Raifers Beistimmung fur einen aufgefundenen Mittelweg zu erhalten. Selbst Gregor, ber mehr gewann als er felbst wohl gehofft hatte, konnte die lauten Meuße= rungen feiner Freude nicht gurudhalten, und fchickte eiligst die Kardinale Johann und Thomas nach Ceperano, wo fie ber Raifer mit der größten Auszeichnung empfing. Um 28sten August 1230 waren endlich alle erforderlichen Urkun= ben entworfen, vollzogen, beschworen, und ber Raiser wurde nebst feinen Unhangern, in Gegenwart ber Fursten und unzähligen Volkes, vom Banne gelofet und wieder in ben Schoof ber Kirche aufgenommen.

Jener Friede von S. Germano fette fest: "der Raifer

<sup>1</sup> Die Urkunden wurden allmählich und an verschiedenen Orten entsworfen und vollzogen; die ersten schon im Julius 1230. Wir fassen Zules zusammen. Reg. Greg. III, 453—488. Dumont I, 169.

<sup>2</sup> Gualo Gualla aus Bergamo ward 1229 Bischof von Brescia Ughelli Ital. sacra IV, 547.

ertheilt allen Lombarden, Deutschen, Franzosen, kurz Jedem 1230. Bergeihung, ber fich gegen ihn feindlich benommen hat, er= lagt Ucht und Strafe, und verspricht ben Rirchenstaat nicht anzugreifen. Gaeta und S. Agatha burfen wegen ihrer Ergebung an die Rirche nie gestraft werden, und bleiben vor ber Sand noch in beren Befig. Spatestens binnen Sahresfrift foll aber bie Rirche eine Beife ausmitteln, wie man jene Stabte, unbeschabet ber Ehre bes romifchen Stuh= les, an Friedrich zurudgeben tonne. Gefchieht bies nicht binnen ber gefetten Frift, fo urteln zwei von jeder Seite gewählte Schiederichter. Bleiben biefe vier uneinig, fo erwählen fie einen fünften, wo bann brei Stimmen gegen bie übrigen entscheiben. Der Raifer genehmigt: bag Bor= fchlage, Bahlen und Beftatigungen bei Rirchen, Stiftern und Klöstern nach ben allgemeinen Borschriften bes firch= lichen Rechtes erfolgen, und wird bie Geiftlichen weder vor weltliche Gerichte ziehen, noch mit außerordentlichen Steuern belaftigen. Die Grafen von Aversa und Celano, Die Temp= ler', Johanniter und alle etwa beeintrachtigte Geiftlichen werden in ihre Rechte und Burden wieder eingefest. Der Patriarch von Uquileja, ber Erzbischof von Salzburg, ber Bifchof von Regensburg, Die Bergoge von Defterreich, Rarn= then und Meran bestätigen bas Borftebenbe, und versprecken ber Kirche Bulfe, wenn der Raifer die Bedingungen nicht binnen drei Monaten im sicilischen Reiche, binnen vier Monaten innerhalb, und binnen funf Monaten außerhalb Sta= liens erfullt. Es steht bem Papste frei, auch noch andere Perfonen ober Stabte als Burgen vorzuschlagen. Dem Großmeifter bes beutschen Orbens hermann von Salza und bem Bischofe von Reggio übergiebt ber Raifer mehre Schlöffer als Pfand fur Die Erfullung ber Bedingungen, und die Berbeischaffung der etwa noch verlangten Burgen. Legt aber die Kirche felbst ber Wollziehung bes Friedens Schwierigkeiten in ben Weg, fo find jene Burgen und Gibes:

<sup>1</sup> Hist. des Templiers I, 341.

## 314 Busammenkunft Gregors und Friedrichs.

1230. helfer von ihren Versprechungen gelöset; so wie umgekehrt, ber Kaiser durch Verletzung des Vertrages von selbst in den Bann zurückfällt." — Außerdem verlangte der Papst den Ersat der zum Schutz des Kirchenstaates ausgegebenen Gelder und die Erneuung der alten Verpslichtungen in Hinsicht des heiligen Landes: aber es scheint daß er diese Ansprüche nur ehren = oder drohungs = halber ausstellte, und daß sie nicht ausdrücklich in den Frieden ausgenommen wurden.

Unterbeß hatte Gregor, von Anagni aus, bie höflichsten und lobpreisenosten Briefe an ben Raifer erlassen, und gur letten und vollkommenen Berftandigung und Ausschnung ward eine versonliche Zusammenkunft beider verabredet. Um ersten September 1230 jog Friedrich in Unagni feier= lich ein, und erwies bem Papste und empfing von ihm die gebuhrende Ehre. Rein Kardinal wurde zu ihrer Tafel ober zu ihren geheimen Gefprachen zugelaffen, nur Bermann von Salza nahm baran Theil; ein glanzender Beweis wie boch Papft und Kaifer beffen Ginficht, redlichen Willen und ftrenge Unparteilichkeit schapten. Go viel hat= ten beide über Bergangenheit, Gegenwart und Bukunft zu fprechen, bag mehre Stunden nicht hinreichten !. Bulest schieden sie aber außerst zufrieden von einander, so baß Gregor alle fruhere Schuld auf bofe Rathgeber schob und den Lombarden schrieb: er habe schon viel für sie beim Raifer ausgewirkt, werde aber kunftig auch die geringste Beleidigung beffelben als eine fcmere Berletung feiner eigenen Person rugen. Friedrich bingegen theilte ben drift= lichen Königen die freudige Rachricht vom Abschluffe bes Kriedens mit 2, und fugte bingu: "ber Papft hat uns feine

<sup>1</sup> Math. Par. 252. Godofr. mon. Cod. Vindob. Philol. No. 305, fol. 54. Reg. Greg. III, 498, 502. Camici zu 1231, urf. V.

<sup>2</sup> Reg. Greg. III, 493. Bahrscheinlich ein Schreiben an ben Konig von England, ober gleichmäßig an mehre. Genannt ift keiner. Peter Vin. II, 16.

## Friedrich über sein Verhältniss zum Papste. 315

Unsichten und Absichten bei einer persönlichen Zusammen= 1230. kunft so milbe und wohlwollend dargelegt, keinen streitigen oder zweiselhaften Punkt übergangen; sondern jedes einzelne auf so verständige Weise erörtert, daß wir, obgleich und das Vorgefallene heftig bewegt und erzürnt hatte, durch jenes Wohlwollen ganz besänstigt und von allem etwa übrig gebliebenen Grolle vollständig befreit sind. Des Verganzgenen soll also gar nicht mehr gedacht werden, damit das Gute welches aus dem Uebel hervorging, besto glänzender und ungetrübter wirken könne."

## Sechstes Hauptstück'.

Behn Sahre lang trug Friedrich II fcon bie Raiferfrone, und immerdar hatten ihm die burgerlichen Anordnungen in feinen Staaten mehr am Bergen gelegen, als entfernte Eroberungsplane: aber burch Storungen ber größten und mannichfachsten Urt wurden seine Zwecke felbst fur Neapel und Sicilien vereitelt; obgleich Vorliebe und fast ununterbrochener Aufenthalt hier eine großere Einwirkung erlaubten und herbeiführten, als in anderen ihm unterworfenen ober von ihm abhängigen Ländern. Die schrankenlose Unordnung, bie ungezügelte Billfur, Rrieg, Berrath, Ungehorfam aller Urt, welche Kriedrichs erfte Jugend fo arg umbrangten und verkummerten, hatten ibm gegen Erscheinungen folcher Urt die tiefste Abneigung beigebracht und ihn zu der Neberzeugung geführt: daß unwandelbare Ordnung und ftrenger Gehorfam allen gefelligen Berhaltniffen zum Grunde liegen muffe, und daß ohne diefelben auch bas scheinbar Gelbstan= biafte und Burdiafte in Nichts zerfalle, oder fich in Schadliches verwandele.

<sup>1</sup> Diejenigen Lefer, welche an dem Inhalte diefes, und des nächften Hauptstückes keinen besonderen Theil nehmen, werden gebeten dieselben zu überspringen, und das achte Hauptstück aufzuschlagen, wo die eigenteliche Erzählung weiter fortgeführt wird.

Seine Klugbeit und Strenge fiegte nun allerdings über allen Ungehorsam und Aufruhr: allein die Ereignisse mah= rend seiner Abwesenheit in Affien bewiesen, wie geneigt bie fonell fich erkennenden und gefellenden Friedensfeinde waren, jeden gunstigen Augenblick zur Erneuerung ihrer Willkur zu benugen, und wie schwer es dagegen den Wohlgesinnten benuhen, und wie schwer es bagegen den Wohlgesunten siel, in ihrer Zerstreuung wirksam gegen jene aufzutreten. Diesen Bessergfinnten war die Richtung und Gränze ihres Widerstandes nicht genau bezeichnet, es sehlte an einem untrüglichen Maaßstade ihres Urtheils, an einem sesten Mittelpunkte ihrer Thätigkeit, an dem Zauberworte, ohne welches das Bose sich immer und überall für das Gute ausgiebt, die Unbefangenen betrügt und die Kräftigeren lähmt: es fehlten fest ausgesprochene, allgemein anerkannte Gesetze. Friedrichs durchdringender Blick erkannte die Uebel in ihrem ganzen Umfange, und er beschloß, nicht an dem Einzelnen hier und da zu kunsteln, oder Einzelnes oberflächlich zu heilen; sondern alle Mangel in der Wurzel zu ergreifen und von Grund aus zu vertilgen. Er war der erfte, welcher feit Sahrhunderten den großen Gedanken faßte, Gefetgeber seines Bolkes zu werden: aber irrige Abmege lagen ihm so nahe als jedem Anderen ber daffelbe verfuchte, und die entgegentretenden Sinderniffe erschienen bier fast größer, als irgendwo.

Seit der Eroberung des südlichen Italiens durch die Römer, war dies Land ihren Gesehen unterworsen; aber manche örtliche Einrichtung und Borschrift hatte sich wohl noch aus der griechischen Zeit erhalten, und störte die Gleichschrmigkeit, oder erhöhte vielmehr die lebendige Eigenthümslichkeit. Später kamen viele in Konstantinopel erlassene Gesehe zur Anwendung, dis die Herrschaft der Ostgothen ganz fremdartige Ansichten über Gesehgebung und Gesehanwendung in diese Gegenden brachte; welche durch Zersstrung ihres Reiches um so weniger ganz vertilgt wurden, weil Justinian kaum seine neuen Gesehbücher eingeführt hatte, als schon die Longobarden das Land überzogen.

Diese bewahrten ihre beutschen Ginrichtungen noch ftrenger vor aller Vermischung und romischer Umwandlung, als bie Oftgothen; waren aber auch wohl weniger eifrig, fie ihren neuen Unterthanen aufzudringen. Mithin ftanden nunmehr zwei verschiedene Rechtsspsteme neben einander, bas romische und bas longobarbische; und anstatt baß in ber Regel bie Gefete bis babin gleichmäßig fur alle Ginwohner eines Landes gegolten hatten, verlor man diefe Gleichmäßigkeit und landschaftliche Abgranzung ganz aus ben Augen, und bie Geburt, ber Bolksstamm entschied, ob man nach romi= schen oder longobardischen Gesetzen lebe und gerichtet werbe. Das haufige Schwanken ber Grangen zwischen Longobarben und Offromern mußte bei biefer Unficht von Bolksrechten weniger übele Folgen haben, als bei ber Aufstellung von allgemeinen gandrechten: allein auf ber anderen Seite ger= ftorte boch die damalige große Willfur fo viel vom Befte= benden und bemmte fo fehr die Entwickelung bes Aufkei= menden, daß sich fast alle wissenschaftliche Renntniß bes romischen Rechtes verlor, und das longobardische weit bin= ter bem zuruckblieb, was folgerecht aus feinen erften bochft eigenthumlichen Grundfaben hatte bervorgeben konnen. Muf wunderliche Beife griffen ferner die Berfugungen über= und durcheinander, welche bald ber byzantinische balb ber beutsche Raifer erließ, und welche alle Unterthanen ohne Ausnahme verpflichten follten. Noch hober flieg die Berwirrung, als erst die Araber und dann die Normannen sich im unteren Stalien festfetten, und zwar kein gang neues Recht, wohl aber viele wichtige abweichende Gewohnheiten mitbrachten, welche die Unterworfenen nicht bloß anerkennen, sondern wonach fie die ihrigen auch einschranken und abanbern muß= ten, sobald fie mit jenen in Wiberstreit geriethen. folche Beife ging nun eine allgemeine Gefetgebung felbft bis auf die Idee berfelben verloren; weshalb fast nie ein Gefet, fondern lediglich Rraft und Gewalt entschied, ob man die ortlichften und perfonlichften Rechte und Gewohn= beiten festhalten konne ober aufgeben muffe. Jeber behnte

ben Kreis feiner Unspruche fo weit aus als moglich, und beschränkte die Kreise aller übrigen so weit als er es ver= mochte 1. Bas von romischen, griechischen, longobardischen, faiserlich beutschen, saracenischen, judischen und normanni= fchen Rechten, was von ftabtischen und landlichen Ginrich= tungen gelte, und wo und wie weit es gelte, wußte Diemand grundlich zu beantworten; und noch wunderlicher, als in Sinficht bes burgerlichen Rechtes, fab es in Sinficht bes Staatsrechtes aus, welches auf jedem jener Stand= punkte schlechthin verschieden erscheinen, und sich nach jenen Grundlagen burchaus verschieden ausbilden mußte. Bulett waren aber biefe Grundlagen fogar beweglich: benn bas romische Recht scheint man bloß nach Ueberlieferungen ge= fannt und meift ohne unmittelbare Benutung ber Rechtsbucher angewandt zu haben 2, und bie Sammlungen longobardifcher Gewohnheiten (von welchen eine im Rlofter Cava ungebruckt liegt, und die andere, bem Petrus Diakonus zugeschriebene, ôfter herausgegeben wurde) find an fich fehr mangelhaft und wohl nie allgemein gebraucht worden. Außer dem Allem trat nun noch von einer gang anberen Seite bas geiftliche Recht mit seinen großen Unsprüchen bervor, konnte aber bas Regellose um so weniger ordnen oder beherrschen, weil die griechischlichen von den katholischen fehr abweichen= ben Unfichten, noch von vielen Geiftlichen gelehrt und von vielen Einwohnern angenommen wurden.

Die einzelnen Verordnungen ber normannischen Gerrescher vor Roger I bezweckten mehr die Erweiterung eigener, als ben Schutz frember Rechte 3; erst jener gewaltige König

<sup>1</sup> Signorelli II, 230. Pecchia I, 238. Auch bie Saracenen und Auben hatten Notare aus ihrer Mitte, eigene Formen und Gewohnsteiten u. f. w. Gregorio I, 7. Doch berief man sich im Jahre 1224 vor geistlichem Gericht auf die Pandekten. Gregor II, pr. 80.

<sup>2</sup> Giannone X, 11.

<sup>3</sup> Ueber ben Zustand Siciliens unter ben Rormannen siehe Lorentz de statu in quem Sicilia a Normannis redacta sit.

bachte an beibes zugleich, und wollte in bas Ganze Klar= heit und Bufammenhang bringen. Daber wurde Manches, was bis jest schwankende Gewohnheit gewesen war, burch ihn festes, gesetliches Recht, und auch bas Fremde fand willige Aufnahme, sobald es ben Grundansichten bes Konigs nicht zuwiderlief. Besonders scheint er die französischen und normannischen Ginrichtungen genau gekannt zu haben und Wilhelm, bem Eroberer Englands, in mehrer Sinficht ge= folgt zu fenn. Indem er aber das Monarchische so scharf hervorhob, die gesetgebende Gewalt allein in Unspruch nahm und fich als den hoheren Mittelpunkt des Ganzen bezeich= nete, gab er ben Baronen großen Unftoß, welche biefelben Unspruche aus bem normannischen Eroberungsrechte in fleineren Rreifen ableiteten. Go lange Roger lebte, bielt er Alle burch Strenge, burch bie Kraft feines Geiffes, und die Machtigeren auch burch anderweite Beschäftigung in Baum: unter feinen schwächeren Nachfolgern brach bagegen biefer Bau gang auseinander, und nach fo ungabligen Un= ordnungen und Verwirrungen fand jest Jeder ohne Mube einen geschichtlichen Punkt, von wo aus er die Unbeschrankt= beit ber eigenen, und die gangliche Nichtigkeit ber übrigen Rechte beweisen konnte. Indem nun Abel und Geiftlichkeit und Konia gleichmäßig biefe Beweise führten, und baburch gegen einander aufhoben, schien allein die Bernachlaffigung ber Stabte und die willfurliche Behandlung des Landman= nes, als ein allgemeines unlaugbares und gefetliches Ber= kommen übrig zu bleiben; welche einzelne Uebereinstimmung indesten das Geschaft des Gesetgebers nicht erleichterte, fon= bern erschwerte: weil er gegen biefelbe ankampfen, Stabte und Bolf ichugen, und mit ihnen eine fichere Stelle ge= winnen mußte, von wo aus fich die Willfur und Befehbungswuth der Barone angreifen und zügeln ließ. Auf der anderen Seite burfte er wiederum die Rechte ber Burger nicht zu fehr erweitern: sowohl weil dies in eine Berletung anderer Rechte hineingeführt hatte, als auch weil bas Bei= spiel der lombardischen Stadte zeigte wie schnell in ihnen

bie Neigung entstehe, alle und jede konigliche Oberleitung abzuschutteln. Endlich follte bie neue Gefetgebung nicht blog Rirche und Staat ausgleichen, nicht blog Abel, Beift= lichkeit, Burger und Bauern verfohnen; fondern auch fur bie verschiedenen Bolferstamme paffen, fur Romer Griechen, Deutsche, Araber, Normannen und Juden! Go ungeheure Schwierigkeiten hatten fehr naturlich zu bem Berfuche antreiben konnen, fich ihrer mit einem Male gu entledigen, bas Bestehende und bas Zweifelhafte gleich= maßig bei Geite ju werfen, und auf bem reinen Boben ein gang neues burgerliches , firchliches und offentliches Recht zu grunden. Aber in jenen Zeiten hatte auch bas scheinbar Losere noch feste, tiefe Wurzeln; es stellte sich ber gegebenen Belt feine andere ertraumte gegenüber, beren Berwirklichung Recht und Pflicht fen; die Borliebe fur bas allmablich Entwickelte und Erworbene war fo groß, als in anderen Zeiten die Vorliebe fur plogliche Neuerungen; felbft bas Berkehrte schien burch ben Ablauf ber Beit geheiligt, und man hielt bamals Menderungen, welche bie Macht ber= beiführte, immer noch fur naturlicher ale biejenigen, welche fich auf fogenannte bobere Unfichten grunden wollten.

Daher siel es auch dem Kaiser bei seiner neuen Gesetzgebung gar nicht ein Alles neu zu machen: vielmehr erklärte er sich nur für den Gersteller der alten Ordnung, nahm diejenigen Borschriften seiner Borsahren unverändert aus, welche sich irgend mit seinen allgemeinen Zwecken vertrugen, und bedingte sich selbst seinen Zweck durch das Gegebene und Bestehende. Ein solcher Mittelweg mag dem, welcher von Zeit und Dertlichkeit absieht, als ein Frweg erscheinen: in menschlichen Angelegenheiten ist er der einzig mögliche, und das heißt zuletzt auch der beste. Nur muß man freilich immer wissen, woher und wohin; und daß

<sup>1</sup> Doch tritt bas eigentliche Privatrecht zuruck, und nur einige Punkte, z. B. über bie Verjährung, wurden nach romischem Rechte für alle Einwohner bestimmt. Savigny V, 197.

Friedrich jenes wußte, zeigt eben bas geschickte Musheben und Benuten beffen, mas ichon einmal als Gefet gegolten hatte ober noch galt; und bas Wohin fpricht fich gleich bestimmt in bem Beggelaffenen wie in bem Sinzugefügten aus. Er wollte als ein machtiger Berricher an ber Spipe bes Bangen fteben, und burch bie verftartte offentliche Gewalt aller Privatgewalt und Selbsthulfe ein Ende machen. Der Schwächere follte nicht mehr ausschließend bei bem Starteren auf ichwere Bedingungen Gulfe fuchen; fondern auf leichte und fichere Beife finden, beim Gefete und beffen Bollftredern, ben Beamten. Daber mußten bie Bermal= tungsbehörben größere Rechte bekommen, und wiederum fur Die hiedurch beschrankten Barone auf einer anderen Seite ein willkommener Erfat aufgefunden werben. Es mußten Die Abanderungen überall zweckmäßig in einander greifen. sich unter einander ausgleichen, und bas Alte und Neue als ein untrennliches Ganges erscheinen. Doch, wir burfen ber Entwickelung bes Ginzelnen nicht auf ungenügende Beife vorgreifen, und werben, obgleich bie Darftellung ber von Friedrich II bestätigten ober neu getroffenen Ginrichtungen unfer Sauptzweck ift, die geschichtlichen Rudblide auf den Gang ber Entwickelung nicht gang vernachlaffigen.

Schon in ben Sahren 1221 bis 1227 hatte Friedrich wiele einzelne Verfügungen erlassen, welche sehr bedeutend vermehrt und mit allen den noch anwendbaren Gesehen seiner Vorfahren zu einem Ganzen verarbeitet wurden. Diese Urbeit übernahm Peter von Vinea oder Peter von Vineis, ber bedeutendste unter allen öffentlichen Beamten des Kaissers. Er war aus Kapua, geringen herkommens, und in Bologna als Student noch so arm, daß er bettelte?

<sup>1</sup> Es ift bemerkenswerth, bag überhaupt bes Raifers Staatsmanner und Beamte mehr heraustreten, als feine Felbherren und Rriegsoberften.

<sup>2</sup> Tiraboschi storia d. lett. IV, 16. Giustiniani memorie degli scrittori III, 259. Macciucca 487. Wenn sich Peter in einer Urstunde filium quondam judicis Angeli nennt, so sollte man nicht auf

Aber Fleiß und Anlagen zeichneten ihn bald vor seinen Mitschülern aus, und ber Kaiser, welcher seine Diener geschickt zu mablen wußte, erhab ihn von einer Stuse offentslicher Wirksamkeit zur andern, bis Peter, wie wir spater sehen werden, durch eigene Schuld ober fremde Verleumbung, ploglich von dem Gipfel seiner Größe niederstürzte.

Im August bes Jahres 1231 wurde bas burch Peter geordnete neue Gefetbuch vom Raifer beftatigt und als alleiniges Recht offentlich bekannt gemacht'. Die merkwurdige Einleitung fagt ihrem Sauptinhalte nach Folgendes: "Gott erschuf ben Menschen nach feinem Bilbe, mabrhaft. ohne Falfch, und feste ihn in ben Befit ungabliger Guter. Durch bie Gunde aber verunreinigte er feine Matur, es entstand Sag und Feindschaft; bie nach bem Naturrechte Allen gemeinsamen Guter wurden gefondert 2, und der Menfch trug fein Bebenken mehr fich in Streit und Rechtshanbel einzulaffen. Und fo entstanden (burch innere Nothwendig= feit ber Dinge und nicht minder burch Ginwirkung ber gottlichen Borfebung) bie Furften, welche frevelnde Willfur gahmen, über Leben und Tob richten, Jedem fein Theil, fein Glud und feine Stellung, gleichsam als Bollftreder bes gottlichen Willens, zuweisen follen; jedoch fo, bag fie zulett Rechenschaft von bem in ihre Sande gelegten Muftrage geben konnen. Diefer Auftrag ichließt aber vor allem Unberen in fich: erftens bie Sorge, baß ber heilige chrift= liche Glaube nicht durch geheime Nichtswurdigkeiten befleckt, vielmehr die Kirche gegen jeden öffentlichen Reind durch bas weltliche Schwert gefchutt werde; zweitens, daß bie Bolfer Frieden und Gerechtigkeit bewahren und üben, welche beide fich wie zwei Schwestern wechselfeitig umfangen und unter-

ganz unangesehene Aettern schließen. Rinaldo II, 192. Bergleiche jeboch Martene coll. ampliss. II, 36, 38, wo sich Zeugniffe für seine Armuth finden.

<sup>1</sup> Einzelne Gesehe find spater gegeben und beigefügt worben. Alessio de Sariis II, 40.

<sup>2</sup> Rerumque dominia, jure naturali communia, distinxerunt.

stühen. Da uns nun der Besig mehrer Reiche und die höchste kaiserliche Würde allein durch Gottes Hand (gegen die Erwartung der Menschen) zu Theil geworden ist, so wollen wir von diesem doppelten Pfunde ihm und Tesu Christo unserem Herrn auch Rechenschaft ablegen, zwecksmäßige Gesehe geben und Gerechtigkeit handhaben, und zwar zunächst in demjenigen Theile unserer Reiche, der solscher Borsorge am meisten zu bedürsen scheint. Die Nachswelt glaube nicht, daß wir dies bloß thun, um dereinst dasur gerühmt zu werden; vielmehr geschieht es damit wir jeht, in unseren Tagen, das Unrecht vertilgen, welches in der nächstvergangenen Zeit während unserer Jugend und Abwesenheit die Oberhand gewann, damit nach dem Siege des neuen Königs auch das Recht neu emporsprosse und blübe."

So viel von der Einleitung; die Darstellung des reichen Inhaltes muß zur bequemeren Uebersicht in mehre Theile zerfällt werden.

I. Von den kirchlichen Verhältnissen. Sebe Abweichung vom katholischen Glauben, so heißt es, ist ein Verbrechen gegen sich selbst, gegen seinen Nächsten und gegen Gott; mithin wird ein Reher noch strenger bestraft, als ein Majestätsverbrecher. Die, welche alle Warnungen und Zurechtweisungen verschmähen, werden verbrannt, ihre Güter eingezogen, ihre Kinder von Uemtern ausgeschlossen und für unsähig erklärt Zeugnisse abzulegen. Sosern indessen sin solches Kind andere Keher oder deren Hehler anzeigt, soll sein Ruf durch den Kaiser aus Gnaden hergestellt werden. Abtrünnige sind rechtlos, unsähig zu erben und ihrer Güter verlustig. Niemand soll sur Keher Vorbitte einlegen; doch erhalten Reuige Verzeihung, und ihre Bestrasung fällt nach der Untersuchung durch die Geistlichkeit dem weltlichen Richter anheim '. — Obgleich diese letzten

<sup>1</sup> Buch I, tit. 1-3. Pecchia I, 283. Außer biefen Regergesegen und ben 1220 vom Raifer bei ber Kronung gegebenen, finden fich noch

Bestimmungen milber als gewöhnlich find, und felbst bie strengsten spåter noch überboten wurden; so tragen sie boch ben harten Charafter jener in biefen Unfichten schwer irren= ben Zeit, und wurden wohl nur in der Unwendung minder verwerflich, weil Friedrich zwar fein Umt als Beschützer ber Rirche überall und felbst mahrend ber Streitigkeiten mit Rom geltend machte 1, feine Unsicht ber Kirche aber von ber papftlichen, und fein Chriftenthum von bem romischen fehr verschieden mar. Diefe Berschiedenheit mußte, abge= feben von allen anderen Grunden, ichon baber entstehen, daß fo viel Saracenen, Juden und griechische Chriften in Reapel und Sicilien wohnten 2: die beiden erften behielten freie, obgleich nicht immerbar ungeftorte Religionsubung, und die letten waren, (ungeachtet mancher Bemuhungen) immer noch nicht alle in den Schoof der romischen Rirche zuruckgekehrt. 3mar führte ichon Graf Roger in vielen Orten lateinischen Gottesbienft nach ber frangofischen Rir= denordnung ein, zwar erwähnen bie Papfte mancher Befehrung 3: allein noch um 1194 finden wir einen griechischen Protopapa, und um 1240 griechische Rirchen in Messina; wir finden in Apulien und Ralabrien viele griechische Klöster nach ber Regel bes beiligen Basilius, welche Papit Sonorius III besichtigen ließ, weil sie in geistlicher und weltlicher Sinficht gelitten hatten. Dennoch waren, fo scheint es, felbst im Jahre 1266 noch vom Papste unabhangige grie=

andere bei Petr. Vin. I, 25—27, welche Manche auf 1221 sezen; aber damit stimmt die zwölste Indistion nicht, diese ware 1224. Auch ist Friedrich weber 1221 noch 1224 am 22sten Februar in Padua gewesen; weshalb wahrscheinlich beide Jahre und auch der Tag falsch sind. Siehe Lami lec. II, 485, und Innocenz IV Erneuerung dieser Geses bei Wabbing ann. Minor. zu 1254. Lünig Reichsarchiv, Th. XV, spic. eccl. Art. 84.

<sup>1</sup> Assisiae v. Rapua von 1230 bei Carcani 1 und 4.

<sup>2</sup> Gregor. consider. I, 7.

<sup>3</sup> Greg. cons. I, 14. Regest. Frid. II. 408. Reg. Honor. III, Sahr V, Urf. 612. Gallo II, 50, 71, 97.

chische Geistlichen in jenen Landern vorhanden. Auch mochsten die besonnenen Könige sich nicht beeilen dies Verhältniß aufzuheben, weil ihnen der Patriarch von Konstantinopel nie so gefährlich werden konnte, als der Papst, und weil die griechische Geistlichkeit sich überhaupt mehr von der weltslichen Macht gefallen ließ, als die eng vereinte römische.

Das Berhaltniß Apuliens und Siciliens zum Papfte war sehr unbestimmt, und gestaltete sich in verschiedenen Beitvunkten gang verschieben, nach Maggabe ber Dacht. ber Klugheit, ber Nachgiebigkeit, bes Bedurfnisses u. f. w. So fand benn auch jede Unficht, jede Behauptung (bei ben vielfach barüber geführten Streitigkeiten) ihre fcheinbar gefcichtliche Beglaubigung: von bem einen Meugersten an, wo ber Papft ohne Rucksicht auf alle weltlichen Familienrechte bas Reich frei verschenkte; bis zu dem anderen, mo Friebrich II im Gefühl feiner Kraft und ber kaiferlichen Burbe. allen geiftlichen Einfluß zurudwies und nur von feinem Erbreiche fprach 1. Wir konnen bier den in der Wefchichts= erzählung bereits bargelegten Wechfel nicht noch einmal bis ins Einzelne verfolgen, fondern muffen uns auf eine allge= meine Unmerkung befchranten. Die Normannen befagen unlaugbar bas Land, ehe ber Papft fie belehnte, und biefer war nicht im Stande fie aus dem Besite zu vertreiben Infofern erschien bas Leben als ein bargebrachtes und zuruckgegebenes, wobei ber Darbringende in ber Regel fich mehre Vortheile ausbedingt. Da indeffen Unfangs für beide Theile aus bem Lehnsverhaltniß Bortheile hervorgingen2; fo bachte man nicht fehr an die Zukunft, und erft wenn Streit entstand, erklarte jeber ju feinem Bortheil und ju des anderen Schaben. Die Bertrage mit Urban II, Lu= cius II, Habrian VI, Klemens III, Coleftin III u. f. w., welche folde Streitigkeiten beenbeten, lauten fehr verschieden

<sup>1</sup> Petr. Vin. III, 1.

<sup>2</sup> Siehe Becchioni und ben grundlichen Borgia. Sarti I, 45 Gregor, cons. I, 143, 238. Pirrus I, 520.

und jum Theil fogar verschieben fur Sicilien und fur Upulien 1; fo viel aber bleibt als mittlerer Durchschnitt gewiß: baß einerseits bie Papfte ben Konigen in Sinficht ber geift= lichen Wahlen, Beftatigungen und Gefandtichaften groffere. Rechte zugestanden, als ben meiften weitlichen Berrichern; baß aber auch andererfeits Neapel keineswegs in einem bloß frommen Berhaltniffe jum Papfte ftant, feineswegs, wie manche andere Reiche, bloß im Allgemeinen bem Schube bes romifchen Stubles anempfohlen und anvertraut, fon= bern ein wirkliches Leben besselben war. Wenn aber beibe Theile bies auch zugestanden hatten (mas nicht geschab), fo blieben immer noch Zweifel mannichfacher Urt: 3. B. ob ber Papft belehnen muffe, was Lehnsbrauch fen, mas zur Rudnahme bes bargebotenen Lebens berechtige, ob man allgemeine Kirchengesete burch Bertragsbedingungen obiger Urt beschranten und aufheben konne? u. f. w. Dem letten Puntte widersprechend, feste Innocena III ohne Rudficht auf die früheren Bestimmungen fest: bas Rapitel zeigt ben Tob eines Bischofs bem Konige an und wahlt einen taug= lichen Nachfolger. Bor ber Bestätigung bes Konigs wird ber Erwählte nicht eingeführt, vor ber papftlichen barf er fich nicht mit ber Berwaltung befassen. Berufungen nach Rom find erlaubt, und ber Papit ichickt nach Gutbunken Abgefandte in bas Reich?. - Friedrich ließ sich in biefer hinsicht mehr ober weniger gefallen, je nachbem er mit bem Papfte ober ber Geiftlichkeit auf befferem ober schlech= terem Fuße stand; boch sonderte er oft ben Bortheil ber letteren von bem Intereffe bes erften, und gab gewiffe allgemeine Borfdriften, welche Strenge und Milbe auf eine bamals noch ungewohnliche Weise verbanden. Behn= ten follten nicht bloß von Laien, sondern auch von den foniglichen Gutern unweigerlich, wie bisber, gezahlt wer=

<sup>1</sup> Ronig Roger hulbigte bem Papfte nie wegen Siciliens. Gregorio I, 143.

<sup>2</sup> Innoc. epist, I, 410. Regesta 381.

ben 1; wogegen sich bie Bischofe ichon fruber verpflichtet hatten, ein Drittel zur Erhaltung ber Kirchen und Rapellen gu verwenden. Die unbedingte Steuerfreiheit ber Beift= lichen ward vom Raifer nie anerkannt; vielmehr mußten diese in der Regel gleich anderen Lehnsmannen gahlen und leisten. Drei tabellose zur Kirche gehörige Manner vermal= teten alle Ginkunfte erledigter Bisthumer und Pfrunden? bestritten die nothigen Ausgaben und überlieferten bas etwa Ersparte bem erwählten Rachfolger. Diese ben Beiftlichen und Kirchen fo gunftige Bestimmung bes Gefesbuches fam aber nicht immer zur Unwendung: vielmehr bezog Friedrich. befonders in fpateren Zeiten, von den erledigten Bisthumern und Pfrunden große Ginnahmen, und feine Befehle: bie Guter in gehörigem Stande zu erhalten, damit ber Rach= folger nicht leide; wurden keineswegs immer gehorig von ben eigennüßigen Berwaltern beobachtet, oder standen uns mittelbar im Widerspruche mit dem nicht aufgegebenen 3mede, Ueberschusse aus jenen Gutern zu beziehen3. Noch reicheren Ertrag gaben fpater biejenigen Guter, welche man ben papstlich gefinnten Geiftlichen einstweilen abnahm; wogegen es aber auch nicht an zahlreichen Beweisen fehlt, daß Friedrich gehorfamen Pralaten und Kloftern mehre Guter schenkte, Freiheiten bewilligte und ihre Laften erleichterte \*.

Obgleich die kirchliche Gerichtsbarkeit unter Wilshelm II mancherlei gewonnen hatte, so war sie in diesen Landern doch nie so ausgebreitet gewesen, als in den meisten anderen, und Friedrich II (in folder doppelten Rechtspflege eines der größten Hindernisse einer guten Verwaltung sehend)

<sup>1</sup> Constit. I, 7. Regesta 239, 289. Schon Graf Roger erklärte feine und der Baronen Guter für zehentpflichtig. Greg. cons. I, prove XI und I, 119. Pecchia III, 198.

<sup>2</sup> Constit. III, 31. Der Raifer verbot, daß Einer mehre Pfrunden besiee. Martene coll. ampliss. II, 1182.

<sup>3</sup> Regesta 246, 334, 367. Petr. Vin. V, 104, 105.

<sup>4</sup> Tromby V, 165. Mongitor bullae 60, 61, 87.

stellte barüber Grundfage auf, welche ber firchlichen Unficht burchaus widersprachen !: Die Geiftlichen mußten fich vor ber weltlichen Obrigkeit fellen bei Rlagen über Grundflucke. Erbschaften, Schulden, Befit, Leben, Berbrechen; und wenn man auch in ber letten Hinsicht ber Kirche überließ bas zu thun, was sie ihrerseits fur nothig hielt, so wurde ba= burch die Unwendung ber allgemeinen Gefete nicht aufge= hoben, und insbesondere Verrath und Verbrechen, welche auf die Person bes Konigs Bezug hatten, von dem boch= ften Reichsgerichte, auch an Geiftlichen bestraft. Dem Rai= fer genugte es jedoch nicht, sie auf biefe Weise ben welt= lichen Gerichten unterworfen zu haben; er entzog ihnen auch, mit Ausnahme ber Streitigkeiten über Chebruch, alle und jede Gerichtsbarkeit über bie Laien. Jest erft konnte man fagen: es fen nur eine Rechtspflege im Lande und ber Raifer bas unabhangige Dberhaupt berfelben. Blog in ber hochsten Stelle, wo fur die Barone ebenburtige Beisitber im Gerichte zugezogen wurden, mochten Beiftliche unter bem Borfipe bes Großkanglers mitsprechen 2, und in ber Eigenschaft als Lehnsmannen ward ihnen eine, jedoch nicht unabhangige, Gerichtsbarkeit über ihre Leute zugeftanden 3. Berufungen nach Rom konnten hienach nur in rein geist= lichen Dingen erlaubt bleiben, und wurden in Zeiten bes Krieges mit bem Papfte burchaus unterfagt.

Nicht minder abweichend von den damaligen Ansprüchen ber Kirche war es, daß der Kaifer Kinder der Geistlichen, gegen eine Abgabe von ihren Einnahmen, für ebenbürtig erklärte 4, daß er ihnen (trop des kirchlichen Berbotes) von

<sup>1</sup> Const. I, 45, 68. Regesta 274. Pecchia I, 254, 331.

<sup>2</sup> Pecchia I, 305. Gregorio cons. II, 214, 216.

<sup>3 1209</sup> gab Friedrich II dem Abte von Cava das Auftitiariat über alle Leute des Klosters, auf Lebenszeit, also gewissermaaßen als Beamten. Archiv. di Cava. Pecchia II, 141.

<sup>4</sup> Rur nicht zu Lehenserbichaften. Gie gaben funf vom hunbert Petr. Vin. VI, 14. Constit. III, 28.

ben Behörden ihr volles Erbtheil zusprechen, oder, sofern sie es nicht selbst in Besitz nehmen konnten, eine angemessene Rente anweisen ließ.

In hinficht auf bas Grundvermogen und bie Leben, wurden die Geiftlichen eben fo behandelt, wie die Laien ! und fo lange man biefen Grundfas burchfeben konnte, galt es ziemlich gleich, ob diefe ober jene im Befige ber Guter waren. Als nun aber einzelne in Bezug auf bas Kirchen= recht, andere (wie die großen Ritterorden) gang allgemein in Begiehung auf ihr Gelubbe erklarten, bag fie meber Steuern noch Leiftungen übernehmen konnten: fo mußten gefetliche Bestimmungen ergeben 2, bamit nicht ihre unmit= telbaren Leben und die mittelbar zur Bulfsleistung ver= pflichteten Guter ihrer Bauern, allmablich aus bem Staats= verbande herausgezogen, und Geld wie Kriegsmacht auf hochft schabliche Weife gemindert wurden. Deshalb erneute und erweiterte Kriedrich ein altes abgefommenes Gefes Ro= gers und befahl: Niemand barf an Rirchen, Rlofter, Orben ober irgend einen Geiftlichen, welcher nicht jum Reichs= Dienste verpflichtet ift, Grundvermogen verkaufen, verschen= fen, ober auf irgend eine Beife überlaffen. Werden Grund= ftude burch Testament einer folden Korperschaft, oder einem folden einzelnen Geistlichen vermacht, so muffen fie an einen Die Leistungen übernehmenden Laien verkauft werden. Ber= zogert sich diefe Beraußerung über ein Sahr, fo find folche Buter bem Staate anheim gefallen.

II. Bon bem Lehnswesen und bem Ubel. Bor ber Unfunft ber Normannen in Reapel und Sicilien, waren

<sup>1</sup> Auch mit ben Baronen gingen bie Pralaten balb mehr, balb minber gunftige Verträge ein; so verspricht z. B. ber Graf von Fonbi im Jahre 1211 bem basigen Bischof: er wolle bie Leute ber Kirche nicht vor sein Gericht ziehen und ungewöhnlich belästigen, und seinen Leuten erlauben ber Kirche lettwillig etwas zu vermachen, oder ihr Grunbstücke zu verkaufen und zu verpfanden u. s. w. Ughelli Ital sacra I, 726.

<sup>2</sup> Const. III, 29. Pecchia II, 172.

burch die Longobarden allerdings schon hin und wieder Lehnsverhaltniffe eingetreten; weiter konnten fich biefe aber erst verbreiten, nachdem die griechische und grabische Berr= schaft ein Ende genommen batte. Manches eroberte, manches bargebotene Gut verwandelte fich unter Robert Guisfarb und feinen nachsten Nachfolgern in ein gebnaut, und manches freie Allode ward in die Lehnsabhangigkeit binein= gezwangt. Dennoch blieb immerbar, befonders in ben alt= griechischen und grabischen Landschaften, viel freies und noch mehr steuerbares Gigenthum übrig, und bie Leben felbst gerfielen in die zwei großen Salften ber longobardischen und ber franklisch = normannischen Leben, welche in fehr wich= tigen Punkten auf verschiedene Beife betrachtet und behan= belt wurden. Go k. B. erbte ber erstaeborene Sohn bie frankisch = normannischen Leben gang allein; man vertheilte hingegen die longobardischen zu gleichen Theilen und gleichen Berpflichtungen an alle Kinder, woraus nothwendig bebeutende ftaats = und burgerrechtliche Unterschiede und Folgen bervorgeben mußten. Frankisches Lehnrecht ward indeffen nie vorausgefett, fondern jedesmal bewiefen . Bis auf Ronig Roger bilbeten nun die longobarbischen und norman: nischen Lebnsbarone eine vielkopfige Abelsberrschaft, ohne gemeinfamen Mittelpunkt und unweigerlich anerkannten Oberberrn. Jenem Konige erschien aber bies Berhaltniß lofe. vereinzelnd, schwachend; und wenn es ihm auch nicht ein= fallen konnte, bas alte volle romische Eigenthum ber Burger und gegenüber volle Soheitsrechte wieder einzuführen, fo wollte er boch bem getheilten Lebenseigenthume gegenüber, wenigstens getheilte Sobeitsrechte aufstellen. Er wollte nicht mehr ber erfte Lehnsbaron, sondern ber oberfte Lehnsherr fenn, und bie meiften Barone unterwarfen fich im Sahre 1140 auf ber Berfammlung von Ariano feinen Forberungen, theils aus Kurcht vor feiner Strenge, theils auch wohl aus

<sup>1</sup> Pecchia II, 136 Grimaldi istor, delle leggi I, 322. Signo-II, 234.

Ueberzeugung von der Nothwendigkeit eines engeren allgemeinen Verbandes. Es wurde nunmehr ein Grundbuch über alle Lehen und Lehnspflichten aufgenommen, und zu der disherigen Beschränkung, welche (der Neubelehnten und Mitberechtigten halber) dem Vasallen nicht erlaubte über die Lehnsstücke unbedingt zu versügen, trat jest eine neue Beschränkung hinzu, welche dies selbst bei allgemeiner Einwilligung der Belehnten, um des Königs als Oberlehnsherren willen, verbot. Manche von den deshalb unzufriedenen Baronen suchten nun zwar einen äußeren Stützpunkt am Papste oder Kaiser zu erhalten: allein dies mißlang, und Lothars wie Konrads Lehnsgesetze wurden von Roger nie als verpslichtend anerkannt.

Die Leben zerfielen mit feiner Buftimmung in bobere und niedere, mit größeren oder geringeren Borrechten; boch verlieh er hohere als grafliche Wurden, nur an feine Sohne. Die Ufterbelehnten wurden zur unmittelbaren Treue gegen ihn verpflichtet und er erklarte: baf feine Berbindung ber Bafallen, feinen Rechten zu nahe treten burfe. Doch half biefe Vorschrift in vielen, und besonders in ben Kallen nicht, wo man meinte, ber Konig habe als Dberlehnsherr feine Wechselpflicht nicht erfüllt. Mithin ftand also immer noch nicht das Verhaltniß von Herrn und Unterthanen an ber Spige ber Staatsverbinbung, fondern bas Berhaltniß eines Lehnsherrn zu feinen Getreuen. Oft griff ichon Ronig - Roger über bies erft neu begrundete Berhaltnig hinaus, und fofern bestimmte Rechte ber Gingelnen (g. B. in Sin= ficht auf Munge, Krieg, Bundniffe) badurch nicht beein= trachtigt wurden, ließen es fich bie Barone noch gefallen; ftarkere Eingriffe führten ju Aufstanden, und unter Rogers Nachfolgern lofete fich die Abhangigkeit bes hohen Abels vom Konige fo fehr auf, daß Friedrich fast Alles neu zu begrunden fand. Ja wenn fein ganzes Syftem nicht bie ärgsten Lucken bekommen follte, fo mußte er bem Abel noch

<sup>1</sup> Pecchia I, 196. Vivenzio I, 134. Antinori II, 69.

weit mehr nehmen, als Noger', und es war eine schwere Aufgabe, die Stelle zu sinden wo er, unbeschadet jener allgemeinen Zwecke, als Ersatz so viel bewilligen durfte, daß Alle zusrieden seyn konnten.

Bei der schon oben angedeuteten Unsicht Kriedrichs von ber Rechtspflege, mußte zuvorderft bie Gerichtsbarfeit des Abels febr beschrankt werden. Gin Umt hatte oft gum Besit eines Grundftudes geholfen, und an dauernden Besit batte fich oft bas Umt angeschloffen; baber erschienen Lehn= barfeit und burgerliche Gerichtsbarfeit fast unzertrennlich. Sieraus aber, bag bas Rechtfprechen jebem fachlichen Befiber ohne alle Ruckficht auf perfonliche Gigenschaften, und in feinen eigenen Sachen gegen feine Untergebenen guftanb, entsprangen viele Uebelftande, welchen ber Raifer burch eine veranderte Stellung und Ginwirfung feiner Beamten abhalf. So burfte 3. B. keinem Ufterlehnsmanne ohne Dazwischen= funft eines koniglichen Richters fein Gut, wie wohl fonft, abgesprochen werben, und bie Berufung an die Reichsge= richte ftand nunmehr frei. Noch ftrenger verfuhr Friedrich in Sinfict ber peinlichen Gerichtsbarfeit, welche nach feiner Ueberzeugung schlechterbings nur von ber bochften Staatsgewalt auszuuben fen. Deshalb nahm er fie allen ben Baronen ab, welche keinen bestimmten Erwerbstitel nachzuweisen im Stande waren 2, und behandelte etwanige Berleihung berfelben nur als perfonlich, nicht als bauernb und binglich. Jedes feit Konig Wilhelm II von ben Baronen errichtete feste Schloß follte niebergeriffen werben 3, jebe Selbsthulfe mar aufs Strengste unterfagt. Rein unmit= telbarer Lehnsmann burfte sich oder feine Kinder ohne fo= nigliche Erlaubniß verheirathen, damit fich nicht gur Uebernahme ber Lehnspflichten Untaugliche und Unwurdige in diese Rreife eindrangten; feiner follte ohne jene Erlaubniß

<sup>1</sup> Gregor. cons I, 110-115.

<sup>2</sup> Gregor. I, 105; 11, 153; III, 81.

<sup>3</sup> Const. III, 32.

einen Fremben ober eine Frembe heirathen, weil burch biefe Bermischung verschiedener Stamme und Bolfer, Die einfaden Sitten bes Landes in mehrfacher Sinficht verberbt murben !. Uebertreter diefer Borfcbrift verloren bas leben, und wurden auch wohl gefanglich eingefest. Fur minderjahrige Bafallen ernannte ober bestätigte ber Ronig den Lehnsvor= mund, welcher Rechnung ablegen mußte und in Ausgabe ftellen durfte: feinen und des Pfleglings Bedarf an Rab= rung und Rleidern, die Rosten des Lebndienstes, und eine bestimmte außerorbentliche Abgabe an ben bochften Lehnshof. Wie viel diefer nahm, oder bei ber bisweilen eintre= tenben koniglichen Verwaltung gewann, steht nicht fest; gewiß immer mehr, als wenn ber großjahrige Lehnsmann lebte und Lehndienste leistete 2. Wenigstens überftieg in spateren Zeiten ber Ertrag ber Leben bei Weitem bie Last ber barauf rubenden Berpflichtungen. Mit bem funfund= zwanzigsten Jahre ward ber Lehnspflegling großishrig.

Teber Besitzer eines achten Lehens war zum Kriegsbienste verpslichtet, und stellte in der Regel für eine jahrliche Einnahme von zwanzig Unzen, einen Reiter und zwei
Schildträger auf drei Monate. Neben dieser Last ging der Vortheil her, daß der Lehnsadel nur aus solchen kriegspslichtigen Männern bestand, und jene Last selbst zulest geringer war, als manche Besteuerung des ungetheilten Eigenthums. Um aber dieselbe noch mehr zu erleichtern, suchte wiederum der Baron (nach dem Vorbilde des Königs) alles Grundvermögen seiner Ubhängigen und Untergebenen, wo nicht in eigentlich lehnbares, doch in pslichtiges Land zu verwandeln und jenen, ursprünglich nur ihn treffenden Kriegsdienst, weiter zu vertheilen. Nicht selten ward diese Vertheilung und die Forderung der Hülfsleistung so weit ausgedehnt, daß die Hochabelichen ganz frei ausgingen;

<sup>1</sup> Const. III, 23. Regesta 359.

<sup>2</sup> Pecchia II, 217.

<sup>3</sup> Ibid. II, 189-200, 207.

weshalb schon König Wilhelm II zur Abstellung arger Miß= brauche die Falle und das Maaß festsetze, wie die Unter= gebenen angezogen werden sollten. Diese Vorschriften wur= ben aber feineswegs immer befolgt; ja der Unterthan fogar gezwungen, in manchen Kriegen bie Unfpruche ber Barone gegen ben Ronig bu verfechten. Um folder Erscheinungen willen hielten biefe eine Reichsvertheidigung durch blogen Lehndienst für unzulänglich, und nahmen allmählich auch andere Perfonen, befonbers Burger toniglicher Stabte und Saracenen in ihre Beere auf, wodurch fie unabhangiger von den Baronen wurden. Wenn bies einerseits die ftaats= rechtliche Bedeutung bes Abels zu mindern ichien, fo hoffte er andererseits von dem Ausbehnen ber Rriegspflicht eine Erleichterung biefer ihm urfprunglich allein obliegenden Laft. Alle ftrebten endlich auf gleiche Beife bas Unbeftimmte, Ungemeffene ber boberen Unforderungen, in ein Beftimm= tes, Gemeffenes zu verwandeln. Denn wenn auch ber machtigere Baron fich vielleicht ber großeren Unforberungen erwehren konnte, bann boch nicht die Geringeren; und bas Stellen von Bagen und Pferben, bas Berpflegen mit Lebensmitteln, bas Einraumen ber Wohnungen, Die Bulfs= leiftungen beim Baue ber Mauern und Feftungen i, bas Ausheben ber Mannschaft und abnliche, zulet an alle Einwohner bes Reiches ergebende Forberungen, schienen bie wichtigsten Grundlagen bes alten unwandelbaren Lehnkries ges = und Steuer = Systems zu erschüttern. Wenn biese Niederen es babin brachten bag Beit, 3wed, Entfernung und Große ihrer Pflichten festgesetzt wurde, so sahen sie barin einen unlaugbaren Gewinn und eine Urt von Gleich= stellung mit abelichen Leben; und bie Konige ließen sich wiederum gern gefallen, bag bas Lehnswesen auch in bie Stabte eingriff und fich auf unabeliches Grundvermogen ausbehnte, weil bas Steuerfustem baneben fast ungefahrbet fortging. - Die 3mede ber Abelichen, beren Bervflichtungen

<sup>1</sup> Gregorio I, 80. Galanti descr. di Molisi, introd.

im Gangen fest ftanden, konnten mit bem Streben ber willfürlicher behandelten Niederen nicht burchaus zusammen= fallen: wohl aber mard ihnen ihr Lebndienst bismeilen theurer und laftiger als fie gedacht hatten, und ihr Bunich ging auf eine Berwandlung beffelben in eine andere, min= ber wandelbare Leiftung 1. Wenn fie es (wie nicht felten geschah) bahin bringen konnten daß man die Salfte ber jahrlichen Lehnseinnahmen ber jahrlichen Lehnslast aleich schäpte und banach eine Ablosung ber letten erlaubte, so meinten sie an Sicherheit gewonnen zu haben. Sie gaben lieber einen bestimmten Theil ber Einnahmen, als einen unbestimmten und ihre Person obenein. Noch richtiger rech= neten aber wohl die Konige, wenn sie gern hierauf eingin= gen: weil Berpflichtungen, welche ursprunglich nur ben Abelichen, in außerordentlichen Källen, bei Rrieg, Berbeirathung, Gefangenschaft u. f. w. oblagen, und bann felten ausreichten und zum 3wecke führten, fich auf bem neuen Bege in regelmäßige Leistungen verwandeln und auf Alle ausdehnen mußten; weil man voraussehen konnte, baß fich auf diesem Wege bas Lebnswesen in ein allgemeines Steuerwefen, ber Bafall in einen Unterthan verwandeln mußte. Diesen Uebergang erleichterten biejenigen Leben welche, ohne Kriegsverpflichtung, an Muhlen, Bollen, Bebungen u. f. w. gegen gemiffe Bablungen im Berhaltniß bes Werthes ausgeliehen wurden; bis endlich weiter hinab in bem Zinslehen ber Bauern, alles Urfprungliche bes Lehnswesens gang verschwand. Ueberhaupt mußte ba ein anderer Maakstab fur die Leistungen angelegt werden, wo ber Inhaber des Lebens keine Personen unter sich hatte auf welche er, zu eigener Erleichterung, jene außerorbent= lichen Lasten hatte vertheilen konnen. — Dies Alles wurde schnell eine Auflösung des Lehnadels bewirkt haben, wenn nicht viele Gegengrunde anderer Urt eingetreten waren?.

<sup>1</sup> Gregorio II, 105.

<sup>2</sup> Constit. III, 60. Petr. Vin. VI, 17.

So durste Niemand, es sey denn durch ausdrückliche kaisserliche Verleihung, Ritter (miles) werden, der nicht von ritterlichen Eltern abstammte; zur Zeit Karls I von Anjou schiel man aber die Edlen von den Rittern<sup>1</sup>, vielleicht weil die letten zu gemischter Art geworden waren und weil allmählich, seit Friedrich II, der Adel der Beamten, Richter, Doktoren u. a. sich hervorhob.

Alle Verhandlungen, Verträge u. f. w., wodurch Lehen in andere Familien übergehen, oder Ufterlehen begründet werden follten, waren nichtig ohne die Beistimmung des Königs. Niemand durfte sich, bei Verlust seines Lehns und Eigenthums<sup>2</sup>, von Ufterlehen einen Eid schwören lassen, ehe er selbst dem Könige geschworen hatte: denn solche voreilig begründete Ubhängigkeit des Ufterlehnsmannes könne wohl aufrührerisch gegen den obersten Lehnsherrn benuht werden. Kein Graf konnte durch Verleihung von Ufterlehen adeln.

Aus all dem Gefagten und den fogleich folgenden Entwickelungen geht hervor, daß der Abel nach und nach immer mehr beschränkt wurde, in Hinsicht auf Selbsthülse<sup>3</sup>,
Gerichtsbarkeit, Behandlung seiner Unterthanen, Kriegs =
und Steuer Pflicht u. s. w. Diesen zahlreichen Verlusten
stand aber ein Gewinn gegenüber, welcher sie, wo nicht
überwog, doch aushob, und dieser Gewinn betraf daß
Lehnserbrecht. Die normannischen Könige hatten die Besitzungen ihrer miterobernden Barone zwar in Lehen verwandeln, aber doch nie ein Erbrecht durchsehen können,
welches diese so sehr, als in Deutschland oder anderen
Reichen, beschränkt hätte. Immer blieb das neapolita-

<sup>1</sup> Urfunde in Regest. Caroli I, I, 72. Pecchia II, 205.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pecchia II, 264, 280; III, 251.

<sup>3</sup> Nullus auctoritate propria de injuriis et excessibus — in posterum se debeat vindicare, nec presalias seu represalias facere, vel guerram in regno movere — fondern ben Rechtsweg einschlagen. Winspeare degli abusi seudali Note 43.

nische Lehnserbrecht milber, als das faiserliche, ob sich gleich die Granzen beffelben nicht mit voller Genauiakeit angeben laffen. Dur fo viel fteht fest: bag bas Erbrecht mannlicher Seitenverwandten zeither außerst beschranft mar und die Tochter gar fein Erbrecht hatten, es fen benn aus Gnaden, oder in unreinem burgerlichen Leben. Friedrich. bessen Erbrecht durch eine Frau kam, hatte Urfache von der älteren falischen Unsicht abzugehen und die sombardische ber= vorzuziehen, welche die Weiber, wohl schon fruher, in die= fen Gegenden nicht fo ftreng ausgeschloffen hatte. Er gab baber, im Fall daß Cohne fehlten, ben Tochtern volles Erb= recht, und behnte bas Erbrecht ber Seitenverwandten bis auf den dritten Grad aus'; fo daß von nun an ein Beim= fall ber Leben an bie Krone fast unmöglich wurde. Diefe Beranderung ergriffen bie Barone mit größten Freuden; wie aber Friedrich freiwillig Rechten entfagen konnte, welche anderwarts mit ber größten Sartnackigkeit von ben Roni= gen vertheidigt wurden, und auf welchen ihre Macht fast allein zu ruben schien, bas bleibt bei einer vereinzelten Betrachtung biefes neuen Gefetes unbegreiflich. Kaßt man bagegen fein ganges Spftem ber Regierung und Bermal= tung ins Auge, so ergiebt sich, daß jene Maagregel ba= mit nicht allein in keinem Widerspruche ftand, sondern als ein nothwendiges Glied barin begrundet mar. Frie= brichs Sustem verwandelte bas bisherige Lehnswesen in ben wichtigsten Theilen; und mit der veranderten Rechts= pflege, ber neuen Unterordnung unter bie Behorben, ber neuen Stellung ber Stabte, ben neuen Staatsrechten ber Unadelichen u. f. w. war ein folches Gewicht in die konig=

<sup>1</sup> Gregorio III, 145. Pecchia I, 324; II, 296. Constit. III, 26. Biele Nebenfragen, welche die neapolitanischen Rechtslehrer sehr besichäftigt haben, mussen wir der Kurze halber übergehen: z. B. inwiesern das Cehnserbrecht durch Testament durfte geandert werden, wie die mutterliche Erbschaft getheilt, wie die Aussteuer bestimmt wurde u. f. w.

liche Schale gelegt, daß von dem hohen Abel weniger als vorher zu besorgen mar, und ihm nothwendig eine freiere Schaltung über fein Grundvermogen eingeraumt werben mußte. Diese Sicherheit bes nunmehr fast als volles Gi= genthum zu betrachtenben Lehns erhohte beffen Berth; bie leicht fich baran reihende Berfplitterung beffelben, min= berte bie von großen Maffen zu beforgende Gefahr; und endlich ging Friedrich mit besonnener Ginficht barauf aus, burch bas Steuerwefen und eine bamals fast ungeabnete Geldwirthschaft, ben gefelligen Berhaltniffen eine gang anbere, und fur feine Macht zulett gewiß vortheilhafte Wenbung zu geben.

III. Bon ben Stabten und ben Burgern. Db= gleich die Berrschaft der Araber und die Ausbreitung des Lehnswefens! ben alten ftabtifchen Ginrichtungen einen grofen Stoß gab, fo verschwanden diefe boch nicht gang, und ungeachtet bes Mangels gleichmäßiger Ginrichtungen, fin= ben sich zur normannischen Zeit einzelne Spuren von Saup= tern ber Burgerschaft, ja felbst von Wahlen ber obrigkeit= lichen Versonen durch die Burger. Much schloff die Unter= werfung einer Stadt unter einen neuen Berricher, in jenen Beiten keineswegs bas Aufgeben aller bisherigen Rechte und Gewohnheiten, keineswegs ein gangliches Umgestalten ihrer Berfassung und Berwaltung in sich. Bielmehr finden wir, baß bie normannischen Fürsten manchen Stabten Borrechte ließen ober neu bewilligten, welche mit den heutigen Un= fichten von Berrichen und Gehorchen gang unvereinbar er= scheinen2. Go schloffen Neapel und Amalfi3 noch im Jahre 1190 einen felbständigen Vertrag über ihre Sandelsverhalt= niffe, über wechselfeitige Freiheiten und Burgerrechte, und Uehnliches geschah von anderen Stadten. Die Burger von

<sup>1</sup> Gregorio II, 178.

<sup>2</sup> Capacio I, 173. Antinori II, 98.

<sup>3</sup> Die Urfunde nennt: consules, comestabuli, milites et universum populum von Reapel. Brenkmanni dissert de republ. Amalfit, 921.

Arani erhielten im Jahre 1215 von Friedrich II einen Freisbrief', daß man sie nicht vor einen auswärtigen Richter bezusen und nicht, es sey denn um Hochverrath, zum Zweiskampse zwingen wolle. Noch weit größer waren die Vorzechte von Neapel, Palermo, Messina u. s. w.². Schon ums Jahr 1080 sinden wir an der Spise der Verwaltung Messinas einen öster, wahrscheinlich jährlich, wechselnden und erwählten Stratigotes. Im Jahre 1129 gab Roger dieser Stadt, welche zuerst normannische Herrschaft in Sicilien hatte begründen helsen, einen Freibrief solgendes Indalts:

"Meffina ift Hauptstadt des Reiches und bat den ersten Plat bei allen Land = und Reichs = Berfammlungen. Berg= werke und Gewaffer bleiben ihr überlaffen; fie gahlt feine außerordentlichen Steuern. Ihre Burger haben Butritt gu ben hoheren Uemtern und bem koniglichen Rathe, fie wer= ben nicht zum Seedienste gezwungen. Der Ronig barf nie bloke Gewalt, fondern nur die Gefete gegen die Burger geltend machen, und nichts gegen bie Rechte und Freiheiten ber Stadt anordnen3. Reine Strafe tritt ein ohne Urtheil, feine zweifelhafte Steuerbeitreibung ohne Erkenntniß; und felbst der Ronig und feine Beamten muffen vor ben Ge= richten in Messina Recht geben. Recht nehmen und, wenn fie unterliegen, Genugthuung leiften. Der bochfte Rath wird aus ben Burgern gebildet, wo auch alle fonigliche Beamte erscheinen muffen. Vom Sandelsstande und ben Schiffern erwählte Ronfuln, entscheiben alle Streitigkeiten in Sandelsfachen. Jeder wird als Burger von Meffina betrachtet, welcher ein Sahr, einen Monat, eine Woche und einen Tag baselbst ungestort wohnte. Huch bie Juden haben Untheil an diesen Rechten, gleich ben Chriften."

<sup>1</sup> Davanzati Urf. 8.

<sup>2</sup> Gallo II, 10, 41, 89.

<sup>3</sup> Baluzii miscell, I, 187. Arrigo 36,

Unter Konig Wilhelm II wurde ferner die Safensteuer herabgefest und befohlen, daß fein Baron ober Sochgeiftli= der ben Meffinesen Steuern beim Berkehr abfordern folle. Lebensmitteln bewilligte man freien Eingang und Musgang, wies bie koniglichen Beamten an, fich aller Willfur und Bedruckung in Sinficht auf Fuhren, Boten und Wohnun= gen zu enthalten, und versprach ben Burgern daß fie nicht jum Unkauf von Dingen follten gezwungen werben, mit welchen ber Sof handelte 1. Den ehelichen Gohnen von Ba= fallen, die im Rriegsbienfte bas Leben verloren hatten, burf= ten die Leben nicht mehr genommen, es mußte ein Stell= vertreter bes Minderiahrigen zugelaffen werden.

Raifer Beinrich VI, welcher ber Freundschaft Meffinas viel zu banken hatte, bestätigte bie alten Rechte ber Stabt und befreite bie Burger von allen Sandelsabgaben und vom Rriegsbienste, fofern sich nicht Lehnsinhaber unter ihnen befanden. Rein Meffinese, mochte er Lateiner, Grieche ober Sube fenn, gablte in einem abelichen ober geiftlichen Begirke Abgaben; feiner murbe, fobalb er Burgichaft ftellte, verhaftet, es fen benn wegen großer Berbrechen2. Der Kai= fer fette jahrlich ben Ortsbeamten ober Bajulus und brei Richter aus ben Burgern: namlich zwei Lateiner und einen Griechen, welche schwuren, ihm getreu zu senn und gerecht zu richten. Gie erhielten Gehalt vom Raifer. Der Strati= got, welcher mahrscheinlich an ber Spipe ber peinlichen Ge= richtsbarkeit stand3, durfte nicht nach eigener Willkur Strafen und Bugen auflegen, sondern mußte die ihm zugefellten ftimmberechtigten Richter boren. Reiner erhielt Die Erlaub=

<sup>1</sup> Gallo ann. II, 32.

<sup>2</sup> Gallo II, 68.

<sup>3</sup> Db der Ronig ben Stratigoten feste, ift nicht gang klar. 1266 that es Rart I. 1230 finden fich neben demfetben feche Senatoren ober Syndici. Gallo II, 84, 94. Rach ben Regest. Frider. II, 368, ubte ber Stratigotes noch um 1240 Gerichtsbarfeit, ohne ben faifer: lichen Beamten.

niff als Rechtsbeiftand in ben Gerichten aufzutreten, melder ben Burgern verbachtig erschien.

So gunftige Berhaltniffe fanden aber naturlich nur ftatt fur wenige ber angesehensten Stabte, wogegen bie gerin= geren koniglichen, abelichen und geiftlichen Orte fich nur unbedeutender Rechte erfreuten; wie denn überhaupt im oberen Stalien ber Ubel mehr von ben Stabten, im unteren bie Stabte mehr von Abel und Geiftlichkeit abhangig maren'. Doch wußten einzelne Gemeinden gunftige Mugen= blicke zu benuten: fo erhielt g. B. G. Germano vom Abte au Montekassino bas Bersprechen, bag blog lombarbisches und eigenes Recht bafelbst gelten, bloß Richter aus ihrer Stadt urteln follten?. Der Abt wolle ohne Befragen ber Burger feine Sagungen machen, feine Steuern auflegen, feine Einrichtungen anbern u. f. w.

Gang eigenthumlich waren bie Berhaltniffe Benevents. welches rings vom Neapolitanischen eingeschlossen, aber ben Pavsten unterthan war. Diese Unterthaniafeit konnte jedoch um fo weniger unbedingt fenn, ba, im Kall eintretenber Unzufriedenheit ber Burger, die normannischen und hobenfaufischen Konige gewiß ihren Ginfluß ausgebehnt und ben papftlichen gang untergraben hatten. Nach den merkwurdi= gen, von Innocens III ums Sahr 1202 bestätigten Stabt= gesetzen und den anderweit auf uns gekommenen Nachrich= ten, feste ber Papft ben Rektor und bie Richter, bas Bolk aber manlte zwolf Konfuln, vierundzwanzig Rathe und bie anderen zur Bermaltung erforderlichen Perfonen3. Bis= weilen ernannten ber Reftor, die Richter und die Konfuln brei Manner, welchen man die Wahl ber kunftigen Konfuln überließ. Erft nach funf Jahren konnten die Abgegangenen jene Burbe nochmals empfangen; nabe Bermanbte follten

<sup>1</sup> Galanti descr. di Molisi, introd.

<sup>2</sup> Gattula III, 305

<sup>3</sup> Borgia Benev. II, 161.

nie hinter einander Konsuln seyn. Ueber wichtige Einrichtungen befragte man die angesehensten Einwohner, und insebesondere durfte keine neue Steuer erhoben werden, wenn nicht der Rektor, die Richter, die Konsuln und der Rath einstimmig erklärten, daß es zum allgemeinen Besten schlechtehin nothwendig sey!. Erot dieser Vorrechte entstand bisweilen Streit zwischen den Bürgern und ihrem geistlichen Oberherrn: so wollten z. B. jene den Personen welche dem Papste schwuren, deshalb nicht sogleich volles Bürgerrecht zugestehen; wogegen Honorius III behauptete, jener Eid gemüge zu einer neuen Anssedlung?

Mus bem Gefagten geht ichon hervor, daß die Frage, wie Kaifer Friedrich II die Stadte behandeln folle, hochst schwierig zu beantworten war. Ginige berfelben hatten Frei= heiten von folchem Umfange, baß fie fich kaum mit einer koniglichen Berrichaft vertrugen; ben meiften bingegen fehlte felbst rechtlicher Schutz gegen Abel und Beiftlichkeit. Ginerfeits fühlte Friedrich, er werde unfehlbar machtiger, sobald er diefe Feffeln lofe; andererfeits schreckte ihn bas gran= zenlose, alle Berrscherrechte vernichtende Umsichgreifen ber lombarbischen Stadte. Freilich konnte man fich ber Burgerschaften gegen ben Abel bedienen: allein burch geschicktes Nehmen und Geben war aller Gefahr von biefer Seite schon vorgebeugt, und die größte Borficht nothig bag nicht burch übereilte Erhebung ber Staote ein neues, noch be= beutenderes Uebel erzeugt werbe. Endlich konnte ber Rai= fer unmittelbar fast nur auf feine Stadte einwirken und beren staatsrechtliche Stellung andern; die Berhaltniffe ber abelichen und geiftlichen Stabte, welche ber Befferung noch bedurftiger maren, ließen sich bagegen nur mittelbar und fast allein in Sinsicht auf burgerliches Recht umgestalten. So burch die Lage ber Dinge beschrankt und bestimmt, that Friedrich nicht bas, was mancher barum Unbekum=

<sup>1</sup> Reg. Hon. III, Jahr V, urt. 652; Jahr II, urt. 1063.

<sup>2</sup> Ibid. Jahr I, urt. 91.

merte vielleicht verlangt; wohl aber das, was er konnte und durfte.

Die Burger aller nicht foniglichen Stabte gemannen hauptfachlich baburch: bag ber Abeliche und Geiftliche nicht ihr unbedingter Richter blieb, fondern die koniglichen Beamten, auf eine bald naher barzulegende Beife, überall ein= ariffen und zu Recht halfen; sie gewannen baburch, baß ihre Besteuerung unter Aufsicht bes Staats fam. Bahr= scheinlich nicht bloß in den koniglichen, sondern auch in den übrigen Stabten bilbete fich burch Friedrich bie Ginrichtung ber Gefdwornen, ober auten Manner, welche in offent= lichen Berfammlungen unter bem Borfibe bes Ortsbeamten gewählt, und vom Konige ober bem Lehnsherrn bes Orts bestätigt wurden. Ihnen lag die polizeiliche Aufsicht und Mitwirkung ob2, fie wachten über Bergeben ber Raufleute und Sandwerker, forgten daß abgesette Munzen außer Umlauf kamen, untersuchten Spiel = und Wirths = Baufer, mur= ben befragt bei allgemeinen Maagregeln, 3. B. wegen Rrankheiten, Seuschrecken u. f. w. Db und in wie weit fie bas Stadtvermogen verwalteten, lagt fich nicht erwei= fen. Ueberhaupt war bas Maaß ber Rechte und bes Un= theils der Burgerschaft nicht in allen Stadten gleich; boch findet man Rathhaufer, Gemeindeversammlungen und Berathungen, und auch wohl Untheil an der Rechtspflege durch Beifiger ober Schoppen. Wie wenig aber Friedrich feine Stabte in Freistaaten verwandeln wollte, wie fest er an ber koniglichen Oberleitung hielt, geht baraus hervor: baß er die Bahl von Stadtobrigfeiten, von Reftoren, Podesta, Ronfuln und wie sie fonft heißen mochten, bei ber ftreng=

<sup>1</sup> Darüber bag bie Erweiterung ber Rechte fast ganz in bie Zeiten ber hohen staufen fallt, obgleich ber monarchische Untheil ber herrschaft nicht aufgegeben warb, siehe auch Leo, in Reumonts Italia, S. 253. Friedrich gründete mehre neue Stadte, so Apricena, Donbone, Monteleone, Catone, Striboli, Aquilea, heraklea, Augusta-Bianchini I, 295.

<sup>2</sup> Gregor. III, 88-100. Constit. III, 49.

sten, ja bei Todesstrafe untersagte 1. Er glaubte: daß, wenn von ihm ganz unabhängige Personen an der Spike aller städtischen Gemeinden stünden, seine Macht daselbst über kurz oder lang ein Ende nähme; deshalb sehte er den bajulus oder benjenigen Beamten, von welchem in der Stadt Alles ausging. So berief dieser den Gemeinderath, welscher aus den angesehensten Einwohnern bestand, leitete die Bahl der Stadt Anwälte oder Syndici, die Bahl der Absgeordneten zu den Reichsversammlungen u. s. w.

Schusten benn aber, fo muß man fragen, biefe Gin= richtungen genugend gegen bie Abelswillfur, gegen unmit= telbare konigliche Tyrannei, und gegen mittelbare Willkur foniglicher Beamten? hierauf antwortet bie Geschichte: nicht unter Friedrich II, sondern erst nach der Thronbesteigung der Ronige aus bem Saufe Unjou tritt, bei gang veranderten Maagregeln, ber Abel auf eine nicht zu rechtfertigende Beife wieder bervor. Wie fehr aber die Stadte einer genauen Aufficht bedurften, ergiebt fich baraus: bag nach bes Rai= fers Tobe, Meffina, Palermo und mehre andere sich zu durchaus freien Gemeinheiten umbilden wollten, und Man= fred diese Auflosung des Staates nur burch Gulfe ber Ba= rone und Bafallen verhinderte2, und in biefen fast die allei= nige Stupe ber koniglichen Gewalt fant. Wie endlich ber Raifer ben Stabten, auf eine bis babin unerhorte Beife, Untheil am Staatsrechte und ben Reichsverfammlungen gab, wie er eine freie Berfaffung mit bem Monarchischen in Uebereinstimmung zu bringen suchte, wie er den verwalten= ben Behorden gegenüber eine Kontrole aufstellte; bavon wird die Rede fenn, wenn die Uebersicht bes Ganzen burch die Darftellung ber bauerlichen Berhaltniffe hinreichend vor= bereitet ift.

IV. Bon ben bauerlichen Berhaltniffen und ben Landleuten. Die Stufenfolge ber weltlichen, auch

<sup>1</sup> Constit. I, 50.

<sup>2</sup> Gregor. III, 107.

burch verschiebenes Wehrgelb gefonberten Stanbe', war im Neapolitanischen folgende: erstens, Grafen, welche Barone unter sich hatten?. Zweitens, Barone, welche Abeliche un= ter sich hatten. Drittens, Abeliche. Biertens, burgerliche. zwar von abelichen Gerichten, nicht aber vom Untheil an ber Gemeindeverwaltung ausgeschlossene Dersonen. Runf= tens, freie Bauern, beren Wehrgeld halb fo viel als bas ber Burgerlichen betrug, und die auf fehr mannichfache Bedingungen ihr Grundvermogen inne hatten. Sechstens, leibeigene, vom herrn abhangige, an die Scholle gebun= bene Landleute, fur welche man fein Wehrgeld zahlte, die aber boch Eigenthum erwerben konnten. Mithin war nir= gends eine vollige Sklaverei vorhanden, und felbst die Klasse ber Leibeigenen war nicht zahlreich', weil in der Regel we= ber Griechen, noch Saracenen3, noch Normannen bagu ge= horten. Und eben fo fand bei ben freier Geftellten gewohn= lich keine Abgabe zur todten Sand , kein Recht auf ihr Erbe und bergleichen ftatt. Aber freilich ging die ftete Be= muhung ber adelichen Berren, mehr noch als die ber geift= lichen herren babin, bas Berhaltniß ber Leibeigenen auch über die freien Bauern auszudehnen, und die den letten auferlegten Bedingungen allmählich zu erschweren. Gegen bies verberbliche Bemuhen half in feltenen Fallen ber Bi= berstand ber Untergebenen; ofter benutten sie ben Augen= blick bringender Bedurfnisse ihrer Herren, um sich frei zu

<sup>1</sup> Gregor. II, 171, und prove 70.

<sup>2</sup> So fagt ber Graf von Fondi in einer urkunde von 1211: er wolle Barones et caeteros nostros homines zu etwas anhalten. Ughelli Ital. sacra I, 726. Doch standen manche Barone unmittelbar unter bem Konige, auch werden sie als Stand oft mit den Grafen zusammen genommen und beibe Barone genannt. Leo II, 16, und berfelbe 278 in Reumonts Italia.

<sup>3</sup> Doch wurden 1143 in Sicilien vier Familiares mit savacenischen Namen, für zweihundert tareni et hipparino verkauft. Mongitor bullae 26.

<sup>4</sup> Pecchia II, 153.

kaufen, ober gunftigere Bertrage abzuschließen; am allgemeinsten und heilfamsten wirkten die vom Kaifer barüber zuerst gegebenen, ober bestätigten Gesetze.

Che wir ber letten ermahnen, geben wir Beispiele von Dienft= und Loskaufs=Bertragen: a) diejenigen Land= leute, welche nach ber neu angelegten Stadt Aquila zogen, gaben ihren Berren fur Lofung aller Lehns = und Leibeigen= schafts = Berhaltniffe ' ein Achtel ihres Landes, und fur bie Aufhebung aller Dienste, bas 3manzigfache bes jahrlichen Werthes. b) Nach einem Bertrage bes Bifchofs von Troja mit feinen gandleuten, burften biefe ihre Guter verkaufen, verschenken2, und an Sohne und Tochter bis ins siebente Glied vererben. Der halbjährig zahlbare Bins war nach ber Grundflache und bem Bugviehe bestimmt. Die Spann= und Sand = Dienste hatten ihr bestimmtes Maag. Der geift= liche Bebent vom Uder, Bieh und felbft von Muhlen blieb unverandert. Wer abzog, zahlte nur einen Schilling Ab= zugsgeld. e) Um 1160 fuchte ber 26t von Montekaffino neue Unfiedler fur ein Gut, und bewilligte ihnen, fofern fie abelicher Berkunft maren, die Freiheit von allen Ubga= ben, ben Behnten ausgenommen3; andere Perfonen ver= pflichteten fich zu einem fehr mäßigen Gelbzinfe, welcher ben Minderjährigen fogar erlaffen wurde. Jeder konnte mit feinen Gutern nach Entrichtung eines Romanatus wieber hinwegziehen, und nur wenn gar feine gesetlichen Er= ben vorhanden maren, fiel bas Grundftud an bas Rlofter gurud. d) In dem Freibriefe bes Abtes von Montekaffino für Pontekorvo ward im Sahre 1190 festgefest: wer bienst= freie Grundftude befist, kann baruber nach Belieben fchal= ten; dienstpflichtige konnen zwar auch verkauft werden, aber nur gegen Uebernahme bes Dienstes, und nur an Personen welche jum Gerichtsbezirke ber Abtei gehoren. Niemand

<sup>1</sup> Petri Vin. VI, 9.

<sup>2</sup> Trojan, chron. 139.

<sup>3</sup> Gattula III, 261.

foll mit feiner Person ober seinem Gute, wegen Bergeben ober Schulden feines herrn haften'. Wer die Frau fei= nes leibeigenen Mannes beschlaft, ober feine Leibeigene ver= führt, verliert bas herrenrecht. Dhne gang einleuchtenbe Schuld foll fein Abelicher Jemanden aus dem Bolke fchlagen; fein Abelicher barf ben Leibeigenen eines anderen Abe= lichen prügeln, weil diefer zweite Abeliche einen Leibeige= nen bes erften geprügelt hatte. Niemand wird vor ent= fernten Gerichten belangt, ober ohne Urtheilsspruch gefangen gefest. Nicht ber Berr, fonbern bie nachsten Bermanbten beerben den ohne Testament Verstorbenen. Nur wegen sehr erheblicher Grunde barf ber freie Einkauf und Berkauf be= schränkt werden. Wenn ein Mann auch zum Verlufte aller feiner Guter verurtheilt ift, fo bleibt doch bas Gut feiner Frau verschont. - In abnlichen Freibriefen wird ben Gin= wohnern von Utino versprochen, man wolle alle ihre Ge= febe und herkommen achten; ben Ginwohnern von Kella, man wolle ihre Lastthiere nicht wider ihren Willen in Be= fchlag nehmen, bas Erbrecht ben freien Bauern unbeschrankt, ben pflichtigen bis zum britten Geschlecht zugestehen, und Die Entscheidung aller gewöhnlichen Rechtsfragen in erfter Stelle ihrem einheimischen Richter überlaffen. Auf folche Beise that der Abt Roffrid von Montekassino, ein trefflicher milber Mann, fehr viel fur feine Unterthanen; aber biefe thaten auch fehr viel furs Rlofter, in ben Zeiten ber inneren Kriege von 1190 bis 1212. - e) Aus bem Dienstregifter bes zu Montekassino gehörigen Stadtchens Elia' geht folgendes, mahrscheinlich auf die ganze Gegend anwendba. res hervor: wer zwei Ochsen hat, dient jahrlich mit ben-

<sup>1</sup> Gattula III, 267, 277, 284.

<sup>2</sup> Das Register mag erst 1278 zusammengeschrieben senn, aber es bezieht sich auf frühere Zeiten, und insbesondere auf die Zeit Friedbrichs II. Gattula III, 310. Geringe Abweichungen in den Leistungen verschiedener Ortschaften übergehen wir, und sassen nur die Hauptsfachen zusammen.

felben vier Tage, und giebt zwei Suhner; wer fein Ge= fpann hat, leiftet vier Sandbienft = Tage und giebt ein Suhn. Ein Sausbesiger ohne Grundbesig, bient brei Tage mit ber Sand. In ber Reget werben gewiffe Portionen an Brot u. f. w. unter bie Dienenden vertheilt. Drei Tage dient jahrlich jeder Mann auf eigene Roften im Felde, für lan-geren Kriegsdienst muß das Kloster bezahlen. Ginmal jahr= lich wird der Abt aufgenommen und bewirthet, oder eine verglichene Summe bafur bezahlt. Gben fo geben bie Gin= mobner bem Abte eine burch freien Bergleich festzusepende Beifteuer, wenn er nach Sofe, ober nach Rom berufen wird, ober fonft eine große außerordentliche Ausgabe vor= fallt. Bon jebem geschlachteten Stude fleineren Biebes wird bem Klofter eine Reule, von Ochsen und Ruben bie halbe Bruft abgeliefert, und dafur dem Ueberbringer ein Brotchen gegeben. Wilbe Baume, welche feine Reben tragen, gehoren ber Berrichaft. Fur Benugung ber berrichaft= lichen Wiefen, ber Eichelmast und ber Landstragen, gablt man ein Wiefen =, Eintreibe = und Straffen = Geld. Wo ber Bebente gegeben wird, tritt feine Grundsteuer ein; wo jener aber nicht gegeben wird, betragt bie Grundsteuer ein Siebentel ber Felbfruchte, ein Siebentel bes Beins und ein Funfzehntel der Gartennugung 1. Wenn Jemand alle feine Grundstucke veraußert, gablt er bem Rlofter eine be= stimmte Abgabe; nicht aber wenn er nur einzelne Theile verkauft. Gine abnliche Abgabe tritt alle breißig Sahre ein, bei Erneuerung ber Bertrage. — Mit biefer Stellung ma= ren aber mehre Unterthanen nicht zufrieben, fie benutten Die Zeit wo Friedrich II mit ber Geiftlichkeit zerfallen war, und behaupteten: erftens, wer Spannbienfte leiftet, ift von allen anderen Diensten und von der Grundsteuer frei; zwei= tens, der Spanndienstpflichtige barf ben Sohn eines zu an= beren Diensten und zur Grundsteuer Berpflichteten gleichsam

<sup>1</sup> Gattula III, 337. Das terraticum überfeße ich Grundsteuer, ob es gleich eigentlich noch etwas Anderes war.

ankinden, und ein Drittel, ja bie Salfte ber zum pflichti: gen Gute gehörigen Grundstude mit herausziehen und von allen Laften befreien; brittens, wenn ein Pflichtiger bie Tochter eines von ber Grundsteuer befreiten, Mannes beirathet, fo bringt ihm biefe die Befreiung zu: benn wenn man Die Grundsteuer von dem zeither unbesteuerten gande for= bert, fobald bies aus ber Sand bes Befreiten in die Sand eines Pflichtigen übergeht, so muß auch ber Uebergang bes pflichtigen gandes in eine freie Sand, Die Steuerfreiheit nach fich gieben; viertens, ba bie Grundsteuer nicht von Baumen gegeben murbe, fo fuhrten bie Bauern ben Delbau ftatt des Getreidebaues ein, und wollten auch von den Beinstocken nichts entrichten, sobald biefe, statt an Pfahlen, an lebendigen Baumen befestigt waren. Endlich verlangten fie gangliche Abgabenfreiheit fur ihre Garten. Offenbar murde biefe veranderte Wirthschaftsart, es wurden jene Grund= fate, welche unzählige mahre ober erdichtete Beräußerun= gen nach sich zogen, allmählich alles Land in fteuerfreies verwandelt und das Kloster um die bedeutenosten Einnah= men gebracht haben; obgleich auf ber anderen Seite rechtlich gegen folche Umstellung bes Landbaues nichts zu fagen mar, und die entscheidende Wichtigkeit der perfonlichen Gigenschaf= ten gegen die Berrschaft geltend gemacht werden konnte, fobald biefe im umgekehrten Kalle baffelbe fur fich gur Sprache brachte. Erst unter Karl von Unjou fam es zu neuen Keststellungen, wonach die Grundsteuer von allem nicht zehentbaren gande gegeben mard und alle veräußerten Grundstude, ohne Rucksicht auf die Personen, ihre fach= liche Freiheit ober Belaftung behielten !. In diefer Beit, welche bem Abel und ber Geiftlichkeit gunftiger war, als ben Burgern und ben Bauern, scheinen auch erft folgende ftrengere Bestimmungen erlaffen zu fenn: Guter, von de= nen Spann = ober Sand = Dienste zu leiften find, geben nur auf die mannlichen Erben über, weil Beiber bazu untaug=

<sup>1</sup> Gattula III, 332, 339.

lich find. Fehlen Nachkommen und Bruder, fo fallen bie Guter eines ohne Testament sterbenden Befigers ans Rlo= fter zurud. Macht er ein Testament, so gilt bies nur bann für bas Grundvermogen, wenn ber Erbe ein Unterthan von Montekaffino ift. - Mus bem Allem geht hervor, bag bie Befitrechte und bie Steuerpflichtigkeit ber Bauern fehr verschieben', an manchen Stellen jene ausgedehnt, und biefe gering, an anderen biefe groß und jene beschrankt waren. Die bleibenden Uebelftande, welche fich nun auf dem Bege bes Bertrags und ber Gute nicht allgemein und unmittel= bar beffern ließen, mußte ber Staat mittelbar aus bem Wege zu raumen fuchen, und Friedrich II hatte biefe Pflicht nicht verabfaumt. Erftens, murbe bas Grundbuch, wel= ches wohl schon Roger über alle an ben Staat zu leiftenbe Dienste und Abgaben aufnehmen ließ?, erweitert und berichtigt. Zweitens, gewannen bie Landleute durch feine neue Einrichtung ber Behorben, einen von ber Willfur ihrer Berren getrennten hochft wichtigen Gerichtsftand. Drit= tens, unterfagte er ben Berren, ihre Unterthanen nach Will= fur zu besteuern. Außerordentliche Sulfsleiftungen burfte ber Baron nur forbern bei ber Beirath feiner Tochter ober Schwester, und bei ber Wehrmachung feines Sohnes, im Falle koniglichen Kriegsbienftes ober ber Gefangennehmung 3. Der Hochgeistliche und das Kloster burften nur Sulfs= steuern fordern: bei koniglichen Dienstreifen und koniglicher Einlagerung, bei Reifen zu papftlichen Kirchenversammlun= gen und zum Empfange ber Beihe. Biertens, ertheilte er vielen Stadten und Gemeinden bas Recht, auf ihren Keld= marken zu jagen und zu fischen . Funftens, follten nur Die perfonlich Pflichtigen, Die Leibeigenen, nicht Die fach=

<sup>1</sup> Gregor, I, 96.

<sup>2</sup> Pecchia II, 180. Gregor. II, 77.

<sup>3</sup> Constit. III, 20,

<sup>4</sup> Gregor. I, prove L.

lich Dienst = ober Bins = Pflichtigen 1, fernerhin vom geistli= den Stande ausgeschlossen fenn. Fand fich aber bag ber Leibeigene tuchtig, und feine geiftliche Unftellung fur bie Gemeine eine Wohlthat fen; fo gab, im Fall einer be= barrlichen Weigerung feines Herrn, ber Konig bie Buftim= mung zur Weihe. Sechstens, hob Friedrich die Leibeigen= schaft in allen koniglichen Gutern auf2. - Diese allgemei= nen Bestimmungen, insbesondere die lette. konnte der Ro= nig fur die Bauern der Pralaten und Barone nicht überall zur Unwendung bringen; und um beswillen begunftigte er es. baf jene auf feinen Gutern bienstbares ober freies Land erwarben3, und brang im Gegentheil barauf, baf feine Do= mainenbauern ihre in geistlichen ober abelichen Bezirken lie= genden Grundstucke moglichst verkaufen follten . Es mar untersagt, daß sich Reichsbauern in die Gerichtsbarkeit und ben Schut von Baronen oder Pralaten begaben, und nur burch ausdrückliche Freibriefe wurde bies allgemeine Gefet jum Beften einzelner, g. B. bes Rlofters Rava aufgeho= ben's. Die Lehre von der Bevolkerung fand damals zwar noch nicht an der Spike aller Staatsweisheit 6, wohl aber wußte Friedrich daß man alles Land moglichst anbauen folle; deshalb bewilligte er neuen Unfiedlern in Sicilien eine zehnjährige Freiheit von allen Abgaben. Juden dage= gen, welche fich aus Ufrika nach Sicilien flüchteten, muß= ten fogleich gablen und fich, mit Buruckfebung anderer Le= bensweisen, bem Landbaue widmen.

<sup>1</sup> Vivenzio I, 141. Pecchia II, 252. Constit. III, 2, 3.

<sup>2</sup> Constit, 164.

<sup>3</sup> Pecchia II, 272, 276.

<sup>4</sup> Durch Bertrage erlaubten Pralaten und Barone ihren Leuten bisweilen Wechselheirathen. Ughelli Ital, sacra I, 726.

<sup>5</sup> Margar. II, urf. 239. Archiv. di Cava Urf. von 1221. Doch follten bie, welche Basallen bes Rlosters wurden, nicht personlich Pflichtige seyn. Constit. III, 6.

<sup>6</sup> Petr. Vin. VI, 7, Regest. 290.

V. Bon ben Beborben. Go lange ein Furft nur als der reichste Grundberr auftritt und fein eigenes Gut verwaltet ober verwalten lagt, ift von einer Reichsvermal= tung und von Reichsbehörden nicht bie Rebe. Bei einer überall burchgreifenden Lehnsverfaffung fehlt ferner ein eige= nes Steuermefen; und eben fo ift die Kriegsverwaltung und Die Rechtspflege im Gangen darin auf eine folche Weise beariffen, baf besondere Beamte fur alle biefe Gegenftande fast nirgends Plat finden. Endlich geht bie geistliche Seite im Mittelalter bergeftalt ihren eigenen Bang, baß geiftliche Behorben von ber weltlichen Seite nicht gefett werben. Mus biefen Grunden erscheint gewohnlich bie Reichsverwal= tung in jenen fruberen Beiten keineswegs von ber Wichtig= feit und Musbildung, welche fie fpater erhalten hat; und noch weniger hatte man wohl klare Unsichten von ihrer Be= beutung und ihren Berhaltniffen jum Staate überhaupt. Mis Musnahme von diefer Regel mochte man aber die nea= politanischen Ginrichtungen betrachten, und bas, mas Ronig Roger im Einzelnen mit gludlichem Geifte begann, wird unter Friedrich II zu einem genau in einander greifen= ben allgemeinen Sufteme ber Reichsverwaltung, welches, mit voller Besonnenheit und zu bestimmten 3weden, ben Staatsrechten ber Stande und ber Reichsverfaffung ge= genübergestellt ift. Dadurch bag Ronig Roger die sieben großen Kronamter ftiftete, traten zuerft Beamte, auf eine bedeutende Beife, neben den Baronen und Kronvafallen hervor'. Der Konnetabel ober Kronfeldberr follte (minder wichtige Chrenrechte nicht zu erwahnen) eigentlich bas Reichsheer befehligen: ba aber von unbebingt gehorfamen Cold= nern wenig die Rede war, und die großen Barone ihre Lehnsmannschaft felbst anführten?, fo mußte fein Wirkungs= freis hiedurch oft beschrankt senn. Der Udmiral stand nicht allein ben Flotten und bem eigentlichen Geewesen vor, fon=

<sup>1</sup> Giannone XI, 6.

<sup>2</sup> Vivenzio I, 139.

bern ubte auch über alle babei beschäftigte Personen eine Ges richtsbarkeit aus. Der Großkanzler entwarf bie koniglichen Gefete und machte über ihre Bollstreckung; er vermahrte bas Reichsfiegel, und fand an ber Spite ber Rechtspflege, Der Groffrichter batte ben Borfit im bochften Gerichte, und wurde spater einem eigentlichen Justigminister immer abnli= cher: Der Dberkammerer fuhrte nicht allein die Aufficht über ben eigentlichen Sofftaat, fondern leitete auch bas gefammte fonigliche Kinanzwesen. Der Oberschreiber ober Protonotarius nahm die unmittelbar an ben Ronig gerichteten Bitt= schriften an, vertheilte fie, ober beforgte felbst bie nothigen Befcheide. Er unterzeichnete, ober entwarf auch alle neuen Berordnungen und mar, als fteter Begleiter bes Konigs, beffen nachfter geheimer Rath. Der Großfeneschall hatte bie Aufficht über die Palafte, Marftalle, Die Gerichtsbarkeit über viele konigliche Hofbeamte u. f. w.

So viel nun auch baburch fur bie konigliche Macht und ben Glang bes hofes gewonnen fenn mochte, baf biefe fieben mit bem hochsten Ginflusse betrauten Manner in un= mittelbarem Berhaltniffe zum Konige fanben, von ihm ernannt wurden, und von einem fachlichen ober erblichen Un= recht auf jene Stellen nicht bie Rebe war, fo zeigten fich boch auch mehre Uebelftande. Erstens namlich, stand ihre Rangordnung nicht fest. Nach Maafgabe ber Perfonlichkeit, ber königlichen Zuneigung u. f. w. verwandelte fich bald ber eine balb ber andere in eine Urt von erstem allmachti= gem Minifter, ober es blieben einzelne Stellen erlebigt, ober mehre wurden einem anvertraut u. f. w. Zweitens, er= scheint auch die fachliche Abgranzung ihrer Geschäfte nicht scharf ober genau, und ber Dberkammerer mußte leicht mit bem Groffeneschall, ber Groffangler leicht mit bem Groß= richter und Oberschreiber in unangenehme und verwirrende Berührung kommen. Drittens, waren jene Versonen zu ein= herrisch an die Spite aller Geschafte gestellt, und es fehlte bas bei manchen 3weigen, g. B. bei ber Rechtspflege, fo nothwendige Genoffenschaftliche, Rollegialische. Viertens,

bing diese oberste Einrichtung nicht auf gehörige Weise mit ben unteren Einrichtungen zusammen; den landschaftlichen und Ortsbehörden sehlte es an der gebörigen Abstusung und Abgränzung, und in die abelichen und geistlichen Kreise fand saft gar keine Einwirkung statt. Fünstens, dauerte die Gesfahr fort, daß sich die großen Kronvasallen auch in jene höchsten Aemter eindrängen, sie mit ihren Besigungen unstrennlich verbinden und jede persönliche Ernennung des Kösnigs hintertreiben würden. Gelang dies, so trugen die Kronsämter nicht mehr zur Erhöhung der königlichen Gewalt bei, sondern wurden, wie in Deutschland, das unsehlbarste Mitztel sie zu untergraben.

Unter ben Nachfolgern Rogers ging man in Bezug auf biefe und fehr viele verwandte Punkte bald einige Schritte vorwarts, balb mehre rudwarts; anftatt aber bies Schwanfen mit übergroßer Beitlaufigfeit nachzuweisen, beschranten wir uns hauptfachlich auf bas, was unter Friedrich II gur vollftanbigen Ausbildung und gefetlichen Festigkeit fam 1. Freilich bleibt Manches undeutlich und zweifelhaft: aber zwei leitende Grundfage fprechen fich boch bestimmt aus: erftens, die regelmäßige Uebereinanderftellung von Ortsbehorben, land= schaftlichen Behorben und Reichsbehorben; bann bie Sonberung ber Geschafte nach Gegenstanden, fo bag fich brei Reihen von Beamten beutlich unterscheiden laffen: fur bie Rechtspflege, fur Gewerbe, Steuern und Polizei, fur bie Kronguter. Benige Ausnahmen, welche fich allerdings vorfinden, ftogen biefe Regeln nicht um; auch kann es faum fur eine Ausnahme gelten bag man ba, wo bie Beit und Thatigkeit eines Mannes in den niederen Rreifen von einem Geschäfte nicht vollig in Unspruch genommen ward, ihm um fo lieber mehre anvertraute, weil Friedrich fich ofters nachbrudlich gegen die Unstellung einer zu großen Baht von Unterbeamten erklart batte?.

<sup>1</sup> Constit. I, 43.

<sup>2.</sup> Petri Vin. III, 66.

A. Bon ben Ortsbehörden und ben lands schaftlichen Behörden.

Erftens, ber Bajulus ober Ortsbeamte, welcher gum Theil in die Stelle ber ehemaligen Gaftalben trat, mar bem gemäß zu gleicher Zeit Rechts=, Polizei= und Steuer= Beamter, fur einen großeren, ober fur mehre kleine Orte 1. Er richtete in erfter Stelle uber alle burgerlichen Rechts= fachen welche keine Leben betrafen, und über leichte pein= liche Vergeben; er zog schwere Verbrecher ein und lieferte fie an ben Oberrichter gur weiteren Ginleitung ber Unterfuchung ab. Er ernannte Vormunder, Vollzieher von Te= ftamenten, Bermalter von ftreitigen Sachen, machte über Die öffentliche Sicherheit, über richtiges Maag und Gewicht, bestrafte betrügerische Berkaufer, entwarf offentliche Taren, erhob Forststrafen, fette in Besit, verurtheilte Ausbleibende u. f. w. Die offentlichen Ginnahmen, Land = und Baffer = Bolle, Forftgefalle, Beg = und Durchgangs = Gelber u. bergt. wurden ihm gur unmittelbaren Berechnung und bisweilen auch fur eine feste Summe in Pacht gegeben?. Die obere Finanzbehörde fette biefe Ortsbeamten in ben koniglichen Ortschaften, ober leitete jene Berpachtungen an ben Deift= bietenden. Doch murbe gur Berhutung ber bier leicht ein= tretenden Migbrauche festgesett, bag bei ber Berpachtung und in einzelnen Kallen wohl gar bei bem Berkaufe, biejenigen Perfonen, welche bem Kaifer treu und als gute Un= terthanen bekannt waren, ben Borzug vor allen anderen, felbst Mehrbietenden haben follten. Ungeachtet biefer Bei= fung mußte es boch Schwierigkeiten haben, in bem ficheren Steuerpachter zugleich einen guten Gerichts = und Polizei = Beamten zu bekommen; beshalb blieb es Regel, bag ber Bajulus die Steuern berechnete und vom Konige ein Be= halt bekam, weil feine aus ben Geschaften mit Privatper= fonen entspringenden Nebeneinnahmen zu gering fenn moch=

<sup>1</sup> Constit. I, 62, 66, 70; II, 18. Pecchia I, 194.

<sup>2</sup> Reg. 289, 297, 335, 371. Pecchia I, 208.

ten'. - Um erften September traten fie ihr Umt an; ob fie aber jahrlich wechselten, ift hieraus nicht mit voller Sicher= beit abzunehmen. Ginerfeits mußte man barin eine zu haufige und ftorende Beranderung erblicken; andererfeits tonnte man auf bie Vermuthung kommen: ber Kaifer habe in biefen niederen, ungefährlichen Kreifen eine belebende volksmäßige Einrichtung vorfählich begunftigt. Bulegt werden aber alle obigen Beforgniffe badurch wo nicht gang vertilgt, boch febr gemindert 2, daß jedem Ortsbeamten wenigstens ein Richter als Beifiger und ein Notar ober Rechtsschreiber zugeordnet, mithin burch diese genoffenschaftliche Einrichtung sowohl ber Unkenntniß, als bem etwanigen bofen Willen bes Ginzelnen vorgebeugt war. In der Regel mahlten die Ortschaften den jahrlich wechselnden Richter und schickten die Wahlverhand= lungen zur Bestätigung ein 3. - Bei biefer Gelegenheit ma= den wir im voraus auf ben bochst wichtigen Umftand aufmerkfam: bag allen Beamten, von den niedrigften bis zu ben bochften, Richter ober Rathe gur Seite ftanden, und bag jene ohne biefe, und biefe ohne jene eigentlich nichts zu Stande bringen konnten . Seber Beschluß, und bies ift offenbar ber Natur ber Dinge am gemäßeften, follte aus ber Berathung Mehrer hervorgehen: aber die Bollziehung des Beschloffenen war ftets Einem, bem eigentlichen Beamten anvertraut.

Zweitens, ber Kamerarius ober Landfammerer. Bor Friedrich II war die Stellung der landschaftlichen Rechtsund Verwaltungs-Behörden keineswegs genau geordnet. So finden wir, daß im Jahre 1167 der Landkammerer von Uputien eine Versammlung hielt's, bei welcher der Landrichter

<sup>1</sup> Constit. I, 72.

<sup>2</sup> Gregor. III, 23. Constit. I, 95.

<sup>3</sup> Martene coll. ampliss. II, 1185.

<sup>4</sup> Pecchia I, 309. Doch entichieb ber Beamte gegen ben Rath, wenn ihm nur einer jur Seite ftanb.

<sup>5</sup> Gattula III, 261 sq. Innoc. epist. V, 22. Gregor. III, 29, 43. Grimaldi II, 253.

nur als Beifiger auftrat; wir finden daß Innoceng III, wie es icheint, einigen Personen beide Geschaftsbezirke zu gleicher Zeit anvertraute; und wiederum war in vielen Bezie= hungen die landschaftliche Verwaltungsbehörde der Rechts= behorbe untergeordnet, und die Berufung ging von dem Landkammerer an ben Landrichter. Dies irrige Berhaltniß hob Friedrich II nach genauerer Abgranzung ber landlichen Bezirke gang auf'. Er trennte in ben hoberen Beborben die peinliche Rechtspflege von der Bermaltung, und erhob ben Landkammeret jum Oberen ber Ortsbeamten in Bin= ficht aller Gegenstande, welche auf die Verwaltung, die Do= lizei, die Steuern und bas burgerliche Recht Bezug hat= ten. Der Landrichter hatte bem Landkammerer fehlechter= bings nichts mehr zu befehlen, fofern er nicht bazu wegen Dienstvergeben bes letten einen ausbrucklichen koniglichen Auftrag erhielt2, und bie Berufung ging von ber landschaft= lichen Verwaltungsbehorde unmittelbar an die Reichsbehorde. Nur bei Streitigkeiten ber Krone mit anderen Perfonen, wo die ausschließliche Ginwirkung bes Landkamme= rers zu einem parteiifchen Berfahren hatte Gelegenheit ge= ben konnen, wurde bem Fiskus ein besonderer Unwalt be= ftellt3, bie weitere Ginleitung gemeinsam mit bem Landrich= ter vorgenommen, und bas Verhandelte zum Spruch an bie Reichsbehörde gefandt. Mithin begreift ber Geschäfts= freis bes Landkammerers Folgendes in ficht: a) Er lei= tet bie eigentliche Berwaltung in einer ganzen Landschaft,

<sup>1</sup> Constit. I, 60. Schon Konig Bilhelm (mahrscheinlich ber zweite) feste bies fest, aber nach Obigem ist es schwerlich gehörig befolgt worden.

<sup>2</sup> Regest. 257.

<sup>3</sup> Constit. I, 64. Gregor. III, 26. Regest. 234.

<sup>4</sup> Pecchia I, 218. Regest. 385. Gregor. III, 29. In einzelnen Fallen waren mehre Stellen einer Person anvertraut, und z. B. der Landkammerer auch Domainenrath; ober dem Landrichter ward Ginzelnes aufgetragen, was mehr den Landkammerer anzugehen schien. Regest. 319, 327, 334. Wir können auf solche, vielleicht personliche Ausnahmen nicht eingehen, sondern muffen uns an die Regel halten.

und hat bie Aufficht über alle Steuereinnehmer, Forfter und über alle Beamten, welche öffentliches Gut verwalten ober erheben: er mahrt alle koniglichen Rechte und Unfpruche. b) Er fest bie Ortsbeamten, nur nicht in einigen barüber mit Freibriefen verfebenen Stabten ! c) Un ihn geht die Berufung von den Ortsbeamten, fowohl in Sinficht ber Berwaltungs = als ber burgerlichen Rechts = Sachen; ja er barf in besonderen Fallen biefe Dinge unmittelbar an fich gieben. d) Er leitet bie Ortsbeamten bei Festsetzung ber Taren und bei anderen erheblichen Polizeimaagregeln; er pruft jahrlich wenigstens breimal ihre Rechnungen an Ort und Stelle. e) Er entscheibet Streitigkeiten amischen ben Ortsbeamten und ben anderen foniglichen Steuereinnehmern, Forstern u. f. w. f) Er ift bie bobere Stelle, nicht blof fur bie Beamten koniglicher Orte, sondern auch fur die abelichen und geiftlichen Ortsbeamten, und barf bei ungebuhrlicher Saumniß berfelben unmittelbar eingreifen; welches Recht. wie wir ichon oben bemerkt haben, fur die Lage bes Bolfes bochst wichtig erscheint. Ware namlich alles Rechtnehmen ber Unterthanen außer Busammenhang mit ben foniglichen Behorden geblieben, fo mare in ungahligen Fallen ber Beflagte zugleich alleiniger Richter geblieben. - Die Land= kammerer erhielten ihr Umt vom Konige gewohnlich auf eine bestimmte Beit, nicht unbedingt auf Lebenszeit; und ihnen gur Seite standen, unter ben ichon erwahnten Bestimmun= gen, brei Rathe und ein Schreiber.

Drittens, der Juftitiarius oder Landrichter?. Nach der im Mittelalter allgemeinen Unficht, wo man die peinliche

<sup>1</sup> Auch ber Abel scheint bie bajuli in seinen Ortschaften geset gu taben.

<sup>2</sup> Der Kapitaneus scheint nur ein besonderer Titel für einige Landrichter gewesen zu sevn, oder für solche, die größere Bezirke unter sich hatten. Regest. 235, 411, 418. Petr. Vin. VI, 22. Doch sindet sich auch der Titel gesondert (Regest. 417), und einmal wird dem Rapitaneus sogar aufgegeben, für herstellung von Festungen zu sorgen. Regest. 249.

Gerichtsbarkeit, als die hohere, von ber burgerlichen trennte. murbe ben Landrichtern ausschließlich bie erfte zugewiesen 1, und ihnen unterfagt, fich in burgerliche Streitigkeiten zu mischen?. In Sicilien maren zwei, auf bem festen ganbe neun folder Landrichter; wogegen bie ihnen abnlichen Stratigoten überall, nur nicht in Meffina und Palermo, aufhorten. Weber fie, noch die ihnen zugefellten Richter und Schreiber, burften aus ber ihnen untergebenen Lanbichaft geburtig, ober bafelbft angefeffen, ober mit ben Ginwoh= nern nahe verwandt fenn. Bor ben Landrichter gehor= ten also unmittelbar alle veinlichen Sachen, mit Ausnahme ber sehr wenigen, welche nach den etwa nicht unbedingt aufgehobenen Freibriefen, noch von abelichen, ftabtischen und geiftlichen Gerichten eingeleitet wurden. Aber von allen bie= fen Gerichten konnte man sich jett an ihn wenden, und von ihm ging wiederum bei wichtigeren Sachen bie Beru= fung an bas hochste Reichsgericht, sobald nicht bringende Gefahr die augenblickliche Bollziehung bes erften Urtheils nothig machte und rechtfertigte. Unmittelbare Lehnsman: nen und Geiftliche fanden nicht unter feinem Gerichte3; wogegen er Rechtsftreite über niedere Leben aburtelte, über hohere aber einleitete und bann bas Berhandelte jum let= ten Spruche nach Sofe fandte. Er follte fein Geschaft bei ber schwersten Verantwortlichkeit keinem Underen anver= trauen. Db er gleich nicht ber Vorgefette ber Ortsbeam= ten und Landkammerer war, so burfte er boch jene zu ihrer Pflicht anhalten, wenn biefe es verfaumten, ja wohl felbst Sachen an fich ziehen, welche man über bie gefettlichen Fris ften hinaus verzögerte 4.

<sup>1</sup> Regest. 385.

<sup>2</sup> Mongitor bullae 109. Constit. I, 51. Gregor. I, 50-55; III, 26.

<sup>3</sup> Pecchia I, 206, 307. Regest, 235. Gregor. III, 81. Galanti descr. di Molisi 180.

<sup>4</sup> Constit. I, 44.

Biertens, ber magister procurator fisci, ober Domai= nenrath und Kronanwalt, fand in jeder großeren Land= schaft bem Landkammerer gur Seite und verfuhr mit bef= fen Rath und Beistimmung. Ihm lag im Allgemeinen ob bafur zu forgen, bag bem Konige nirgends etwas i, inebe= fondere aber nicht als Grundbesitzer und Eigenthumer zum Nachtheil geschehe. Er hatte die Aufsicht über alle konig= lichen Meder, Beinberge, Wiefen, Forften, Fifchereien, Beer: ben, Kornboden und Waarenlager. Er forgte fur beren Bervachtung und Berwaltung, so wie für die Berwaltung ber an die Krone fallenden Guter; er fuhrte alle Streitig= keiten, welche etwa wegen biefer Gegenstande entsprangen. Ueber die fachlichen Borfchriften, welche ber Raifer in Sinficht ber Domainenverwaltung gab, wird weiter unten bas Nothige mitgetheilt. — Kunftens, bie Raftellane ober Burgvogte führten die Aufsicht über die koniglichen Schlof= fer, und ftanden in peinlichen Sachen unter bem gandrich= ter2, in burgerlichen unter bem Landkammerer. Ihrer Db= hut waren gewöhnlich auch alle angesehene Gefangenen an= vertraut. — Sechstens, die Richter und Rathe, welche wir in allen Behorden als unumgehbare Beifiger ber lei= tenden Beamten finden, follten fenn 3: ehrlich und frei ge= boren, keine Pfaffenkinder, von gutem Wandel, gelehrter Bilbung und durch die hochste Reichsbehorde gepruft und tuchtig befunden. Rein Baron ober Hochgeistlicher durfte Semanden anstellen, dem diefe Eigenschaften fehlten; und felbst die jahrlich wechselnden, den Stadtobrigkeiten zugeord= neten Richter mußten wissenschaftlich gebildet senn; weshalb Friedrich II einen in Salerno zu jener Stelle erwählten ungelehrten Kaufmann verwarf. - Siebentens, bie Notare ober Rechtsschreiber mußten biefelben perfonlichen Gigenschaf=

<sup>1</sup> Constit. I, 86. Gregor. III, 37. Regest. 334.

<sup>2</sup> Constit. I, 93-95. Regest. 236, 237.

<sup>3</sup> Pecchia I, 211—213; III, 100. Regest. 263, 335. Constit. I, 78, 95; III, 60.

ten besissen, wie die Richter und Rathe, und wurden nicht mehr, wie sonst, von den Ortsbeamten oder den Landrichtern sur ihren Ort oder ihre Landschaft ausgewählt, sondern um sie unabhängiger und selbständiger zu machen, unmittelbar von dem Könige angestellt. Sonst wechselte ihr Umt nicht wie das des Richters, sondern sie behielten ihren Wirkungskreis auf Lebenszeit. Alle Verträge, Testamente, Schriften in Rechtssachen u. s. w. gingen durch ihre Hände, und wurden von ihnen beglaubigt.

B. Bon ben Reichsbehorben. - Nach ben Gin= richtungen Ronig Rogers mar die Leitung aller Geschäfte in die Sande ber fieben hohen Reichsbeamten gegeben, woraus aber bie ichon entwickelten Uebelstande bervorgingen. Gine gangliche Abschaffung jener Aemter wurde theils großen Unftoß gegeben, theils wenig geholfen haben, ba manche ber= felben unentbehrlich waren und immer wieder jum Bor= schein kommen mußten. Bielmehr kam es barauf an, alle neuen Ginrichtungen mit ben berkommlichen in Ueberein= ftimmung zu bringen, die in einander greifenden Kreise ber Rronamter zu fondern, ben wichtigeren großeren Umfang zu geben, die unwichtigeren zu beschranken und ben zeit= ber so häufigen Unmaagungen ber sich am meisten füh= lenden Kronbeamten entgegenzutreten2. Friedrich II lofete biefe Aufgabe nicht ohne Muhe und stete Aufmerksam= feit. Seine Ginrichtungen fur bie bochften Beborben ger= fallen in drei Saupttheile, und es wird beshalb die Rede fenn erftens von bem bochften Reichsgerichte, zweitens von ber bochften Verwaltungskammer, brittens von ber Dberrechenkammer.

Erftens, von bem Reichsgerichte und bem Groß= richter. Schon unter bem normannischen Konige warb ein

<sup>1</sup> Gregor. III, 24. Pecchia I, 213. Es war wohl etwas sehr Seltenes und Personliches, daß Konig Roger 1144 dem Erzbischof von Palermo das Recht gab, Notare zu ernennen. Mongitor bullae 30.

<sup>2 3.</sup> B. Anmaaßungen bes Abmirals. Regest. 367, 378.

bochstes Reichsgericht gegründet, aber bessen Einrichtung blieb noch unvollkommen, und ber Geschaftsbezirk und bas Berhaltniß zu dem hochsten Lehnhofe ftand nicht genau fest', obgleich Konig Roger wohl schon Rechtsgelehrte ben abelichen Beifigern zugefellte. Friedrich II hob bie Bebeutung bes Groffrichters mehr bervor, bamit er von ben Lehns= mannen nicht zu fehr überflügelt werbe: er ftellte ihm vier Richter mit foldem Stimmrechte gur Seite, bag er nur als ber britte ben Ausschlag gegen zwei geben, mithin nicht willfürlich verfahren konnte. Doch gehörten zu feinem Ge= schäftsfreise allerdings auch manche Sachen, welche sich nicht für eine genoffenschaftliche Behandlung eigneten, mit= hin ihm wohl allein oblagen. So sonderte er die einge= henden Schriften, vertheilte die Rechtsfachen an die Richter, ordnete bie Urt ihres Vortrags, wies bie Verwaltungsfachen an ben Groffammerer, übergab bie Gnabenfachen an ben foniglichen Geheimschreiber u. f. w.2. Er hatte bas Rechts= fiegel, ber Großkangler das Reichsfiegel. Ram der Groß= richter mit feinen Rathen an einen Ort, fo borten einstwei= len alle niederen Gerichte auf. Es ift hochst mahrscheinlich, daß der Großrichter mit feinen vier Rathen viele Gegenstande in letter Stelle entschied; andere hingegen nur unter Bugie= hung ber hohen Kronbeamten und ber Reichsvafallen abgeur= telt wurden. Dafur fpricht der Umstand, bag wir zu einer Beit einen Großrichter fur Sicilien, und einen zweiten fur Upulien und Kalabrien finden, ohne daß von zwei hochsten Reichsgerichten die Rebe mare3, ober die Errichtung eines

<sup>1</sup> Gregor. II, 35—45; III, 30. Troyli IV, 3, 404. unter bem Grafen Roger war noch kein allgemeiner Gerichtshof fur Sicition. Gregor. I, 123.

<sup>2</sup> Der Libellenstis, eine Art Rabineterath. Constit. I, 38, 39, 41. Pecchia I, 303, 306.

<sup>3</sup> Regest. 241, 412. Gregor. III, 44. Grimaldi ist. d. leggi II, 33. Der Gerichtshof in Rapua hatte einen anderen 3weck. Giannone XVI, zweiter Abschn. ber Einleitung.

besonderen fur Neapel erwiesen werden konnte. Much hat biefe Einrichtung keine unlöslichen Schwierigkeiten, fonbern in neueren Zeiten ba ihr Gegenbild gefunden', mo man mehre Justizminister und boch nur ein bochstes Gericht und ein Juftizminifterium anerkannte. Db aber biefes Berhalt= niß bleibend oder nur vorübergehend war, ist so wenig mit Sicherheit zu entscheiden, als wie fich ber Grofrichter un= ter Friedrich II zu dem Oberschreiber als Kronbeamten ver= hielt2. - Der Geschäftsfreis bes Groffrichters und bes boch= ften Reichsgerichtes ift folgender: erftens, fie urteln in boberer Stelle über alle von ben Landrichtern und ben Land= kammerern ergehende Berufungen in burgerlichen und veinli= chen Sachen, und haben die Aufficht über alle unteren Ge= richte; zweitens, fie fprechen in Sachen ber unglucklichen Perfonen (miserabilium), welche bas Recht haben eine Ge= richtsstelle zu mablen, sofern biese beschworen baß sie im gewöhnlichen Wege bie Uebermacht ihrer Gegner zu befürch= ten Urfache haben; brittens, fie geben Bescheide über Un= fragen ber nieberen Beamten; viertens, fie prufen in letter Stelle alle Freibriefe und Gefete ber Stabte3; funftens fie urteln in erster Stelle a) über Streitigkeiten ber Sofbeam= ten, b) über Sochverrath und alle Majestatsverbrochen . c) über alle burgerliche, peinliche und Leben = Sachen, welche reichsunmittelbare Bafallen betreffen, d) über alle wichtigen Rechtsstreite bes Staates. Die ben niederen Gerichten, und die den hoheren Gerichten über die niederen ertheilte Spruch= gewalt, die Wichtigkeit der Spruchbeamten felbst neben und über den Lehnsrichtern u. f. w., war ein wichtiges Beraus= treten aus bem reinen und abgeschlossenen Lehnswefen; im= mer aber standen die Hochadelichen nicht unter den Orts =

<sup>1</sup> Go z. B. lange im Preußischen.

<sup>2</sup> Pecchia III, 90.

<sup>, 3</sup> Gallo II, 91.

<sup>4</sup> Constit. I, 38. Pecchia I, 260. Regest. 235. Gregor. II, 91. Gattula III, 298.

ober landschaftlichen Behörden, sondern ihnen war das Necht geblieben, von ihres Gleichen gerichtet zu werden; und wenn der Großrichter und seine Rathe vielleicht die unter Nummer eins dis viel aufgezählten Gegenstände fast allein abmachzten, so leiteten sie die unter Nummer fünf bezeichneten gewiß nur ein', und hielten dann ihren Bortrag in der allges meineren Bersammlung, damit die Barone sprechen könnten. Borher mußten diese jedoch beschwören, daß sie nach den gegebenen Gesehen urteln wollten, und die letzte Berusung an den König blied den Betheiligten immer noch offen. Bisweilen mochte der König auch Sachen, wo der Großrichter und seine Räthe allein gesprochen hatten, an die volle Berssammlung, wie an eine höhere Stelle weisen?

Zweitens, von ber Reichsverwaltungsbehorde und bem Reichskammerer3. Che bie Ginrichtung ber Landkammerer vollständig ausgebildet war, scheinen in ben einzelnen ganbichaften fogenannte Sefrete ober Gebeimschreis ber vielen Geschaften vorgestanden zu haben, welche man spåter größtentheils jenen, ober ben Ortsbeamten zuwieß. Dagegen blieben gewisse Dbere nothig, welche theils bie nicht überwiesenen Geschäfte unmittelbar fur größere Land= schaften übernahmen, theils die hohere Stelle fur jene uber= wiesenen bilbeten . Go finden wir einen Gefretus ober Reichskammerer fur Sicilien, und einen zweiten fur Reapel. Bu ber Beborbe bes erften gehorten: ein Rath, zwei Schreis ber, und überhaupt elf Perfonen und zwolf Dienstpferde. Der Reichskämmerer follte unmittelbar ober in boberer Stelle: erftens, untersuchen und verwalten gefundene Schabe, berrn= lofe schiffbruchige und erblofe bem Staate anheimgefallene Guter. Gin Drittel ber letten ward indeffen ftets ben Ur=

<sup>1</sup> Constit. I, 47.

<sup>2</sup> Pecchia I, 258. Constit. I, 38.

<sup>3</sup> Magister Doganae de secretis et quaestorum magister. Constit. I, 62.

<sup>4</sup> Regest, 239, 249, 411. Gregor. III, 34.

men zum Beften ber Seele bes Berftorbenen übermiefen 1. 3weitens, feste er rechnungspflichtige Berwalter bes erlebigten Kirchenvermogens. Drittens, hatte er bie Aufficht uber die Bafen, die kaiferlichen Palafte, Luftorter, Stutereien, Kornhäuser u. f. w. Viertens, hob er die Abaaben ber Geiftlichen und ber Lehnsmannen an ben Staat, und bie Lieferungen fur bie Klotte. Fünftens, empfing er alle Gin= nahmen von Bollen, Mublen, ja wie es icheint, alle Staats= einnahmen, und war in biefer Beziehung der Dbere ber Ortsbeamten und Landkammerer 2. Sechstens, Die Ruckahlung von Unleihen, die Unweisung von febr vielen auszu= gebenben Gelbern geschah burch ihn, jedoch bei allen irgend wichtigen Poften, erft nach eingeholter koniglicher Genehmi= gung. Zweifelhaft bleibt es, ob die Ortsbeamten in eini= gen Beziehungen unmittelbar unter bem Reichskammerer standen3, ob manche Gelbablieferungen, befonders aus gro-Keren Stadten soaleich an die Reichskasse eintraten, oder ob alles erst burch landschaftliche Kassen lief und bazu eigene Beamte angestellt waren. Im Allgemeinen aber lagt fich ber Reichskammerer mit einem Minister ber Kinangen und Domainen vergleichen; ja ein großer Theil beffen, was man jest Ministerium bes Innern nennt, war ihm wohl zuge= wiesen; wobei man aber nicht vergeffen muß, daß sich ber Staat bamals feineswegs fo um Alles und Jedes bekum= merte, wie in neuerer Beit.

Drittens, von ber Oberrechen fammer 4. Die Rech= nungen aller niederen Behorden wurden von eigenen Rech=

<sup>1</sup> Regest. 244, 387, 257, 337.

<sup>2</sup> Gregor. III, 34. Regest. 237.

<sup>3</sup> Nach Regest. 298 scheinen in jeder Landschaft Einnehmer für alle Steuern gewesen zu seyn, welche bem Reichskämmerer Gelber zu bestimmten Ausgaben ablieferten, ben hieher gehörigen Theil von bessen nechnung aber abschriftlich als Beleg erhielten, bamit jede Landschaft ihren reinen und vollen Rechnungsabschluß habe.

<sup>4</sup> Magno curia rationum, magistri rationales. Gregor. III, 38. Petr. Vin. III, 14.

nungsbeamten geprüft, und gingen dann an die Oberrechenkammer, welche sie in letter Stelle untersuchte, abenahm und, wenn sich nichts zu erinnern fand, bestätigte. Hieher kamen ebenfalls alle Rechnungen der Reichskämmerei, und die Oberrechenkammer war also, wenn auch nicht eine sachlich höhere Stelle für den damaligen Finanzminister (was immer zweckwidrig ist und ihr Haupt in den ersten Minister verwandelt), doch eine in Hinsicht auf die Form höchst wichtige, kontrolirende Behörde.

C. Unbang allgemeiner Bestimmungen. -Der Konia befoldete die Beamten; felbst, wie es scheint, in ben minder bevorrechteten Stabten 1. Damit aber bem Staate die Rosten ber Rechtspflege nicht gang gur Last fallen mochten, und bas unentgeltliche Rechten nicht zu uns nubem Streite fuhre, gablten bie Parteien, ober mahr= scheinlich nur ber unterliegende Theil, bei Rlagen über Gi= genthum ein Dreißigstel, bei Rlagen über Besig ein Gech= ziastel vom Werthe ber Sache2. Diese Ginnahmen wur= den aber nicht unter die Richter vertheilt, sondern dem Sofe berechnet, und mas über bas ausgesetzte Gehalt einging, abgeliefert, mas baran fehlte aber aus koniglichen Raffen zugeschoffen. Wenn eine Partei Die schriftliche Musfertigung bes Urtels und babin gehorige Abschriften verlangte, fo gab fie bafur eins vom Sundert bes Werthes, welches wohl nicht berechnet, sondern zwischen ben Drts= beamten, Richter und Schreiber getheilt wurde 3. Auf die Unnahme von Geschenken irgend einer Urt ftand bie barteste Strafe. Rein Beamter burfte sich in feinem Umts=

<sup>1 3.</sup> B. in Trani ex dohana, wo aber unbeutlich ift, ob biefe nicht auch Stabteinnahmen hob und verwaltete. Davanzati Urf. 8.

<sup>2</sup> Nach Einigen zahlte jebe Partei biesen Betrag. Es sinden sich noch nähere Bestimmungen, wie bei gewissen Arten von Rechtsstreiten, bei Bergleichen u. s. w. zu versahren sey. Constit. I, 73-76; II, 47.

<sup>3</sup> Constit. I, 44.

begirte mit Grunbftuden anfiebeln, Schulben machen, ober eine Untergebene beirathen 1. Wer bie Beamten in ihren Gefchaften beleidigte, ward mit doppelter Strafe belegt, und auf alle Beife babin gewirkt, ihr Unfeben gegen Jebermann aufrecht zu erhalten. Der Raifer bielt fich eine. jahrlich zu berichtigende Lifte von allen hoberen und niebe= ren Beamten, mit Bemerkung ihres Gehaltes, ihrer Thatigfeit u. f. w. Die boberen Beamten mußten ihm jabrlich einreichen2: erstens, eine Darstellung und Ueberficht ihrer gangen Berwaltung; zweitens, eine Nachweifung ber von ihnen an andere gegebenen Auftrage, mit genauer Bezeich= nung sowohl des Gegenstandes als der gebrauchten Perso= nen; brittens, eine Nachweifung aller von ihnen abgemach= ten Sachen, bamit fich ergebe, ob ber Geschaftsgang rafch fen, oder viele Refte aufgehauft worden. Aehnliches follten bie oberen Behorben von den niederen verlangen; gleichge= stellte follten sich nothigenfalls berathen und dem Raifer die ge= meinsamen Ergebniffe vorlegen. Es war verboten, offentliche und Privat = Sachen in einem Berichte vermifcht zu behandeln. Niemand burfte bei namhafter Strafe bie untere Beborbe vorbeigehen, und sich unmittelbar an eine hohere wenden.

So fehr nun ber Kaiser auf ber einen Seite das Unsehen ber Beamten schützte, so freundlich und theilnehmend er sich gegen die würdigen zeigte3: so streng war er auf der anderen gegen unwürdige und träge. Er ordnete oft außerordentliche Untersuchungen durch betraute Personen über die Geschäftssführung Verdächtiger an, und so wie das Vergehen gegen den Beamten doppelt gestraft wurde, so mußte auch der einer Schuld gegen seine Untergebenen übersührte Beamte, doppelt leiden. Außer seinem eigenen Gute, haftete für die

<sup>1</sup> Constit. I, 91; I, 30, 32.

<sup>2</sup> Regest. 249. Petr. Vin. III, 63, 64.

<sup>3</sup> Sehr freundliche, theilnehmende Schreiben an Beamte, zum Theil über Familienangelegenheiten, in Martene collect. ampliss. II, 1177, 1206 und in Petr. Vin. lib. IV.

Erfüllung aller Verpflichtungen auch das Vermögen seiner Frau , sobald sie ihn vor Antritt des Amtes geheirathet hatte. Nicht bloß die öfter wechselnden Ortsbeamten und Räthe, sondern auch die Landkammerer, Landrichter u. a. m. konnten binnen funfzig Tagen nach Niederlegung ihres Amtes, vor ihrem Nachfolger belangt und zur Verantwortung gezogen werden; wo dann neben der Genugthuung an die Einzelnen, auch noch öffentliche Strase, oder im umgekehreten Fall öffentliche Belohnung eintrat.

VI. Bon ber Reichsverfassung. Bei einer ober= flachlichen Betrachtung fonnte ber Schein entstehen, als wenn Raifer Friedrichs gewaltiges Bervorheben und Musbilben ber Berwaltung und ber Beamten, nothwendig die Berfaffung mußte in ben Sintergrund gurudaebrangt haben; eine grundlichere Untersuchung bestätigt aber die Bahrheit: baß einer roben Berwaltung unmöglich eine vollkommen ausgebildete Berfaffung gegenüber fteben und wirken tonne. Freilich beschränkten die Gefete, welche Friedrich uber bie Berwaltung gab, in mancher wichtigen Beziehung viele firchliche und Lehns : Gefete: aber weit entfernt die Grund: lagen bes Gangen, die Stande, um falfcher einherrischer Unfichten willen zu untergraben und ihre Rechte zu vernichten, gab er ihnen vielmehr eine umfaffendere und mit allgemeiner Dronung und allgemeinem Boble erft vertragliche Stellung.

Zwar wurden schon unter den normannischen Königen sogenannte Parlamente gehalten?: aber ihre Bedeutung und Zusammensehung, ihre Rechte und ihr Wirkungskreisstanden keineswegs fest; und wenn auch der König neben Baronen und Prasaten einige angesehene Manner bestragte, so war doch von einem dritten Stande gar nicht

<sup>1</sup> Regest. 234. Petr. Vin. III, 68; V, 4. Pecchia I, 213, 220. Const. I, 95. Gregorio III, 24.

<sup>2 1129</sup> Parlamente in Melfi und Salerno, 1130 bas erfte in Sicitien. Mongitor Parlam. I, 25, 36. Gregorio 1, 130.

bie Rebe. Kur biefen und fur bie Stabte forate ber Raifer auborderst aufs Wirksamste burch die veranderte Rechtspflege: es ging aber über feine Krafte hinaus und murbe alles urkundliche Recht auf verwerfliche Weife verlett haben. wenn er alle Abhangigkeits : Berhaltniffe ber abelichen und geiftlichen Unterthanen ploplich gelofet und biefe in eine bamale gang unerhorte ftaaterechtliche Stellung bineingeschoben batte. Bas er ohne Rechtsverlegung und unüberfteiglichen Widerspruch dort nicht versuchen durfte, fand ihm jedoch in feinen Stadten und fur alle Reichsunterthanen frei. Er traf beshalb folgende Einrichtung: zweimal im Sahre, am erften Mary und erften November 1, werden in funf bestimmten Stadten fur bas hiezu in funf Theile ge= theilte Reich, Berfammlungen gehalten. Muf benfelben erscheinen alle Barone und Pralaten in Person, fur jede groffere Stadt vier Abgeordnete, fur jebe fleinere Stadt zwei, und für jede Burg ober andere Ortschaft ein Abge= ordneter: endlich erscheinen alle hoberen und niederen Staats= und Orts : Beamten. Die Ladungen an die Barone, Pralaten und größeren Stabte ergeben unmittelbar vom Ronige, an die kleineren Stadte und Ortschaften aber burch ben Landrichter. Die Wahl ber Abgeordneten foll fich nur auf gute, wohlangefebene, billige Manner richten. Gin fonig= licher Bevollmächtigter eröffnet und leitet die acht, bochstens vierzehn Tage bauernbe Berfammlung. Seber Geiftliche ober Laie barf bier die Art und Weise ber Verwaltung und alle und jede Beamten anklagen, auch fonftige ihm fur bas Bobl ber Landschaft wichtig scheinende Gegenstände zur Sprache bringen. Die darüber vom foniglichen Bevollmach: tigten mit Buziehung angesehener weltlicher und geiftlicher Manner geführten und von ihnen unterzeichneten Berhand= lungen, geben versiegelt unmittelbar an ben Konig, sofern

<sup>1</sup> Regest. 361. Troyli IV, 1, 152. Grimaldi stor. delle leggi II, 231. Pecchia III, 75. Rich. S. Germ. zu 1233. Winspare degli abusi feodali, Note 42.

nicht ber Gegenstand gant unbebeutend ist und sogleich vom Landrichter eine genügende, das Uebel hebende Maagregel getroffen werden kann.

Diefe Grundzuge einer burchaus neuen Ginrichtung fubren au folgenden Bemerkungen: erftens, ber Raifer fublte, baß bie im Allgemeinen festgesette Berantwortlichkeit ber Beamten feineswegs alle Migbrauche bemme ober ans Sas geslicht bringe, und daß die blog von der verwaltenden Seite herkommende Renntniß ber Lage, ber Beburfniffe und Bunfche eines Lanbes ftets einseitig fen. Er überzeugte fich: ber Sauptnugen aller Berfaffungsformen bestehe barin, bie Bermaltung zu begleiten, zu regeln, zu prufen, ohne in biefelbe unmittelbar einzugreifen; er mußte, nur mit Bulfe folcher Formen tonne bie volle Bahrheit an ben Berricher gelangen. - 3weitens, bie abelichen und geiftlichen Unterthanen wurden gwar, wie gefagt, nach bamaliger Un= ficht noch von ben Baronen und Pralaten vertreten: aber es war ein fehr wichtiger Fortschritt baß fo viele Stabte, unter ihnen allein breiundzwanzig ficilische, in eine ftaats= rechtliche Stellung bineinschritten , und ber britte Stanb eine feste Grundlage erhielt. Merkwurdiger aber und wich= tiger ift ber Umftand, baf bier (wohl jum erften Male in ber Beltgeschichte) eine ber folgenreichsten ftaatbrechtlichen Ideen gur Unwendung fam: neben ben perfonlich und erb= lich Berechtigten fteht nämlich eine bewegliche Rorperschaft gewählter Manner, und zwar in geringer Bahl als Stell: vertreter einer großeren Bahl, als Reprafentanten bes Bolfes. - Drittens, wenn eine von ber Berwaltung gang gesonderte Korperschaft Borichlage thut oder Beschluffe faßt, fo fonnen biefe leicht in unlöslichem Widerfpruche mit jenet fteben; beshalb gab Friedrich II auf gang eigenthumliche Beife allen Beamten Butritt zu jenen Verfammlungen, bamit fie heilfamen Befchluffen freudig ihre Beiftimmung geben, ober unpaffenben auf ber Stelle mit Grunden nachs

<sup>1</sup> Gregorio III, 93. Mongitor Parl, l. c.

brudlich wibersprechen nichten. Doch burfen mir ben Dirfungefreis biefer Berfammlungen nicht zu weit annehmen, und ob fich gleich bei rubigem Fortgang ber Dinge baraus gewiß allmablich Reichsversammlungen mit großen Unrechten an die Gefetgebung gebildet haben wurden, fo maren fie boch Anfangs mehr zur Vertheibigung und zum Abwehren bes Berkehrten, als zur Grundung und Bildung bes Neuen berufen. Daneben mochten Steuerbewilligungen und Steuer= vertheilungen ber wichtigste Gegenstand ihrer Thatigkeit fenn. Biertens, biefe von anderen Standpunkten ausgehenden und Underes bezweckenden Berfammlungen, hoben die alten Partamente ober Zusammenkunfte ber vom Konige berufenen Barone und Pralaten nicht auf, obgleich ihr Wechselverbaltnif unficher fenn und werben mußte. Die Geiftlichen, welche sich im Neapolitanischen als steuerfrei von vielen Berfammlungen gurudzogen', weil diefe hauptfachlich bie Abgaben betrafen, verloren allmählich ihre staatsrechtlich ftanbifche Bedeutung; mogegen fie biefelbe in Sicilien bei anderem Berfahren, gleich ben Baronen und Stabten, immerbar festzuhalten wußten. - Deben ben Berfammlungen und Parlamenten ftand noch immer bas hochste Reichs= gericht, keineswegs als eine rein verwaltende Behorde, fondern (burch die Urt feiner ftandischen Befetung und burch bie Gegenstände ber Berathung und Gefetgebung) zugleich auch als eine staatsrechtliche Korperschaft. Man hatte fie im Ablaufe ber Zeit mit jenen Berfammlungen und Parla= menten vielleicht verschmelzen und aus allen brei Beftand= theilen etwas noch Einfacheres und Vollkommneres bilden konnen: es ware aber hochst unbillig nach bem Außerordent= lichen, was Friedrich II leistete, von ihm noch mehr und Dinge zu verlangen, welche in jenem Augenblicke ploplich zu erschaffen, schlechthin unmöglich erscheint.

VII. Bom Kriegswefen. Merkwurdig ift es, baß bei fo ausgebilbeten Staatseinrichtungen fo wenig vom

<sup>1</sup> Pecchia I, 198. Signorelli II, 238.

Rriegsmefen die Rede ift; bemfelben lag aber im Ganzen noch bas Lehnswesen zum Grunde 1, welchem gemaß ber Baron feine Mannen felbst anführte und ber Ronig nur den hochsten Befehlshaber ernannte. Ferner, ward im Frie-ben kein Kriegsheer gehalten, und die Beschrankung bes Lehnbienstes nach Beit, Ort und Entfernung, machte über= haupt lange und ferne Ungriffs ober Eroberungs : Rriege unmöglich. Diefem Bortheile fehlte indeffen bie Rehrseite nicht gang: weil Kalle eintraten, wo man auch fern von ber Beimath friegen, ober zuvorkommend angreifen mußte, und ohne den großten Schaden nicht in bem Augenblicke Frieden fchliegen konnte, wo die Beit bes Lebndienftes au Ende lief. Um beswillen hatten ichon bie normannischen Konige im Kriege auch Soldner gehalten, und befonders Saracenen und Stadtbewohner herbeigezogen, weil fich bas Lehnswesen auf diese nicht erstrecke 2, und die Pflicht ber Bertheibigung bes Baterlandes eine allgemeine fen. Roch bestimmter fühlte Friedrich II, daß er feine Plane nur mit Rriegern ausführen konne, die ihm unbedingt zu Gebote ftanben. Beil aber bas gefammte Steuerwefen bamals feineswegs auf bie großen, mit einem befoldeten Beere nothwendig verbundenen Musgaben eingerichtet mar, fo ge= rieth er nicht felten in brudenbe Gelbverlegenheiten 3. Des= halb fchrieb er einstmals, und wohl ofter, feinen Golbnern: fie mochten über bas Ausbleiben ber Bezahlung nicht un= willig werben, ber Rrieg fen heilfam und bald folle Gulfe eintreten. Ihm felbst gebe es nicht beffer, und er habe auch fur fich burchaus tein Gelb. - Ein Golbner erhielt monatlich vier golbene Tarenen . Dreifig berfelben galten eine Unze, und fieben Ungen machten eine Mark. Diefer

<sup>1</sup> Vivenzio I, 139.

<sup>2</sup> Gregorio I, 8, prove XLV, XLVI.

<sup>3</sup> Petr. Vin. II, 11.

<sup>4</sup> Regest. 314, 321. Das Rabere bei ber Darftellung bes Mungwefens im Mittelalter.

Sold gab indessen keine volle Entschädigung und bewirkte felten freiwilliges Einstellen; weshalb Friedrich einst die Neapolitaner und Sicilier darauf ausmerksam machte, daß sie, obgleich seine liebsten und besten Soldaten, in Bershältniß zu Deutschland beim Kriegsdienste in der Regel erleichtert wurden, und diesmal um so eher ruften konnten !

Ansehnliche Kosten verursachten die Festungen, deren Unlegung der Kaiser sich von jest an vorbehielt? Die wichtigeren standen unter seiner unmittelbaren Aussicht; die geringeren sollte ein in jeder größeren Landschaft dazu anzgestellter Beamter wenigstens alle drei Monate genau unterssuchen, seine Ankunft aber vorher keineswegs wissen lassen, damit man nicht etwa vorhandene Mängel und Nachlässigzkeiten künstlich verdecken könne. Außerdem wurden zwei sichere, in dem zur Burg gehörigen Orte oder Bezirke anzsäsige Männer darauf vereidet, wöchentlich genau nachzussehen, od Alles innerhalb der Festung vollkommen geordnet sein, und dem Festungsaufseher hierüber Bericht zu erstaten. — Die kaiserlichen Zeughäuser waren wohl verssehen mit Kriegs und Wurfzgeug, welches, sonderbar genug, größtentheils in Sprien gedaut wurde.

Friedrich ist als der Hersteller der normannischen Seesmacht zu betrachten: aber er benutte seine Flotten mehr zum Schutze des wachsenden Handels seiner Unterthanen und zu eigenem Handel, als zu kriegerischen Unternehmungen. Um die Zeit des Udmirals Spinola besaß der Kaiser zehn große, fünfundsiedzig mittlere und sehr viele kleinere Schiffe'. Sins von den ersten trug tausend Mann Besahung; Niemand erimmerte sich jemals ein größeres oder schöneres gesehen zu haben. Die Flotte lag in Mefsina,

<sup>1</sup> Petr. Vin. III, 4.

<sup>2</sup> Corsignani I, 303. Regest. 413.

<sup>3</sup> Regest. 337, 364.

<sup>4</sup> Gregor, II, 80; III, 159. Regest. 322, 367. Davanzati 13. Martin, d. Canale 37.

Amalfi, Salerno, Reapel und Brundufium. In ber testen Stadt ließ ber Raifer ein ffeinernes Gebaube neu aufführen, worin zwanzig Schiffe sicher liegen konnten, und in allen jenen Safen befanden fich große, mit ben fur bie Rlotte nothigen Gegenständen reichlich verfehene Borrathehaufer. Die ansehnlichen Roften, welche bie Seemacht verurfachte, murben nicht ausschließend aus koniglichen Raffen, sonbern großentheils burch Lieferungen und unmittelbare Berpflich= tungen ber Unterthanen bestritten. Mehre Barone mußten aus ihren Balbern Solz, andere Grundbefiger mußten an= dere Dinge bergeben. Insbesondere aber maren bie Gee= ftabte von allen Berpflichtungen fur bas Beer und ben Landfriegsbienft befreit; wogegen fie nach Berhaltniß ihrer Große mehr oder weniger Matrofen und felbst Schiffe ftell= ten. Mithin fcheint bie Regierung unmittelbar nur zu einem Theile ber Ruftung beigetragen, und Gold und Lebensmittel gegeben zu haben. Alle hieher geborigen Gefchafte leitete eine eigene, mit funf Mannern befette Beborbe, an beren Spige ber Reichstammerer fand, beffen zweifelhaftes Berhaltniß jum Admiral aber bisweilen eine hohere, ernfte Entscheidung nothig machte '.

VIII. Bon ber burgerlichen Rechtspflege und ber Gerichtsordnung. In bem Abschnitte über bie Behorben ist zwar schon mancherlei von ber Rechtspflege, ben Krongutern, bem Handel, ben Steuern u. s. w. gesagt worden: es bleiben aber in biesen Beziehungen noch viele sachliche Verhaltnisse zu erörtern übrig. Wir sprechen zuerst von der Rechtspflege.

Friedrich befaht, daß mit dem Erscheinen seines Gesetzbuches, alle, Berwirrung und Ranke erzeugende, Berschiebenheit bes Nechts nach Bolksstämmen ganzlich aushören 2, und der Romer, der Grieche, der Lombarde, der Franke, gleichmäßig nach einem und demselben bürgerlichen und

<sup>1</sup> Gregor. II, 223.

<sup>2</sup> Constit. II, 17.

peinlichen Rechte gerichtet werbe. Doch traten wohl noch Ralle ein, wo bas neue Gefetbuch nicht gang ausreichte. und bann ging man mahrscheinlich auf bas alte perfonliche Recht eines Jeben zurud; keineswegs aber fand bas lom= bardische Recht als erste, bas romische als zweite allgemeine Aushulfe im hintergrunde. Das, die Abweichungen unnus vermehrende, frankliche Recht endlich 1, wurde mit Ausnahme einiger Bestimmungen im Lehnserbrechte, gang und fcblecht= hin aufgehoben. Im burgerlichen Rechte neigte man fich ieto mehr zum romischen bin: die Prozekform aber bielt Die Mitte zwischen ber zu verwickelten romischen, und ber vielleicht zu übereilten lombardischen Beife. Berathende, bas Urtheil neben dem vollziehenden Richter findende Schop: pen? scheinen sich aus ber normannischen Zeit nicht bloß erhalten, sondern jeho noch verbreitet zu haben. Merklich bas Aeltere verbessernd maren die Vorschriften in Sinsicht ber Ladungen und Fristen, ber naberen Bezeichnung von Rlagern, Beklagten und Richtern 3, ber Ginreden, Fragfluce, Berufungen u. f. w. Die Maggregeln gegen Mus: bleibende und Widerspenstige wurden genau vorgeschrieben, und ftatt bes mundlichen Berfahrens, von ber Rlage bis jum Urtheile, bas fcbriftliche eingeführt. Befonders wichtig erscheinen die Bestimmungen über die Beweisführungen. Beim Mangel an folden, die lefen und ichreiben konnten, fiel lange Zeit jeder schriftliche Beweis hinweg, und um ben Eid feierlicher und ficherer zu machen, forberte man Eibeshelfer. Bismeilen maren biefe aber nur mit großer Mube herbeizuschaffen, und noch ofter fanden fie fich zur Mehrung falscher Gibe fo leicht und gemiffenlos ein, baß man feine Zuflucht zum Beweise burch Rampf und zu Gotte Burtheilen nahm. Die geiftlichen Gerichte wiber= fprachen benfelben, obgleich vergeblich: benn die beutschen

<sup>1</sup> Pecchia I, 245, 264, 299.

<sup>2</sup> Gregor. I, 58. Constit. III, 37, 85, 88, 89.

<sup>3</sup> Constit, I, 97, 99, 177; II, 1, 25, 26. Gregor. III, 55.

Einwanderer hielten diefe Beweisart fur bie tuchtigfte und wurdiafte; und felbst die Romer, auf welche fie nach ihrem alten Rechte ober burch befondere Freibriefe feine Unwen= bung fand, mußten fich bisweilen bagu erbieten, um dem unmbalichen Beweife burch Gid und Gibeshelfer zu entgehen. Nicht bloß zwischen dem Rlager und Beklagten, fondern auch zwischen ben Zeugen trat Rampf ein ; ja felbst ber Richter wurde bazu gezwungen, wenn man fein Urtheil irrig schalt. Mit Musnahme bes letten, schon vom Ronige Roger unterfagten Verfahrens, gehorte ber Beweis burch Rampf und Gottesurtheil bis auf Friedrich II gu den gewöhnlichsten. Diefer aber nannte ihn thoricht, aberglaus big, Gott versuchend, und feste fest bag überall ber Beweis burch Beugen und Urkunden an beffen Stelle treten folle. Nur in bem einen Kall burfte er nach ausbrucklich vorher= gegangenem Urtheile bes Richters noch ftattfinden, wenn gegen Morder, Giftmifcher und Majestatsverbrecher febr bringende Unzeigen vorhanden waren, und ber gewöhnliche Beweis nicht vollständig geführt werben konnte. Indeffen ließ ber Raifer ben Rampf bier keineswegs zu, weil er ibn für ein achtes und tüchtiges Rechts = oder Beweiß=Mittel hielt, fondern nur jum Abschrecken und mehr als Strafe. in Sinfict auf die ichanblichen Berbrechen ber Ungeklagten?. Much hatte ber Berausgeforberte die Bahl ber Rampfart, und ber Berausforberer mußte fich nach beffen Rang, Stand und Waffen richten; ja wenn jenem etwa ein Huge fehlte, fo mußte diefer auch eines verbinden oder gufleben. In ber Regel kampfte man mit Reulen, ohne Sorner, Spigen ober Stacheln. Geber unter funfundzwanzig ober über fech= gig Sahre alt, burfte einen Rampfer fur fich ftellen; ja bies ftand fogar anderen Perfonen frei, fobalb beren Stellvertreter fcwuren, daß fie an bas Recht ihrer Befteller glaubten

<sup>1</sup> Gregor. III, 30, 66. Constit. II, 22-40.

<sup>2</sup> Bei einer bostichen Unklage erlaubt Friedrich ausnahmsweise ben Kampf. Regest. 282.

und aufrichtig kampfen wollten. Sie litten aber, wenn sie unterlagen, eine schwere, und bei Kampf wegen Hochverrath sogar dieselbe Strafe, wie der Ungeklagte; welche Berordnungen sammtlich zur ganzlichen Untergrabung des Beweises durch Kampf hinwirken mußten.

Bei ben jest ebenfalls gang wegfallenden Gotte Bur= theilen, fand nach einer Sandschrift aus ber Beit Raifer Beinrichs VI', im Meapolitanischen fonst folgendes Berfahren ftatt. Laugnete Jemand ein ichweres Berbrechen auf ungenügende Weife, fo ermahnte ihn der Geiftliche feierlich jum Bekenntniß ber Wahrheit. Blieb bies ohne Erfolg, fo las er fur ihn eine Messe und bat Gott, baf er beifen Berg erweichen, ober bie Bahrheit burch faltes ober heißes Baffer u. f. w. fund geben moge. Vor dem Empfange ber hostie erfolgte eine neue Ermahnung; bann ging man jur Gerichtoftelle, fegnete bas Baffer ein, fang Pfalmen, fprenate Beihmaffer umber und warf nun ben Beklagten, wenn auch die lette Aufforderung jum Gestandniffe ver= geblich blieb, ins Waffer und betete: "wir bitten bich, Berr Jefus Chriftus, gieb ein Beichen bag biefer Menich, fofern er schuldig ift, vom Waffer nicht aufgenommen werbe. Dies thu, herr Jefus Chriffus, ju beinem Ruhm und ju beiner Ehre, auf daß Alle erkennen wie du unfer Gerr biff und mit bem Bater und bem beiligen Geifte lebeft." Wenn fich bei ber Probe mit heißem Waffer ber Brand nicht fo= gleich offenbar zeigte, fo wurde ber Urm in ein reines Tuch gewidelt, verfiegelt und nach brei in Kaften und Gebet zugebrachten Tagen geöffnet. Bufolge einer anderen Probe galt der fur schuldig, welcher ein Stud Rafe und Brot nicht fogleich ohne Sinderniß verschlucken konnte u. f. w. Doch hatte die Rirche wohl durchgefest, daß der Unterliegende in diefen Fallen nie mit dem Tode, fondern nur mit einer anderen Strafe belegt werbe: benn Gott wolle nicht ben Tob und bie Berzweiflung bes Gunders.

<sup>1</sup> Gregorio II, prove 30.

Ungeachtet bes Gewichtes, welches in ber neuen Gefetz-gebung auf ben Beweis burch Zeugen gelegt war, galt boch nur Seber feines Gleichen gegenüber fur voll; fonft trat die ftanbifche Abftufung und bas alte Recht Cbenbur= tiger außerst bedeutend hervor 1. 3mei Grafen bewiesen gegen ben britten Grafen, zwei Barone gegen ben britten Baron: aber jum vollen Beweife gegen ben Grafen gebor ten vier Barone, acht Ritter und fechzehn Burger; jum vollen Beweife gegen einen Baron, vier Ritter und acht Burger u. f. w. Unterthanige Perfonen hatten (ben alten Lehnsgesehen gemäß) gar fein Zeugenrecht gegen ihre Berren. Biber einen Ausbleibenden bewieß ber Graf burch Gib eine Schuld bis hundert Ungen Gold, ber Baron bis funfzig, ber Ritter bis funfundzwanzig Ungen, ber ehrbare Burger bis zu einem Pfunde, Andere bis brei Ungen 2. Sohere Schulben mußten burch Urkunden ober fonft genugende Beweise bargethan werden. Bei Unklagen über Sochverrath fielen alle jene Abstufungen hinweg, ja sie fanden (wenn wir die Gesetze richtig verstehen) überhaupt nicht bei allen Rechtsftreiten ftatt, fonbern nur wenn bie Rebe war vom Beweise bes Stanbes, von schweren Berbrechen, von ber Lehnbarfeit 3, von bem gangen oder bem größten Theile bes Bermogens, und von bem Eigenthume einzelner Burger. Durch biefe Befchrankung bekommt bie ganze Unficht eine mehr naturliche und billige Geffalt; wie denn überhaupt Friedrichs Gesetgebung burchaus mit fich felbst in Biber= fpruch gerathen mare, wenn er bas, mas er ben nieberen Stanben an anderen Orten gegeben, bier auf einmal wieber genommen, oder ihnen hier eine burchaus nothwendige Bulfe verfagt hatte. Wie wenig er bas Bornehme, bloß als folches, auf unbillige Weife begunftigen wollte, geht auch aus ber von ihm vorgefchriebenen Ordnung hervort,

<sup>1</sup> Constit. II, 32. Gregor. III, 60.

<sup>2</sup> Constit. I, 101.

<sup>3</sup> Ibid. II, 32.

<sup>4</sup> Ibid. I, 33, 34.

in welcher man bie Sachen vor Gericht abmachen folle: querst namlich Sachen ber Rirche, bann bes Staates, bann ber Minderjahrigen, Wittmen, Baifen und Urmen, bierauf erft aller Uebrigen nach dem Alter ihrer Gingaben. Alle eben genannte bulfsbedurftige Perfonen fuhrten ihre Rechtsftreite ohne Rosten, und ein Unwalt ward ihnen unentgelt= lich zugeordnet. Ja bei unerläßlichem Aufenthalte im Gerichtsorte, ward aus koniglichen Kassen für ben Unterhalt ber Urmen geforgt. Beiber erschienen in ber Regel nicht perfonlich vor dem Richter', fondern durch einen mannlichen Beiftand. Bon bem Betrage ber Gerichtskoften ift ichon oben gesprochen worden. In Benevent stiegen sie von Be= fißklagen zu Eigenthumsklagen?, und ber niedrigste Sat mar ein Achtzigstel, ber bochste ein 3manzigstel bes abgeschähten Werthes. Ueber jeben Spruch follten wenigstens zwei Drittel ber Richter einig fenn. - Die Gebuhren ber Sachwalter wurden im Neapolitanischen bei nicht ab= ichabbaren Sachen vom Richter festgefest 3; bei abgefchaten burften fie nicht ein Sechzigstel bes Werthes übersteigen. Seder Sachwalter mußte fich einer ftrengen Prufung unterwerfen, und unter anderen Dingen auch beschworen. baß er keine ungerechte Streitigkeit annehmen werbe. Nur bie für jedes Landgericht anerkannten Sachwalter traten im Bezirke beffelben vor Gericht auf; Geiftliche maren von diesem Geschäfte gang ausgeschlossen, es fen benn in geift= lichen, eigenen und Urmen = Sachen.

In der Regel wurden burgerliche Rechtsstreite in zwei Monaten\*, peinliche in dreien beendet. Jede Urkunde, jeder Bertrag sollte nicht mit den zeither in Neapel und Umalfi gebrauchlichen abweichenden Buchstaben, sondern leferlich auf Pergament geschrieben und, nach Maaßgabe

<sup>1</sup> Const. I, 104.

<sup>2</sup> Borgia Benev. II, 161.

<sup>3</sup> Constit. I, 55, 85.

<sup>4</sup> Gregor. III, 67.

ber Wichtigkeit bes Gegenstandes, von mehr ober weniger Zeugen unterzeichnet seyn 1. Fehlten diese Bedingungen so hatte die Urkunde keine Beweiskraft vor Gericht. Namenslose Angebereien, welche den König oder das höchste Reichszgericht betrafen, wurden nicht angenommen 2. Rlagen gegen den Staat sollte man sogleich auf das Eigenthums und nie auf das bloße BesitzeRecht anstellen 3. Die darüber in den Landgerichten verhandelten Uften gingen nach Hose, wo ein Bevollmächtigter, eben so wie in der ersten Stelle, die sur den Staat sprechenden Gründe entwickelte. Der König bestätigte die Urtheile des Reichsgerichtes.

IX. Bon bem peinlichen Rechte. Die peinliche Rechtspflege mart, wie icon oben bemerkt murde, feit Friedrich II beinahe ohne Ausnahme in feinen und feiner Beamten Banden. Kaft überall wenden fich bie von ihm erlaffenen Gefete zu milberen Bestimmungen bin; nur in Sinficht auf ben Reichsfrieden und bie offentliche Sicherheit ift er fehr ftreng, und mit Recht. Denn obgleich bie Ba= rone ichon im Sahre 1089 ben Gottesfrieden angenom= men hatten , waren boch bie inneren grundverderblichen Kehden nur furze Beit unterbrochen worben, und hatten insbesondere mabrend ber Minberjahrigkeit Friedrichs, bas Band gefelliger Dronung fast gang aufgelofet. Deshalb fchreiben feine Gefete bor: alle Gelbfthulfe und Befehdung ift, ben Fall ber Nothwehr ausgenommen, schlechthin verboten 6; Jeder foll fein Recht vor bem Richter fuchen. Wer bies Gefet übertritt und offentlich im Reiche Rrieg erhebt. wird, ohne Rudficht auf Stand und Burben, aller feiner Guter verluftig erklart und verliert ben Ropf. Erlaubt fich Semand Wiebervergeltung, fo bußt er die Salfte feiner

<sup>1</sup> Constit I, 82.

<sup>2</sup> Ibid. 1, 39.

<sup>3</sup> Regest. 234. Gattula III, 293.

<sup>4</sup> Constit. I, 37, 49, 85, 88, 89.

<sup>5</sup> Gregorio II, 17.

<sup>6</sup> Constit. I, 9-14.

Guter ein und meibet bas Land. Das Tragen von Baffen, insbesondere von Ungriffsmaffen, ist im Allgemeinen perboten und nur als Musnahme koniglichen Beamten perftattet. bie nach Sofe ober in ihren Geschaften reifen, und Rittern, Ritterefohnen und Burgern, im Kall sie außerhalb ihres Bohnortes reifen muffen. Sie find aber vervflichtet biefe Waffen foaleich nach ihrer Ruckfunft abzulegen, ober zahlen eine bedeutende Gelbstrafe. Bermag bies Jemand aus Ur= muth nicht, fo wird er eine Beit lang ju offentlicher Strafarbeit angehalten. Wer bas Schwert gegen einen Unberen gieht, gabit das Doppelte ber Strafe für das Tragen beffelben; wer Jemand verwundet, verliert die Sand; ber Rit= ter, welcher Jemand umbringt, wird geköpft, ber niebere gehangen. Fremde find benfelben, ihnen fogleich an ber Granze bekannt zu machenden, Gefeten unterworfen. 3ft ber Tobschläger nicht auszumitteln, so zahlen die Ginwohner bes Bezirkes wo ber Frevel geschah, fehr große Gelbstrafen !, und zwar Chriften großere, als Saracenen ober Juden; vielleicht weil man jene fur doppelt verpflichtet hielt, allen außeren Gefeben und inneren Borfchriften nachzuleben. Much ftand biefe Strafe wohl in einem Berhaltniß zu ben Ub= ftufungen bes Wehrgelbes und ber Gerichtsbuge 2. Wenn biefe für einen Grafen hundert Augustalen betrug, bann für ben Baron funfzig, ben Ritter funfundzwanzig, ben Burger zwolf, ben freien Landmann fechs. Der Richter war verpflichtet, bei geheimem Raube, Tobschlag und Gewalt, von Umts megen bie Untersuchung einzuleiten. Wer schiffbruchige Guter, ober wer mahrend einer Feuersbrunft raubte, gab vierfachen Erfat und verlor ben Ropf 3; wer in folchen Nothen nicht zu Gulfe eilte, gablte gur Strafe einen Mu= auftalen. Nonnenraub koftete bas Leben. Gehr eigenthumlich

<sup>1</sup> Kunfzig Pfund. Petr. Vin. V, 108. Zweihundert Augustalen, gegen acht hundert Thaler. Regest. 273. Constit. I, 28.

<sup>2</sup> Gregor. III, prove p. 70.

<sup>3</sup> Constit. I, 29, 30.

erscheinen bie Vorschriften zur Erhaltung keuscher Sitten. Bewies namlich eine Sure binnen acht Tagen nach ber That, baf fie Jemand jum Beifchlaf gezwungen, fo wurde ber Thater gefopft; eilte Jemand einem um Beiftand rufen= ben Frauenzimmer nicht zu Gulfe, so verfiel er in große Gelbstrafe 1. Ergab aber bie Untersuchung in biefen Fallen, baß bie Unschuldigung unwahr fen, fo litten bie Rlagerin= nen biefelben Strafen. Muttern, welche ihre Tochter, oder Beibern, welche andere unschuldige Mabchen zur hurerei verführten, murbe bie Rafe abgeschnitten. Daffelbe burfte ber Mann feiner im Chebruch ertappten Frau anthun, ben Chebrecher durfte er tobten. Rahm er biefe Rache nicht auf ber Stelle, fo verlor ber Thater zwar nicht mehr, wie fonst, durch Urtheil bas. Leben; wohl aber traf ihn eine schwere außerorbentliche Strafe und zur Buffung ber frevel= haften Luft 2, welche bie beiligften Berhaltniffe ftort, goa man feine Guter ein. Erließ ber beleidigte Chemann feiner Frau bie obige Strafe, fo ward biefe bennoch, als Ueber= treterinn ber Sitte, auf Befehl bes Gerichts offentlich aus: gepeitscht. Behielt er bie Chebrecherinn bei fich, fo betrach= tete und behandelte man ihn, von nun an, wie einen un= ehrlichen hurenwirth 3. Der Leibeigene, welcher feines Berrn Frau befchlief, ward entmannt . Das Geben von Liebestranken, wonach Jemand in Lebensgefahr fam, wurde mit dem Tode, das Geben unwirksamer, mit jahri= gem Gefangnig bestraft. Denn ob es gleich fur bie, welche die Wahrheit und die Natur der Dinge kennen, thoricht und fabelhaft erscheine, die Gemuther ber Menschen burch Speife ober Trank ju Liebe ober haß zu vermogen (wenn anders nicht Berbacht ober Ungft bes Empfangers wirke),

<sup>1</sup> Constit. I, 21—24. Dove é forza, non é vergogna, sagte Friedrich zu einer Frau, ber Gewalt angethan war. Spinelli 1065.

<sup>2</sup> Constit. III, 74, 80, 81, 92. Assis. v. Rapua 16, 22.

<sup>3</sup> Petr. Vin. V, 9.

<sup>4</sup> Constit. III, 73.

fo folle boch der freche Vorsatz zu schaden, nicht ungestraft bleiben. Auf Diebstahl bis zu einem Augustalen an Werth, stand die Strafe des Brandmarkens und Verweissens aus dem Bezirke, auf Diebstahl bis zum Werthe einer Unze, der Verlust einer Hand'; der Niedere, welcher mehr und öster stahl, wurde gehangen, der Edle geköpst. Der Gotteslästerer verlor die Zunge, damit er sie nicht öster auf die frevelhasteste Weise misbrauche<sup>2</sup>. Wörtliche oder thätliche Beleidigungen Geringerer gegen Höhere wurden strenger als im umgekehrten Falle bestraft<sup>3</sup>; doch sollten Knappen, die sich darauf einließen ihres Gleichen oder Geringere zu prügeln, nie Ritter werden, da ihnen die erste Bedingung der Ritterschaft, Scham und Zucht, sehle. Schlug ein Ritter einen andern, so verlor er Wassen und Pferd und mußte das Reich auf ein Jahr meiden.

In vielen Fällen befreite Burgschaft von der Haft, nur nicht bei erwiesenen Verbrechen oder bei Unklagen auf Verzath \*. Aber der Ankläger durste den Rechtsstreit auf keine Weise verzögern, und wurde hart bestraft, sobald sich erzab daß er ein Verleumder gewesen sey. Niemals ward ein Mensch für das Vergehen eines anderen verhaftet. Wer den Geächteten zum Gericht stellte, erhielt eine Belohnung. Der Staat beerbte den Geächteten bloß dann, wenn er keine Kinder oder Verwandten bis zum dritten Grade hatte \*. War ein Sohn vorhanden, so erhielt der Staat nur die Hälfte der Erbschaft; waren zwei vorhanden, ein Drittel; waren drei vorhanden, ein Viertel u. s. w. Das Vermögen der Frau blieb unangetastet, wenn nur der Mann, das des Vaters, wenn nur der Sohn schuldig war. Leute,

<sup>1</sup> Capitul. Karls I, p. 12, aber von ben früheren Bestimmungen wohl nur wenig abweichenb.

<sup>2</sup> Constit. III, 91.

<sup>3</sup> Ibid. III, 43.

<sup>4</sup> Ibid. II, 10, 12-14.

<sup>5</sup> Ibid, II, 3, 6, 8, 9.

welche lieberliche Hauser und Spielhauser hielten¹, ober biefelben regelmäßig besuchten, waren ehrloß und konnten kein Zeugniß ablegen. Die Folter trat nur ein, wenn gegen geringe und übelberüchtigte Personen schwere Anzeigen, aber kein voller Beweis vorhanden war². Auch bei Majesstätsverbrechen fand sie Anwendung: wogegen die einem Verräther zugehörigen Gebäude nicht mehr eingerissen wurden, weil die unschuldigen Nachbaren darunter litten. Ueber Vergehen, welche daß allgemeine Wohl betrasen, war kein Vergleich erlaubt³. In peinlichen Sachen erhob man keine Gerichtsgebühren.

X. Bon einigen Polizeigefegen. Da in ben vorigen Abschnitten ichon manches hieher Gehorige berührt worden ift, fo halten wir nur noch eine Nachlese von eigen= thumlichen Bestimmungen. Mehre betreffen zuvorderft bie Aufficht über bie Sandwerker. Diemand follte riechend Rleifch, ober Fleifch von weiblichen Thieren, fatt bes von mannlichen verkaufen , Niemand aufgewarmte Speifen fur frische ausbieten, Lichte mit fcblechten Dingen verfegen, ge= mischten Wein fur reinen verkaufen u. f. w. Metall= arbeiter mußten bas Golb zu acht Ungen aufs Pfund, und Silber zu elf Ungen aufs Pfund verarbeiten, und mur= ben hart gestraft, wenn sie verfilbertes Metall ober Binn fur Silber verkauften. Es war verboten, bas Tuch burch übermäßiges Spannen zu fehr auszudehnen. Alle Daaße und Gewichte follten richtig, und nach den am Sofe be= findlichen geeicht und geregelt fenn; alle Abgaben im Reiche follten auf daffelbe Maaß berechnet und banach abgeführt werden. Wer jene Borfchriften jum ersten Male übertrat, verfiel in Geloftrafe, beim zweiten Male verlor er die Sand, beim britten bing man ibn auf, und wenn ber Betrug einen

<sup>1</sup> Constit. III, 90.

<sup>2</sup> Ibid. I, 28. Petr. Vin. V, 2, 8.

<sup>3</sup> Constit. I, 56; 111, 44.

<sup>4</sup> bid. 111, 49-52.

Fremben traf, wurde die Strafe noch geschärst. Beante, welche in verwerslicher Nachsicht Uebertretungen dieser Gessetze dulbeten, litten dieselbe Strafe. — Huren dursten nicht unter anderen ehrlichen Frauen wohnen oder mit ihnen zum Baden gehen '. Gaukler und Possenreißer, welche geistliche Kleidung anzogen, wurden ausgepeitscht. Uebersmäßiger Aufwand mancherlei Art war mit Strafen belegt. Die Wirthshäuser mußten zu einer bestimmten Stunde geschlossen sein. Die Ortsobrigkeiten bestimmten das Tageslohn für die Aernter, Weinleser u. s. w. und verwarfen gleichmäßig zu hohe und zu niedrige Säße 2.

Große Einficht und Aufmerkfamkeit verrathen bie um= ftanblichen Borfchriften über die Merzte und die Erhaltung ber Gesundheit. Wer fich bem Berufe eines Urztes ober Bundarztes widmete, mußte erst brei Jahre lang Philo= fophie treiben 3, weil man ohne beren Kenntnig die Beilfunde nicht verstehen konne. War biefe Borbereitung been= bet, fo folgte zuvorderst bie wissenschaftliche, bann bie angewandte Erlernung ber Arzeneikunde; wobei man befonders bas fleißige Lefen bes Sippokrates und Galenus, und ben Bundarzten das Ueben in der Bergliederungskunft zur Pflicht machte. Erst wenn ber Lernende funf Sabre lang mit allem Kleiße gehort und gelesen hatte, ertheilte ihm die arztliche Kakultat ber Universitat zu Salerno ober Neapel hierüber ein Beugniß; aber ebe er als Urgt ober Bunbargt offentlich auftreten burfte, ward er vor Sachverständigen und in Ge= genwart ber angesehensten Beamten \*, von dem Reichsgerichte nochmals gepruft und erhielt, wenn er gut bestand, eine tonigliche Beftatigung und Bestallung. Das erfte Sahr

<sup>1</sup> Constit. III, 77. Assis v. Rapua 7. Rich. S. Germ. 993, 1001, 1027.

<sup>2</sup> Constit. III, 49.

<sup>3</sup> Quia nunquam sciri potest scientia medicinae, nisi de logica aliquid praesciatur. Constit. III, 44-47.

<sup>4</sup> Regest. 240. Petr. Vin. VI, 24.

hindurch blieb er indessen noch immer unter ber Aufsicht eines angesehenen Urztes. Seber angestellte verfprach unter mehrem: er wolle Urme unentgeltlich beilen, Pfufcher ans zeigen, mit ben Upothekern in feine Genoffenschaft treten ober fur gewisse Summen Beilung und zugleich Arzeneis lieferung übernehmen; fonbern nach ber arztlichen Zare feine Forderung berechnen, und die Arzenei nach ber Apotheker= tare bezahlen laffen. - Dur in größeren Stabten befanden fich Apotheker, und ihre Bahl durfte nicht willfürlich vermehrt werben. Muf Rachlaffigkeit berfelben ftand Berluft aller Guter, auf Betrug fogar bie Tobesftrafe. 3mei ein= geschworene, geprufte Manner führten in jedem Landbegirke bie Aufficht über bie Bereitung aller Arzeneien 1. Ber Gift anders als zu bestimmten, anerkannt nublichen 3meden befaß ober verkaufte, murbe gehangen. Der bem Apotheker erlaubte Gewinn war niedriger ober hoher bestimmt, je nach= bem man annehmen konnte bag bie Vorrathe furzere ober langere Zeit unverbraucht blieben, mithin bas Geib barin furzere ober langere Zeit unverzinset stede. Diemand burfte Rlachs ober Sanf innerhalb einer Biertelmeile von bewohnten Orten roften 2; Leichname von Menfchen ober Thieren mußten an entfernten Stellen tief vergraben, ober ins Meer geworfen werben.

XI. Bon bem Hanbel und ben Gewerben. Kaisfer Friedrich II ging bei ber Oberleitung des Handels von folgenden Grundsähen aus: erstens, er soll im Inneren des Landes frei senn. Zweitens, er muß in Beziehung auf das Ausland durch Verträge und friedliche Verhältnisse möglichst gesichert, und die Aussuhr oder Einfuhr nur insoweit beschränkt werden, als dies wegen anderer unerläßlicher Vedürsnisse des Staates schlechterdings nothwendig ist. Drittens, die nicht zu umgehenden Abgaben vom Handel sind so auszuschreiben und zu erheben, wie es für den Kauss

<sup>1</sup> Const. III, 72.

<sup>2</sup> Ibid. III, 48.

mann am bequemften und fur bie Staatskaffen am ficher= ften erscheint. Biertens, einige Zweige bes Sandels übernimmt ber Staat unmittelbar, weil bie Richtung und Betreibungsart baburch gleichartiger, umfassender und ber Krone auf eine, die Unterthanen fast nicht brudende Beife, große Einnahme verschafft wird. Bum Beweise Diefer Gabe bienen folgende Einzelnheiten. Als ber Landrichter jenseit bes Kluffes Salfo in Sicilien, die Ausfuhr ber Lebensmittel in ben diesseitigen Theil verbot 1, wies ihn Friedrich ftreng zurecht und fagte: "die Kreise ber Behorden sind zwar ver= schieden, aber es ift nur ein Reich, und jene follen fich nie vereinzeln ober gar feindlich gegenüberftellen." - Dbgleich der Raifer so viel zur Berftellung der Kriegsflotten gethan hatte 2, hegte er boch die Ueberzeugung, daß für ihn und fein Reich burch See= und Eroberungs = Rriege nichts, febr viel aber burch ben Handel zu gewinnen fen. Deshalb bediente er sich der Kriegsschiffe nur um bas Meer von Seeraubern zu reinigen und bei ben übrigen Seemachten in gehörigem Unfeben zu bleiben; fonft fuchte er ben Frieben zu erhalten mit ben Briechen, ben morgenlandischen und afrikanischen Staaten, mit Difa, Genua und Benedig. Der im Sahre 1230 zwischen ihm und bem Ronige Abuissac von Tunis auf zehn Sahre geschlossene Frieden fette, febr abweichend von neueren Erscheinungen, feft: "alle Gefan= genen werden wechselfeitig frei gelaffen; alle Plackereien und Besteuerungen ber Kaufleute wechselfeitig aufgehoben, und ftatt bes ichanblichen Stranbrechtes bie freundliche Aufnahme in ben Safen, an ben Ruften, und Beiftand in ber Noth jugesichert. Alles, mas driftliche Seerauber Muhamedanern rauben und in Friedrichs Staaten bringen, nimmt man hier in Befchlag und giebt es ben Beraubten gurud. Die Christen entsagen ber unmittelbaren Rechts=

<sup>1</sup> Gregorio III, 49. Regest. 353.

<sup>2</sup> Regest. 324. Signorelli II, 330. Gregor, III, 159.

pflege über Muhamedaner in Korfika', und Friedrich fendet au diesem 3weck einen muhamedanischen Beamten dahin ab." - Ein Sanbelsvertrag mit Pifa 2 vom Jahre 1234 fette bie Sandelsabgaben in Sicilien feft; ein anderer, mit ben Genuesern geschlossen, bewilligte ihnen in mehren Stabten Sandeleniederlagen und die Gerichtsbarkeit über ihre Landsleute in burgerlichen und geringeren peinlichen Bergeben. Sie erhielten bie Erlaubnif, eine bedeutende Menge Getreibe aus bem Reiche unmittelbar nach Genua, nicht aber zu anderweitem Berkauf auszuführen 3. In Sin= ficht ber Abgaben wurde bestimmt: a) bas Schiff, welches von Genua kommt und feine Ladung nicht verkauft, gahlt fein Schiffsgelb, im entgegengefehten Falle aber einen fogenannten Schifatus. Kommt bas Schiff von einem an= beren Orte, fo gahlt es nur ben britten Theil ber gur Beit Wilhelms II erhobenen Abgaben. b) Das bisher gegebene Ufer = und Meg = Geld bleibt unverandert, c) Bom Bent= ner verkaufter Baaren werden 21/2 Gran und nicht mehr entrichtet.

Handelsverträge mit Benedig von 1231 und 1232 bestimmten: erstens, das Strandrecht ist aufgehoben, und die Benetianer, welche in Friedrichs Staaten wohnen, erhalten das Recht, lestwillig zu verfügen. Zweitens, die Kausseute des Reiches durfen nicht ausländische Erzeugnisse und Fabrifate nach Benedig bringen 4. Drittens, die Benetianer erhalten die Erlaubniß, auß Friedrichs Staaten Wolle auszusühren, oder auch sie einzusühren. Viertens, vom einlausenden venetianischen Schisse wird eine Unze ershoben; von den Waaren, nach vorhergegangener Schäbung

<sup>1</sup> Dies konnte auf einen spateren Abschluß bes Bertrages schließen laffen. Leibnitz cod. Urf. 10.

<sup>3</sup> Ristretto cronol. IV, 13.

<sup>3</sup> Gregor. III, urt. 57.

<sup>4</sup> Fantuzzi VI, 278, 282 und Marini IV, 227. Gie weichen in Rebenpunkten von einander ab. Archiv von Benebig.

11/2 vom hundert des Werthes. Golde, Silber = und Wechsel = Sandel bleibt frei von allen Abgaben, und auch manche ondere Nebenlasten werden aufgehoben.

Diefe Sanbelsvertrage zeigen, welche Gegenftanbe man bauptfachlich ins Auge faßte und welche 3wecke man fich vorfette: keineswegs aber find fie als reine Ergebniffe ber beiberfeitigen Sandelseinsichten zu betrachten. Bielmehr wirkten die offentlichen Berhaltniffe fehr ein, und bei ber Unmöglichkeit mit ben brei wichtigsten, unter fich fast nie einigen Sandelsstädten Staliens in gleichem Frieden zu leben, wechselten Freundschaft und Feindschaft, übergroßmuthige Bewilliaungen und überstrenge Maagregeln. Dhne folde außere Rucksichten hatte Friedrich II wohl schwerlich, nach Beife bes fpateren britischen Schiffahrtsgefetes, feine Un= terthanen von allem Sandel mit fremden Erzeugniffen nach Benedig ausschließen laffen; ober für sie, und zu anderen Beiten fur bie Genuefer, fo bedeutende Ausnahmen feiner Ausfuhrgesete gemacht. Dag er aber von bem Befen bes Sandels und der wechfelfeitigen Ausgleichung handeltreiben= ber Bolker richtigere Unfichten hatte, als ungablige feiner Nachfolger, geht aus einem, weiter unten umftanblich zu erzählenden Ereignisse hervor', wo er ausbrucklich erklarte: er wiffe fehr wohl, daß der Handel nicht bloß einem Bolke, fondern ftets beiben Theilen Bortheil bringe. Gben fo tieffinnig mar feine Bemerkung: baf bie Ausfuhr bes Getreibes ben Ackerbau beforbere, und bag man ben Acker= bau überhaupt begunstigen muffe 2, um, trop ber Ausfuhr, burch Mehrung ber Erzeugniffe einen mittleren Preis im Lande festzuhalten. Leiber aber kamen biefe und ahnliche richtige Ansichten nicht unbedingt zur Anwendung; und baran war, wie in taufend anderen Fallen, bas wachfende Gelbbeburfniß ichulb. Dies führte gu Berboten, Steuern und Alleinhandel.

<sup>1</sup> Martin da Canale msc. 40.

<sup>2</sup> Regest. 418

Unter ben Ausfuhrverboten laffen fich indeg die meiften entschuldigen, und einige felbft rechtfertigen. Dhne faiferlichen Freipag burfte Niemand Wibber ins Musland bringen ', und es mar eine befondere Gnabe, bag Friedrich bies feinem Sohne Engius als herrn von Korfika, auf zweihundert Stuck erlaubte. Gin gleiches Berbot fand in Sinficht auf Pferbe und Maulefel, insbefondere folder ftatt, Die im Kriege gebraucht werben fonnten 2. Der Raifer wollte fich hierin unabhangig vom Auslande erhalten. Be= niger ift von Ginfuhrverboten bie Rebe, man mufite benn einen fpater von Manfred ben Burgern von Trani gegebenen Freibrief hieher rechnen 3, wonach, bei ihrem eige= nen Ueberfluß, Riemand fremben Wein in die Stadt bringen und verkaufen follte. Nachtheiliger wurden alle biefe Berbote, fobalb fie mit bem faiferlichen Alleinhandel aufammentrafen, ober sich barauf grundeten 4; und besonbers find hieraus wohl beim Getreidehandel Miggriffe ent= ftanden, welche wieberum zu einem Bechfel ber Grundfabe und ber Behandlungsweise Veranlassung gaben. Unfange verführte ber Raifer nicht bloß bas Getreibe von feinen Butern; fondern er nahm auch ein Drittel alles von Underen auszuführenden Getreibes gegen einen beftimmten geringen Preis jum Bieberverkauf in Befchlag, und ließ Sandelsschiffe erst beladen, wenn die seinigen mit voller Frach ausgelaufen waren. Auf biefe Beife gingen einst funfzigtaufend Galm Getreide, zur Zeit eines Difwachfes, für vierzigtaufend Ungen auf kaiferliche Rechnung nach

<sup>1</sup> Regest. 400.

<sup>2</sup> Regest. 298, 313. Man burfte Widder und Pferde übere Meer von einem Reichschafen zum anderen bringen: aber es waren Vorkehrungen getroffen, daß unter diesem Vorwande keine Ausfuhr stattsinden konnte. Regest. 233.

<sup>3</sup> Davanzati Urf. 10. Friedrich verbot streng, daß Beamte ihre Beine nicht den Käusern aufzwingen sollten. Martene coll. ampl 11, 1184.

<sup>4</sup> Regest. 258, 290

Tunis ' und bie Genuefer, welche bies vortheilhafte Gefchaft machen wollten, wurden baran gehindert. Aber bie Bers haltniffe maren bem kaiferlichen Sandel nicht immer fo gun= ftig; vielmehr berichtete einst ber Reichskammerer flagend an Friedrich II: bag bie in ben Banden ber Gingelnen bleis benden zwei Drittel der Getreidevorrathe fo mohlfeil ver= fauft murben, bag ber Staat nicht Preis halten fonne, fondern Schaben leibe. Deshalb muffe ber Alleinbandel auf einen großeren Untheil ausgebehnt, und ber Preis ber Unnahme bes Getreides in ben faiferlichen Borrathshaufern noch mehr herabgefest werben. Friedrich gab buchstäblich jur Untwort 2: "unferer koniglichen Stellung gemaß, muffen wir nicht allein für unferen Ruben forgen, sondern auch für ben unserer Getreuen. Es liegt uns baran, reiche Un= terthanen ju haben, und bag beren Guter fich jur Beit unferer gludlichen Regierung mehren und beffern: benn bie fichere und wohlhabende Stellung ber Untergebenen begrunbet ben Ruhm bes Regierenben." Dem gemäß murbe ber Alleinhandel nicht ausgedehnt, sondern von einem Drittel auf ein Funftel, und in minder wohlhabenben Gegenden auf ein Siebentel herabgefett, und biefer Untheil am ausauführenden Getreide auch nicht mehr in Natur erhoben 3, fondern in eine Gelbabgabe nach Berhaltniß bes Raufpreifes verwandelt. In ben Ausgangshafen, beren Bahl man ber Bequemlichkeit halber gemehrt batte, wurde naturlich bie hierüber nothige Aufficht angeordnet und auch barauf ge= feben, bag bas Getreibe nicht Keinden bes Raifers jugeführt wurde . Beugniffe ber Dbrigkeiten aus bem Berkaufsorte, bienten zum Beweife ber Beobachtung bes letten Gefetes.

<sup>1</sup> Regest. 356, 360, 366. Auch nach Spanien ward einmal Getreibe verfahren. Ibid. 290.

<sup>2</sup> Regest. 269, 278.

<sup>3</sup> Ibid. 243, 313, 344, 417.

<sup>3</sup> Petr. Vin. V, 91. Der Bifchof von Agrigent erhielt 1232 die Erlaubniß, jahrtich breihundert Salm frei auszuführen. Pirri Sicilia I, 103.

Ein anderer Gegenstand bes Alleinhandels war bas Salg. Es murbe theils auf kaiferliche Rechnung im Lande gefertigt, theils aus ber Frembe, besonders aus Sarbinien, herzugeführt 2 und burfte, fofern fich bie Beam= ten mit ben Raufleuten nicht über ben Unkaufspreis einigen fonnten, feineswegs unmittelbar von ihnen an andere Gin= wohner überlaffen werben. Dag nun ber Raifer beim Bieberverkauf gewinnen wollte, und auch gewann, versteht fich von felbst; boch stieg ber Druck nicht auf eine folche Sobe, wie fpater in anderen gandern: weil erstens, Die= mand gezwungen war eine bestimmte Menge Salz zu faufen; zweitens, weil ber Berkauf im Gingelnen nicht bloß wenigen kaiferlichen Beamten an wenigen und unbequemen Orten oblag, fonbern jeder inlandische Raufmann, welcher bas Salz aus ben kaiferlichen Vorrathshäufern nahm, ba= mit handeln konnte, wo und wie er wollte 3. Rur bas Berführen aus einer Landschaft in bie andere mar, zur Berbutung von größeren Unterschleifen und zur Begrundung einer ungefähren Gegenrechnung, verboten. Wollte indeffen ein inlandischer Raufmann eine fremde Schiffsladung Salz faufen und bem Staate gewiffe Abgaben fogleich entrichten, fo scheint man auch bies nachaegeben, und ben Alleinhandel bequem in eine Steuer verwandelt zu haben.

Von manchen anderen Gegenständen, z. B. Eifen, Stahl, Rupfer, rohe Seide u. s. w. 4 hat der Raiser nicht, wie Einige meinen, den Alleinhandel, oder gar die alleinige Berarbeitung übernommen; das Gesetz spricht vielmehr bloß davon, daß man diese Waaren bei Verlust derselben auf den öffentlichen Packhösen verladen und vorher versteuern musse. Um wenigsten endlich sinden wir es wahrscheinlich,

<sup>1</sup> Reg. 336, 359, 396.

<sup>2</sup> Oberti ann. 315.

<sup>3</sup> Constit. I, 89-91. Regest. 246, 335, 336.

<sup>4</sup> Greg. III, 111. Const. I, 91. Rich. S. Germ. 1027. Rayn. 3u 1239, §. 12.

baß ber Kaiser alle Farbereien plotzlich zu eigenem Betriebe an sich gebracht habe: es ist gewiß nur von strenger Aufs sicht und neuer Besteuerung die Nede.

Die kaiserlichen Hanbelsschiffe gingen in alle Gegenden des mittelländischen Meeres, besonders nach Sprien und Aegypten. Lebensmittel wurden dem ersten Lande zugeführt', und Kriegswerkzeuge, wollene Tücher, baumwolztene und seidene Waaren zurückgebracht. Auch Pilger machzten häusig ihre Reise auf kaiserlichen Schiffen. Mit diesen alten Handelsgränzen unbegnügt und den Werth des entzfernten asiatischen Verkehrs wohl erkennend, setzte der Kaiser sich mit den Sultanen in nähere Verbindung, und Beauftragte gingen in seinen einträglichen Handelsgeschäften zu Lande und zu Wasser, die nach Indien?

Daß bei so anwachsendem Handel auch die Gewerbe an Umfang und Geschicklichkeit zunahmen, hat keinen Zweisel. Die in den königlichen Begrädnissen zu Palermo gessundenen Zeuge, welche aus diesen Zeiten sind 3, zeigen die größte Festigkeit, und in Hinsicht der eingewirkten Thiere, Bogel, Blumen, Zierrathen u. s. w. eine hohe Vollendung dieser Kunst. Berühmt waren die in Palermo gegossenen großen Glocken. Ebendaselbst kamen die Zuckersiedereien in Ausnahme, und aller gewöhnlichen Handwerker geschieht überall Erwähnung.

Bur Belebung des inneren Handels stiftete Friedrich sieben große Sahrmarkte: der erste begann am 24sten April in Sulmona, der zweite am 22sten Mai in Kapua, der britte am 24sten Junius in Luceria, der vierte am 22sten

<sup>1</sup> Regest. 242, 293, 337, 358, 364. In Rairo hielt Friedrich in ber Regel einen Gesandten. Append. ad Malat. 604.

<sup>2</sup> Fridericus II erat omnibus Soldanis Orientis particeps in mercimoniis et amicissimus, ita ut usque ad Indos currebant ad commodum suum, tam per mare quam per terras, institores. Math. Paris 544.

<sup>3</sup> Daniele Beschreibung und Aupser. Dufresne ad Cinnam. 146. Regest. 291.

Julius in Bari, ber fünfte am 24sten August in Tarent, ber sechste am 21sten September in Kosenza, ber siebente am 18ten Oktober in Reggio. Seber bauerte vierzehn Tage, während welcher Zeit kein Kausmann oder anderer Gewerbstreibender innerhalb bes zum Marktorte angewiesenen Bezirkes Waaren ausbieten oder verkausen durste; diese sollten zur Marktstätte gebracht werden !. Das aus dem Kirchenzechte herrührende Verbot, Zinsen zu nehmen, hätte den Verkehr gewiß mannichsach gestört, wenn man es nicht überall leicht umginge; die Juden, welchen ihr Gesetz das Zinsnehmen erlaubte 2, zahlten nur dann den neunsachen Ersatz an die kaiserlichen Kassen, wenn sie mehr als zehn vom Hundert empfangen hatten.

Db sich Juden überall ansehen burften, läßt sich nicht mit Gewisheit entscheiden; in Palermo war ihre Zahl groß, aber ihre Steuer auch sehr bedeutend. Als in Afrika eine Verfolgung über sie ausbrach, eröffnete ihnen Friedrich eine Zuflucht in Sicilien; sie blieben jedoch außer aller Gemeinsschaft mit der ihnen abgeneigten Gemeine von Palermo, und sollten nicht handeln, sondern sich, wie wir schon besmerkten, ansiedeln und Ackerdau treiben. Einen Munzschreisber in Messina ausgenommen, sinden wir keinen Juden in öffentlichen Uemtern.

XII. Von dem Münzwesen. Das Geld= und Münz=Wesen war bis auf die Zeit Friedrichs II keineswegs in gehöriger Ordnung gewesen, und besonders über König Roger Klage geführt worden \*: daß er das bessere römisch= byzantinische Geld außer Umlauf gesetzt, und ein anderes mit seinem Stempel eingeführt habe, welches mehr Kupfer als Silber enthalte 5. Mischung, Stempel, Inschrift u. s. w.

<sup>1</sup> Rich. S. Germ. 1002 und 1053 zu 1233.

<sup>2</sup> Constit. I, 6.

<sup>3</sup> Regest. 290, 297.

<sup>4</sup> Falco Benev. zu 1140 am Enbe.

<sup>5</sup> Deshalb fanden wohl manche Bahlungen nicht ohne Prufung ber Reinheit, und bes Gewichtes ftatt.

wechselten unter ben normannischen Konigen; viele Mungen aber waren um ber faracenischen Unterthanen willen mit einer arabischen Inschrift versehen 1, und auf ber Rehrseite berjenigen, welche Konig Roger schlagen ließ, ftand fogar das muhamedanische Glaubensbefenntnig: Gott ift Gott und Muhamed ift fein Prophet. Auf einer Seite ber goldenen Tari2, welche Friedrich II Unfangs fchlagen ließ, ftanden die Anfangsbuchstaben feines Namens und eine arabische Inschrift; auf ber zweiten Seite bagegen ein Rreuz mit ber Inschrift: Jesus Chriftus fiegt. Spater wurden biefe fonberbaren Bermischungen aufgehoben 3, und bloß lateinische Buchftaben beibehalten. Außerbem finden fich von Friedrich noch Gold =, Silber = und Kupfer = Mungen mit mannich= fachem Stempel, und fogar auf einer Rupfermunge ber Ropf bes Raifers; wichtiger aber als alle diese find die gol= benen ganzen und halben Augustalen, welche zuerst im Sahre 1231 zu Brundusium gepragt murben. Muf einer Seite berfelben fteht ein Ubler mit ber Umfchrift Fridericus \*, auf der anderen der Ropf des Kaifers mit der Umschrift Caesar Aug. Imp. Rom. Bei einigen ift indessen ber Ropf bes Kaifers mit bem Lorberfranze gefchmuckt, und ber Abler wendet sich rechts; bei anderen tragt der Raifer die Krone, und der Abler wendet fich links. Endlich giebt es Mungen von Bergamo mit der Inschrift Frider. Imperator, deren Stempel jenem ahnlich, die Arbeit aber ohne Bergleich schlechter ift. Der Augustale wog 108 Gran, und enthielt 90 Gran reines Golb. Bier berfelben betrugen eine neapo= litanische Rechnungsunze 5, ober funf florentiner Goldgulben.

<sup>1</sup> Paruta Sicilia numism., unb Mayer Sicilia di Paruta XVI, 316. Daniele 26. Salvatore Fusco su di una moneta de Re Ruggieri. 2 Diodati 22.

<sup>3</sup> Zanetti II, 437. Rich. S. Germ. 994, 1028, 1029, 1036.

<sup>4</sup> Murat. antiq. Ital. II, 788. Vergara 11, 15. Argelatus I, Xafet 25; V. 4, 23.

<sup>5</sup> Zanetti II, 424, 431 — 33. Lancilotto 58. Bianchini I, 281. Ricerche sull' Agostano 60.

Nach heutigem Gelbe gilt einer 26 Paul 41/2 Bajocco, ober etwa 3 Thaler 12 Grofchen bis 4 Thaler. Wichtiger jedoch als biefe Berechnung ift ber Umftand: bag Jahrhunderte por, und Sahrhunderte nach Friedrich II fcblechterdings feine Munge geprägt worben ift, welche in Sinsicht ber schonen Beichnung, bes Geprages, ber genauen Abrundung, mit einem Worte bes Runstwerthes, bamit auch nur von weitem verglichen werben konnte. Gie fteht bem Trefflichsten gur Seite, mas in alter und neuer Zeit in biefer Sinficht geliefert worden ift, und beweiset, was ein reich begabter Runftler, bem bie berrlichften griechischen Borbilder gur Sand waren, ploglich leiften konnte. Ginige haben, burch ben Namen Augustalen verführt, im Biderfpruch mit auß= brudlichen Beugniffen, Die Behauptung aufgeftellt: nicht Friedrichs Ropf, sondern der des Raisers Augustus fen auf bie Mungen übertragen: allein ber Irrthum Diefer Meinung ergiebt fich augenfällig bei einer Bergleichung mit ben Bilbniffen bes Augustus, und mit bem nach ber Bilbfaule Kriedrichs geschnittenen Ringe. — Bon Konrad IV giebt es nur Mungen mit feinem Ramenszuge und einem Kreuze'; von Manfred abnliche in Rupfer, und silberne, welche auf einer Seite ben Ropf undeutlich von vorn, und auf ber zweiten ebenfalls ben Namenszug zeigen. Sowohl biefe, als bie ber Konige aus bem Saufe Unjou fteben, wie gefagt, unglaublich hinter jenen Augustalen zuruck, welche Karl I aus Reid umpragen ließ und fehr gern gang vernichtet hatte 2. Aber ihre innere Trefflichkeit und Schönheit. und die Unhanglichkeit bes Bolkes erhielt sie im Umlauf bis auf die Zeit Karls von Kalabrien, und noch jest findet man fie in ben Mungfammlungen, als einen erfreulichen Beweis ber vielseitigen und begeisternben Ginwirfung Friedrichs II.

Sehr merkwurdig erscheint eine andere Maagregel bef= felben, welche sich zwar nicht mit ber heutiges Tages aus=

<sup>1</sup> Vergara 20, 22.

<sup>2</sup> Troyli IV, 3, 166. Diodoti 34. Salvatore Fusco 12.

gebilbeten Lehre vom Papiergelbe zusammenstellen läßt, aber boch die Idee von nichtmetallischen Werthzeichen in Unwenstung brachte. Als namlich der Kaiser im Jahre 1241 bei der Belagerung von Faenza großen Mangel an Gelde litt, ließ er Münzen in Leder ganz nach Weise der Augustalen prägen ', welche verausgabt und im Vertrauen auf die zugesagte künftige Einlösung, überall angenommen wurden.

XIII. Bon ben Steuern. Bor ber Berrichaft ber Saracenen und Normannen im unteren Italien, kam ba= felbst bas romisch = bnzantinische Steuerwefen zur Unwen= bung, welches mehr verwickelt als ausgebildet mar, und burch vielfache und hochst verdrießliche Abgaben verhaltniß: maßig mehr brudte als einbrachte 2. Die Sieger gingen nun keineswegs barauf aus, ein neues und noch weniger ein gleichmäßiges Steuerfnstem einzuführen, fondern ließen es in den meiften Dingen wohl beim Ulten. Benig= ftens finden wir aus ber normannischen Zeit Abgaben von Medern, Biefen, Del = und Bein = Bergen, Gichelgewinn, Bubengins, Brucken=, Strafen= und Thor=Geld, Abgaben von Getreide, Del und Rafe, unentgeltliche Aufnahmen von Mannen ober Beamten, Beimfall und Besthaupt bei Tobes= fällen, ober im Fall Fremde ohne lettwillige Berordnung ftarben u. a. m. Manche Sebungsrechte diefer Urt waren in ben Sanden von Einzelnen, wodurch ihre Ungahl großer, und ihre Abstellung schwieriger wurde. Dies be= weiset A. B. eine Urkunde bes Bischofs von Ratanea 3, welcher im Jahre 1168 ben Burgern eine Abgabe von Lammerfellen erläßt, die Mublensteuer fur die Bufunft

<sup>1</sup> Malespini 130. Villani VI, 21. Einen ahntichen Ausweg foll ber Doge Dominito Michele 1123 ergriffen haben, als ihm in Sprien bas Gelb zur Bezahlung ber Matrosen fehlte. Sanuto vite 487. Bergleiche Marco Polo und Neuere über chinesische Papiergelb.

<sup>2</sup> Gregor. I, 68, 70. Murat. antiq. Ital. I, 224; II, 12. Mon gitor bullae 64.

<sup>3</sup> Gregor, I, prove XXXVIII. Amico II, 46.

bestimmter festsest, und Beschränkungen ihres Del: und Solk = Sandels aufhebt. Den Burgern von Benevent, welche Konig Roger vom Papfte abziehen und fur fich ge= winnen wollte', erließ er im Jahre 1137, Schutgelb, Grundzins, Grasgeld, Rleifchzehent, Monatsgelb, Beff= baupt und andere Abgaben, beren Ratur wir nicht fennen; er gab ihnen Freiheit zum Jagen, Rifchen und Bogelftellen. Ueberwiegende Grunde zu fo milbem Berfahren traten aber nur felten, Beranlaffungen ju ftrengerer Behandlung befto ofter, und befonders unter Konig Wilhelm I ein; weshalb es bin und wieder zu Unruben fam und bie Burger von Palermo im Jahre 1160 bie Aufhebung einer Steuer erzwangen 2, welche bamals von erkauften ober felbstgewon= nenen Lebensmitteln am Thore erlegt wurde. Diefer Erfolg reigte Biele, von neuem mit Nachdruck ben Grundfat ber= vorzuheben, welcher allein feit ber normannischen Eroberung eine bedeutende Menderung im Steuerwesen hervorgebracht, ober boch bezweckt hatte. Namlich: fein Normann fen zu irgend einer Abgabe über bie eigentlichen Lehnspflichten bin= aus, verbunden. Nur von Griechen, Saracenen, und überhaupt von eigentlichen Unterthanen fonne eine regelmäßig wieberkehrende Abgabe, ein bestimmter Bins verlangt wer: ben: von ihnen bagegen im Falle ber Bebrangniß bochftens perfonliche Dienstleiftungen, und zwar nach eigenem Ent= fcbluffe, nicht nach frembem Gutbunken. - Es hat gar keinen Zweifel, daß ber Landesherr in jenen Zeiten burch= aus nicht bas Recht hatte, regelmäßige Steuern aufzulegen (ließ sich boch Raifer Friedrich I baffelbe nicht einmal im Augenblicke ber hochsten Macht auf bem Reichstage von Ronkalia zusprechen); wohl aber bestimmte man mit Sin= ficht auf das Lehnswesen Falle, wo ber Bafall etwas Mußer= ordentliches, über die gewöhnliche Pflicht Sinausgehendes leiften muffe, & B. bei ber Kronung bes Konigs, bem

<sup>1</sup> Falco Benev. zu 1137.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hugo Falcand. 290, 331.

Ritterschlage seines Sohnes, ber Verheirathung seiner Tochster, der Vertheibigung des Reiches u. s. w.; und auf ahnsliche Weise leisteten die Aftervasallen in diesen Fallen ihrem Afterlehnsherren ein Billiges. Gar gern aber suchte der König die Sonderung dessen, was er als Lehnsherr, und was er als Landesherr hob, zu verhindern und beides gleichsmäßig zu behandeln, wodurch ihm allmählich ein gleiches Besteuerungsrecht aller und jeder Unterthanen erwachsen sollte i; und die nicht lehnbaren Unterthanen konnten sich schon zur normannischen Zeit der außerordentlichen Steuern oder Kollekten keineswegs erwehren. Bisweilen wurden sie nach dem Werthe der Güter, disweilen mit drei Goldgulden von zehn Mark Einkünsten gehoben; woraus wenigstens so viel hervorgeht, daß sie keine reinen Einkommen oder Vermögen seteuern waren.

Mit Ausnahme der gerühmten Zeit König Wilhelms II, wechselten Forderungen und Widersprüche, Gewalt ging oft für Recht, bisweilen ward sogar das Billige verweigert, bisweilen das Unbillige beigetrieben. Man verpfändete viele königliche Einkünfte gegen Vorschüsse an Bürger², veräußerte andere unvorsichtig durch Befreiungsbriefe, und erpreste von einträglichen Verwaltungsstellen eine thörichte Abgabe an den königlichen Schaß. Nie waren diese Uebelstände größer als zur Zeit der Minderjährigkeit Friedrichs II; Jeder wollte für die ihm geleisteten Dienste auf Unkosten des Ganzen belohnt sehn. So erhielten z. B. die Stiftsherren in Palermo im Jahre 1200 um deswillen die Erlaubniß eine große Menge Getreide steuersrei auszusühren 3; und im

<sup>1</sup> Gregor. II, 109, 121, 148. Pecchia II, 229.

<sup>2</sup> Innoc. III, epist. V, 74. Gab boch felbst Roger 1129 ber Fas milie Porci Freiheit von allen Bollen, Berzehrungssteuern u. s. w. Gallo ann. II, 21. Die Steuerbefreiung, welche Friedrich II nach bem Cod. epist. Vindob. No. 305, F. 117 Jemandem ertheilt, geshört wahrscheinlich in die Zeit seiner Minderjahrigkeit.

<sup>3</sup> Mongitor bullae 73, 87.

Jahre 1211 wurden ihnen überwiesen: viele Sebungen an Getreide, Bein, Fischen und Früchten, die Einnahmen von ben Farbereien und ber Zehente von der Thunfischerei.

2018 Friedrich endlich die Regierung felbst mit fraftiger Sand ergriff, hatte er ben festen Willen, Alles bei ben ge= priesenen Einrichtungen Konig Wilhelms II zu laffen, ober wiederum barauf zurudzuführen; und bies gelang ihm auch größtentheils in ben erften Jahren. Befonbers merkwurdig ift in biefer Beziehung ein Gefet von 1232, welches nicht nur viele Arten ber Abgaben fennen lehrt, fondern auch beweiset, bag ber Raifer um biefe Beit noch in feiner Gelb: noth war 1. Es beift barin: bie Burger follen von ben Baaren, welche fie einführen ober ausführen, nicht mehr bezahlen als fonft. Ferner tritt ber alte Steuerfat wieber ein fur Aepfel, Raftanien, Ruffe und andere Früchte, bei dem Grasgelbe von Bieb, ber Sanbelsabgabe von verfauf= ten Pferben ober anderen Thieren, bei bem Bage = und Meg: Gelbe von Baaren und Lebensmitteln, bei der Ub= gabe ton Thunfischen, Sarbellen, Flachs, Baumwolle und Leber. Die Abgabe vom Sanfe fallt kunftig gang weg. Bon benen, welche Bein im Ginzelnen ober im Gangen verkaufen, wird nichts verlangt, sondern in ihrer hinficht bas altere Berkommen beibehalten. Beim Pachhofs = und Ber= bergs : Gelbe follen funftig von ber Unge drei Gran erlaffen2, und bie Muffeher verpflichtet fenn, fur Bette, Stroh. Licht und Solz felbst zu forgen. Die Abgaben ber Schlach= ter werden ermäßigt für einen Ochsen oder eine Ruh und fur ein Schwein um brei Gran, fur einen Wibber ober ein Schaf um zwei Gran.

In den spateren Jahren seiner Regierung, wo Friedrich von so vielen Feinden bedrangt und in so vielen Hoffnungen getäuscht wurde, wo er so viele Zwecke zu gleicher Zeit verfolgen mußte; wurden, unter anderen Uebeln, auch die

<sup>1</sup> Rich. S. Germ. 1030.

<sup>2</sup> Die Berkurgung Gr. kann man als Gran ober als Groschen beuten.

Gelbbedurfnisse täglich brückender und er nahm zu außersordentlichen Hulfsmitteln seine Zuflucht. Keine Bemühung, in Hinsicht solcher neuen Ausschreibungen und Erhebungen das Richtigste aufzusinden, konnte alle Unzufriedenheit verstilgen. Dies fühlend, schwört er in der Einleitung zu einem neuen Steuergesetze: es sey ihm bei Gott selbst äußerst leid und er fordere gewiß nur, weil seine Ehre es unumgänglich verlange, welche Geldmangels halber preis zu geben, die Treue seiner Unterthanen zweiselsohne nie erlauben würde.

Der Finangminifter hatte eine außerst genaue und vollstandige Nachweisung über alle Rechte. Besitzungen und Staatseinnahmen in ben Banben. Die letten laffen fich auf folgende Zweige guruckbringen: erstens, personliche Leistungen und unmittelbare Berpflichtungen; und zwar Kriegsbienft, unentgeltliche Aufnahme und Berpflegung bes Raifers und feiner Beamten u. f. w. Statt biefer unmit= telbaren Leiftungen traten indeg nach freiwilligem Ueberein= fommen oft baare Geldzahlungen ein2. 3meitens, Sand= und Spann = Dienste zu Unlegung neuer Stabte und Bur= gen, Lieferungen und Unfuhr von Solz u. f. w. fur die Flotte und bas Rriegszeug3. Gelbst Mosterleute maren bie= von nicht ausgenommen. Drittens, Ginnahmen von den Lehngütern mahrend ber Minderjahrigkeit ber Bafallen, von geistlichen Stiftern und Rloftern wahrend ihrer Erledigung. Biertens, Ginnahmen beim Lehnwechsel, Eroffnungen von Leben, für Aechtigung unehelicher oder Priester=Rinder, und fur andere Gnabenbezeigungen. Fünftens, Ginnahmen man= nichfacher Urt von den Krongutern. Sechstens, Grundzins von dem nicht zu Kriegslehn ausgethanen gande und von vielen ftabtifchen Grundstucken. Siebentens, Sanbelsfteuern bei ber Einfuhr und Ausfuhr vieler Baaren, Bolle, Sa=

<sup>1</sup> Petr. Vin. II, 38.

<sup>2</sup> Rich. S. Germ. 1025. Saba Malasp. III, 16.

<sup>3</sup> Rich. S. Germ. 1001, 1026, 1028, 1044, 1047. Gregor. I, 70—80. Bianchini I, 238.

fen =, Wege = und Wage = Gelber. Achtens, Einnahmen von dem oben erwähnten eigenen Handel, oder von den in dies fer Beziehung harter besteuerten Gegenständen, wie Eisen, Rupfer, Stahl, Seide, Salz und Färberwaaren. Neunztens, Verzehrungssteuern, beim Eingang in die Städte oder von den Gewerbtreibenden erhoben, z. B. von Seise, Talg, Fleisch, Wein, Getreibe u. s. w. dehntens, Schutzeld und besondere Steuern von Juden und Saracenen. Elstens, Gerichtsfälle und Strafgelber. Zwölstens, außerorsdentliche Steuern oder Kollekten?

Von vielen dieser Einnahmen ist schon oben gesprochen worden, und über andere sehlt es an genaueren Nachrichsten; weshalb wir hier nur noch in Beziehung auf die zusleht erwähnten außerordentlichen Steuern Einiges beibringen wollen. Der Kaiser schrieb dieselben, ohne anerkanntes vertragmäßiges Recht, disweilen bloß nach eigenem Willen auß; disweilen entschuldigte er sich dabei auf die oben erwähnte Weise; disweilen brachte er sie auf den Lands und Reichs Tagen in Untrag, und ließ die vom ganzen Reiche auszubringende Summe bewilligen. Hier bestimmte man serner, nach Maaßgabe der Einwohnerzahl und der Feuerstellen, den Untheil, welchen jede Landschaft vom Ganzen übernehmen musse. Die weitere Vertheilung auf einzelne Orte ging hingegen durch die Hände der Landsrichter, und zuletzt durch die Hände der Ortsbeamten\*.

<sup>1</sup> Die Barone und Prataten hatten, unter ben naturlichen Einschränftungen, ahnliche Einnahmen; nur Meer: und Hafen: 3olle erhob die Krone, wie es scheint, ganz ausschließlich. Gregor. I, 96. Um 1193 zog der Bischof von Melsi, nach einem alten Freibriefe, Judenzins und Einnahmen von Babern. Ughelli Ital. sacra I, 925.

<sup>2</sup> Auch aus Tunis erhielt Friedrich Bins, aber wohl schwertich maherend seiner gangen Regierung. Monach. Patav. 733. Regesta Caroli I, 1, 148.

<sup>3</sup> Regest. 306.

<sup>4</sup> Gregor. III, 112-122.

Damit jedoch bies Geschäft, fofern es ausschließend burch fonigliche Beamte geleitet werbe, nicht zu Einseitigkeiten und Parteilichkeiten fubre, mußten jedesmal achtbare Danner aus ben Gemeinen baran Theil nehmen. Much bo= ben biefe bas Gelb ein, und lieferten es bann im Ban= gen an ben Landrichter, ober vielmehr an die Rechnungs= beamten der Landschaft ab. Die Barone und der übrige Abel gablten die außerorbentliche Steuer von allem Gute. bas nicht bei Festsetzung bes Lehndienstes zur Berechnung gezogen war'; und wiederum pflegte man allen übrigen Unterthanen in ben Kallen eine außerorbentliche Steuer aufgulegen, wo die Lehnsmannen (wie bei Berheirathung einer Prinzeffinn, beim Ritterfchlag eines Prinzen u. bergl.) un= gewöhnliche Leistungen übernehmen mußten. So betrug Die Beirathofteuer, welche bei ber Berebelichung ber Toch= ter Friedrichs an ben Markgrafen von Meißen erhoben wurde, die Salfte einer damals ichon gebrauchlichen außer= orbentlichen Steuer.

Die Geistlichen wurden nicht immer auf gleiche Weise, sondern milder oder strenger behandelt, je nachdem der Kaisser in freundlichem oder seindlichem Verhältnisse zum Papste stand. Einige Male gingen sie ganz frei aus, dann wurden sie, keineswegs aber ihre mittelbaren Mannen und ihre Unterthanen verschont; oder man verlangte die Ubgabe nur nach Verhältnis ihrer nicht anderweit pflichtigen Güter; oder man sagte endlich: sie sollten zahlen nach ihrem Vermögen, das hieß gleich allen übrigen nicht Bevorrechteten. Sie mußten es noch für einen Vortheil halten, wenn sie die auf ihre Untergebenen vertheilten Steuern, selbst, und ohne Dazwischenkunft eines königlichen Beamten einsammeln durfeten. Kirchengut, welches an andere Personen kam³, uns

<sup>1</sup> Regest. 325. Gregor. II, 100. Petr. Vin. V, 16.

<sup>2</sup> Regest. 273, 325, 334, 372, Petr. Vin. II, 38. Troyli IV, 2, 224. Mongitor bullae 102.

<sup>3</sup> Gattula III, 339.

terlag allen gewöhnlichen Abgaben. Ueberhaupt schien man erst allmablich die Grundfate entdeckt zu haben, nach welden jene außerorbentlichen Steuern am billiaften auszu= Schreiben maren; wenigstens gurnt Friedrich Unfangs über mancherlei eingetretene Digbrauche, und befonders barüber, baß ben Urmen im Berhaltniß zu ben Reichen ein über= trieben großer Untheil aufgelegt fen 1. Gben beshalb be= fahl er iene Buziehung tuchtiger Gemeineglieder und offene Mittheilung ber gangen Steueranlage. Jeder Gebruckte manbte fich nunmehr an die Gemeine, und wenn er ba= felbft feine Bulfe fand, fo ging feine Beschwerbe mit ben Abschriften ber Berhandlungen und ber Steuerrolle nach Sofe. Bei ber Abschätzung follte aber Rucksicht genommen werben auf bas gange Eigenthum und alle Einnahmen; und wiederum nicht bloß auf die Einnahmen, sondern auch auf Die Ausgaben und Laften, ja fogar auf ben Buftand, bie Bahl, Die Bedurfniffe jeder Familie überhaupt, um hiernach einen reinen wahrhaft besteuerungsfahigen Betrag ju ermit= teln. Go oft es nothig fchien, wurde die Steuerrolle berichtigt, und Grundftucke famen immer ba gum Unfage, wo fie lagen. Aber ungeachtet aller loblichen Borkehrungen erschienen diese außerordentlichen Abgaben, welche sich unter Friedrich und feinen unmittelbaren Nachfolgern in regelmäßig wiederkehrende verwandelten2, fehr drudend und manche Steuerpflichtige begaben fich, um ihnen zu entgeben, beim= lich aus einer Landschaft in die andere: allein fie wurden aufgefucht, zuruckgebracht und wohl noch obenein bestraft. Doch fand wegen der Steuerrefte, feine Abpfandung bes Bugviehes ftatt3.

Die Ausgaben nun, welche von biefen Ginnahmen bestritten werden mußten, waren folgende: erstens, Zuschuß zu den Kriegsausgaben an Solbner und Matrofen, zur Ru-

<sup>1</sup> Regest. 267, 338. Petr. Vin. II, 39.

<sup>2</sup> Petr. Vin. V, 18. Spinelli zu 1250. Troyli IV, 3, 456.

<sup>3</sup> Codex Vindob, Philol, No. 305, Fol. 129,

ftung ber Flotte, zum Festungsbau, zur Unschaffung von Rriegszeug u. f. w. (Ungeachtet ber größte Theil ber Rriegs= kosten nicht aus offentlichen Kassen bestritten warb, und man im Frieden fein Kriegsheer hielt, fo blieb doch biefe Mus= gabe eine ber bedeutenbften.) Zweitens, gur Befolbung ber Beamten. Drittens, ju Gnabenbezeigungen . Biertens, für Unterhaltung bes Sofftaates. Funftens, Musgaben fur Biffenschaft und Runft. - Leider überstiegen biefe Ausgaben oft jene Ginnahmen; weshalb man feine Buflucht einige Dale (wie z. B. behufs bes Kreuzzuges) zu inlandischen, mahrschein= lich unverzinslichen Unleihen nahm; bann aber auch zu Unleiben im Austande überging, welche dem erften Un= scheine nach an Rostspieligkeit Alles übersteigen, mas in abnlichen Bedrangniffen wohl in unferen Tagen bewilligt wurde. Besonders fah sich ber Kaifer im Jahre 1239 genothigt, große Summen bei romifchen Raufleuten zu bor= gen, und ihnen monatlich brei vom Sundert zu versprechen; ja weil eine Unleihe von 322 Ungen nicht zur bestimmten Beit2, fondern feche Monate fpater zuruckgezahlt murbe, fo gab man nun vier Ungen ftatt brei, ober 429 ftatt 322 Ungen, welches aufs Sahr funfzig vom Sundert beträgt. Diefe Erscheinung ift zu fchrecklich, als bag man fie ohne alle weitere Prufung binnehmen burfte, und wir hoffen burch folgende Bemerkungen der Wahrheit naber zu kommen. In allen jenen Unleihevertragen ift zuvorderft von laufenden Binfen nirgends bie Rede; wogegen ber Raifer feinen Beamten wiederholt und aufs Ernftlichste befiehlt, Die Rudzahlung des Hauptstuhles unfehlbar am Verfalltage vor= zunehmen, damit feine Kasse nicht durch die Verzögerung in die Ausgabe ber Binszahlung gerathe3. Jener hohe Sat

<sup>1</sup> Auch an Geiftliche. Mongitor bullae 60, 61, 87.

<sup>2</sup> Regest. 250, 255, 266, 268, 280, 300, 314, 327. Rich. S. Germ. 997, 998.

<sup>3</sup> Ne per moram curia nostra dispendium usurarum incurrat. Regest, 333.

ift ferner bloß fur Berzugszinfen versprochen. Daraus scheint uns zu folgen, daß laufende Binfen überhaupt nicht gezahlt wurden und das ganze Gefchaft ein gewagtes war, beffen glucklicher ober unglucklicher Ausgang fur ben Rauf= mann von der punktlichen oder unordentlichen Geldwirth= schaft bes Kaifers abbing. Da aber bie Unleihen in ber Regel auf sechs Monate gemacht wurden, so verringerte fich die Gefahr fur ben Raufmann: benn wenn ber Raifer auch nur etwa vier Wochen zu fpat zahlte, fo nutte jener bennoch fein Geld zu fechs vom hundert. - Sollte indeffen diese Erklarung falfch fenn, so brangt fich eine zweite auf: bag namlich jene mit ben angesehenften romi= fchen Saufern gefchloffenen Bertrage nicht als bloge Gelbgeschäfte, sondern als staatskluge Maagregeln zu betrach: ten sind, wodurch ber Kaifer bie Darleiher entweder begunftigen, fur fich gewinnen und gegen ben Papft ftim= men wollte; oder wenn sich bas Blatt gewendet, wenn Rom sich gegen ihn erklart hatte, so standen ihm burch Innebehaltung jener Gelber bebeutende Strafmittel gu Gebote. Endlich, war der Bingfuß in jenen Beiten ungleich hoher, als jest. Als Mailand im Jahre 1197 febr ftrenge Gefete gegen ben Bucher gab', galten funfgehn vom Sun= bert noch fur einen billigen Sat, und als einige Rirchen in Toskana ums Sahr 1234 Gelb leiben mußten, scheint man den Urkunden nach, zwanzig vom Sundert als bas Ge= wohnliche betrachtet zu haben. - Wenn nun biefe Grunde auch nicht zureichen konnen und follen, um jene Unleihen als wohlfeil barzustellen, so vertilgen sie boch ben Schein einer mahnsinnigen Berschwendung. Huch haben wir um fo weniger Urfache, ben Raifer berfelben anzuklagen?, ba er bei eintretendem Geldmangel alle irgend entbehrlichen Musgaben, 3. B. Unfaufe und Neubaue, fogleich einstellte,

<sup>1</sup> Giulini 134. Cartepecore di S. Bartol. di Pistoja, Urf. von 1234-1235.

<sup>2</sup> Regest, 270

und fich bei Bewirthschaftung seiner Guter hochst aufmert= fam und beforglich zeigt.

XIV. Bon den Krongutern und deren Berswaltung. Die Kronguter wurden theils auf Rechnung verwaltet, theils verpachtet. In jenem Falle trat eine genaue Aufsicht ein'; in diesem ließ man sich eine Bürgschaft bestellen. Bei den großen königlichen Schafherden, den Stutereien u. s. w. wurde ein Mittelweg zwischen eigener Berwaltung und Berpachtung in der Art ergriffen², daß der Uebernehmer und Psleger derselben einen bestimmten Untheil von dem Ertrage bekam. Man hielt streng auf den Forst und Jagd Bann³, und es wird als große Gnade herausgehoben, daß der Kaiser landenden Kreuzsahrern erslaubte zwanzig wilde Schweine zu schießen, und den Sinwohnern ganz holzarmer Gegenden Schirrholz aus seinen Wäldern bewilligte.

Ueber die Krongûter einer Landschaft führte ein Proseurator oder Amtsrath die Aufsicht, dessen Amt in der Resgel von dem des Landkammerers getrennt, disweilen aber auch damit vereinigt war. Ihm lag die Sorge ob für alle königlichen Accker, Wiesen, Gärten, Weinberge, Forsten, Jagden, Herden, Wohns und Wirthschafts Gebäude, Lustschlösser u. dergl. Er ließ, sosern es nothig schien, pflanzen, ärnten, verkausen, bauen u. s. w. Er hob alle Kronzgefälle, Erbgelder und Besthaupt, er nahm alle erössneten Laßgüter oder Zinslehen an sich, und sührte über dies Alles die genauesten Rechnungen, von denen eine Abschrift nach Hose ging, die andere aber in seinen Händen blieb. — Bisweilen wurden ihm auch Handelsgeschäfte anvertraut: so sinden wir z. B. daß man vorräthige Gelder zum Unstauf von Getreide, Pech u. dergl. verwendete, und den aus

<sup>1</sup> Regest. 318, 334, 335, 367.

<sup>2</sup> Ibid. 268. Gregor, III, 125.

<sup>3</sup> Regest. 268, 325, 366.

<sup>4</sup> Ibid. 234, 236, 244. Bianchini I, 265.

vem Verkaufe gezogenen Gewinn berechnete. Hatte im umzgekehrten Falle eine Landschaft Mangel an einem Gegenzstande, während davon in der zweiten noch königliche Vorzräthe vorhanden waren, so mußten sich die Umtsräthe unzter einander das Nöthige zum Einkaufspreise verabsolgen.

Bu ben wichtigften Geschäften ber Umtgrathe gehörte endlich bie Leitung ber Berpachtungen. Gie fertigten vorher genaue Unschlage 1, wo Lage, Umfang, Gute bes Bo= bens, Berth ber Ueberlieferungsftucke und Borrathe, wo ber bisherige Ertrag, bie bestandigen und unbeftandigen Befalle, die Dienste u. f. w. nachgewiesen, und die ju er= wartenden Mehreinnahmen genau berechnet waren. Fehlte es ihnen an Beit, diese außerordentlichen Arbeiten allein gu bestreiten, so wurden ihnen Gehülfen und Tagegelber bewilligt. Jene hoheren Orts gepruften und bestätigten Un= folage wurden nun bei ben Berpachtungen jum Grunde gelegt, und die Bertrage gewohnlich nur auf funf Sabre geschloffen, weil ber zunehmende Wohlstand steigende Gin= nahmen vermuthen ließ. Doch bewilligte man gern eine langere Pachtzeit wenn von gang vereinzelten, ober zeither wuften, oder muhfam anzubauenden fumpfigen Grundftucken u. bergl. die Rebe war.

Ungeachtet aller Vorsichtsmaaßregeln blieben boch bisweilen Pacht = ober Steuer=Reste, welche der Kaiser durch besondere Bevollmächtigte streng beitreiben ließ; sosern nicht beren Untersuchung ergab, daß man jene schlechterdings niederschlagen musse und den Beamten keine Schuld der Saumniß treffe?. "Herr, sagte ihm einst ein getadelter Steuereinnehmer, das Land ist arm, wovon soll es zahlen?" und Friedrich zurnte ihm nicht wegen dieser freimuthigen Rechtsertigung. Der Reichskämmerer und seine Rathe bil-

<sup>1</sup> Constit. I, 87. Regest. 238. Bisweilen icheint ber Umterath auch in einem abhangigen Berhaltniffe gum Canbtammerer geflanden gu haben.

<sup>2</sup> Rich, S. Germ. 1048. Spinelli 1067.

beten bie hohere Stelle fur bie Umterathe; por Ullem aber zeigt sich hier bes Raifers eigene, auch bas Kleinste nicht verschmahende Einwirkung. Gleich Rarl bem Großen scheint er in bem Ginfachsten und Sauslichsten eine Erholung von ben schwersten Sorgen, ein erheiternbes Gegenstuck zu Unstrengungen gang anderer Urt gefunden zu haben, und in ben Tagen wo ber heftigste Streit mit ben Papften, wo ber gefährlichste Krieg feine Krafte ganz und ungetheilt in Unspruch zu nehmen schien, erließ er aus weiter Ferne Berordnungen, und fein Gedachtniß betrog ihn nicht über Dinge, welche berjenige gar nicht bes Behaltens wurdig balt, bem fie nur in ihrer vereinzelten Rleinheit erscheinen. So befahl er: man folle Palmen, Indigo und andere Karbefrauter auf feinen Gutern bauen, ben Stuten Gerfte geben', bamit fie mehr Milch fur ihre Fohlen bekamen; bei miggerathener Eichelmast bie überfluffigen Schweine schlach= ten, ebe fie abmagerten, einen neuen Taubenschlag anle= gen u. f. w. Er ordnete, wenn, wie viel und wovon man ben Knechten und Magben, Rocke, Jaden und hemben machen folle, und schrieb dabei: "da die Dienerinnen in unferem Palaste zu Meffina aus unseren Kassen gelohnt werden, aber nichts zu thun haben; fo befehlen wir bir, daß bu sie mit Spinnen ober auf eine andere nubliche Beife beschäftigest, bamit sie ihr Brot nicht in Duffiagang effen." - Und fo bekummerte sich ber Raifer, welcher hier zugleich als Land = und Saus = Wirth erscheint, um Jegli= ches, bis auf bas Reinigen ber Weinfaffer, bie Benugung ber Ganfefebern, bas Stopfen ber Betten und bas Berschneiben der Sahne?.

XV. Die Biffenschaft. Seit Karl bem Großen und Alfred von England konnte man keinem weltlichen

<sup>1</sup> Regest. 248, 261, 262, 295, 321, 367. Alcuni Giudei venuti del Garbo, piantassero l'indaco, l'alcana ed altri forastieri semi. Gregorio discorsi 154.

<sup>2</sup> Petr. Vin. III, 67. Gregor, III, 122-125.

Berricher nachruhmen, daß er Runft und Wiffenschaft über bas allernachste und bringenofte Bedurfnig binaus beforbert hatte; deshalb erscheint Friedrichs II bafur bewiesene raft= lose Thatigkeit boppelt wichtig und preiswurdig. Zwar kann fein Einzelner ploblich einer widerstrebenden Beit jene bochften Richtungen bes menschlichen Geiftes aufzwingen: wohl aber kann er bas bereits Ungeregte in lebendige Bewegung bringen, die Knofpen zu Bluthen entfalten helfen und bem Befruchteten bie Geburt erleichtern. Fur folch ein ber Beit angemeffenes, geiftreiches Gingreifen murben Peri= fles, Augustus, Lorenz ber Medicaer mit Recht gerübmt; und wenn diese in Sinsicht bes in ihren Tagen wirklich hervorgegangenen ben Borgug verbienen, fo barf auf ber anderen Seite nicht vergeffen werben, wie viel schwieriger ber Unfang unter Friedrich war, und wie viel mehr Sin= berniffe ihm entgegentraten 1.

Freilich hatten die wissenschaftlichen Bestrebungen im unteren Italien nicht völlig ein Ende genommen: aber die arztliche Schule in Salerno wirkte nur in einer sehr einseitigen Richtung, und was in einzelnen Alostern, besons ders in Montekassino<sup>2</sup>, während des zwölsten Jahrhunderts für Geschichte und Naturgeschichte, Größenlehre, Sternstunde und Lonkunst geschah, war mehr ein langsames Bewegen in hergebrachten Kreisen, als ein kräftiges Beginnen in neuen Bahnen.

Die griechische Sprache blieb zwar in den außersten Theilen von Neapel und in Sicilien noch so sehr Bolks-sprache, daß Friedrich II sein Gesethuch mußte in dieselbe übersehen lassen: allein wie wenig mit dem bloßen Dassenn derselben für die Wissenschaft gewonnen ist, hat Konstantinopel und die spätere Zeit hinreichend bewiesen. Nur

<sup>1</sup> Se Federico fosse vissuto nei più belli anni d'Atene o di Roma, sarebbe fra gli nomini celebri, maggiore di Alessandro e maggiore d'Augusto. Della Valle lettere No. XIX.

<sup>2</sup> Signorelli II, 266.

so viel folgt unwidersprechlich aus den vorhandenen Beug= niffen: bag bie alten Schriftsteller nicht aus Mangel an Sprachkunde bloß aus dem Arabischen ins Lateinische überfest wurden; und umgekehrt ift wiederum auch die Deis nung grundlos, als fen Renntnig bes Arabischen fehr felten gewesen', zu einer Zeit, wo Friedrich noch viele taufend grabische Unterthanen hatte. Daffelbe gilt endlich auch fur bas Bebraifche. Um es indeffen an einzelnen Beweiß= ftellen nicht gang fehlen zu laffen, erwähnen wir Folgendes: ber Erzbischof Roboald von Amalfi, zur Zeit Konig Rogers, verstand lateinisch, griechisch und bebraisch?. Die Grabschrift bes 1175 in Messina verftorbenen Ergbischofes ift griechisch, 1180 finden wir baselbst noch griechische Geist= liche und Gemeinen; nach bem Freibriefe Beinrichs VI von 1194 foll in jener Stadt von drei Beamten einer ein Brieche fenn. Der Magister Jordanus machte griechische Berfe auf Kriedrichs Belagerung von Parma u. f. w.

Wichtiger als diese Einzelnheiten, welche nur das Dafeyn außerer Mittel beweisen, ist die Frage: ob und wie Friedrich dieselben anwandte? Durch Nachforschungen in seinen eigenen Staaten, durch Benuthung seines Ausenthaltes in Sprien³, durch Berbindungen mit arabischen Herrschern und durch Unkauf brachte er mehr Bücher zusammen, als irgend ein Fürst seiner und der nächstvergangenen Zeitz und zwar sammelte er nicht bloß Werke einer, sondern jeder Art, und neben den alten Schriftstellern und den Kirchenvätern, erhielten auch die Romane späterer Zeiten\*

<sup>1</sup> Tiraboschi IV, 318. Murat. antiq. Ital. III, 918. Signor, II, 298. Tansius 156. Jourdain sur les traductions d'Aristote 30, 40, 42.

<sup>2</sup> Chron, archiep, Amalf, 168, Gallo ann. 48, 50, 68. Frid. de arte ven. praef, XVI,

<sup>3</sup> Schröckhe Rirchengesch. XXIV, 325. Tirab. IV, 75.

<sup>4</sup> Regest. 537 heißt es: quaterni scripti de libro Palamides, qui fuerunt quondam magistri Romanz. (sic) wurden bem Raiser geschickt.

und die Gedichte der letten Tage ihre Stelle. Um aber bie alten griechischen Schriftsteller zuganglicher zu machen, wurden auf feinen Befehl mehre berfelben aus ber Urschrift. ober aus ben grabischen Uebersetungen ins Lateinische über= getragen', 3. B. ber Ulmageft bes Ptolemaus, und die Thiergeschichte fo wie andere Berke bes Aristoteles?. Seine Cobne folgten Diesem Beisviele. Go ließ ber junge Ronia Konrad im Sabre 1236 eine zu Meffina gefundene Sand= schrift von ben Thaten ber Konige; Manfred ließ burch Bartholomaus von Meffina bie Sittenlehre bes Ariftoteles überseten. Wenn auch einige Bucher biefes Weisen ichon früher im Abendlande bekannt waren, fo mehrte fich boch ohne Zweifel die Bekanntschaft mit benfelben burch die Bemubungen ber Sobenstaufen: benn Raifer Friedrich war fo weit entfernt von ber fleinlichen Begier nach ausschlieflis dem Besit jener Schabe, bag er fie vielmehr ber Universitat Bologna, ohne Rucklicht auf beren ibm oft feindliche Befinnung, mit einem Schreiben überfandte, worin er bem Wefentlichen nach außert3: "die Wiffenschaft muß ber Berwaltung, ber Gesetgebung und ber Rriegskunft zur Seite geben; weil diefe fonft, ben Reizungen ber Welt und ber Unwissenheit unterliegend, entweder in Tragheit verfinken .ober zugellos über alle erlaubten Granzen binausichmeis fen. Deshalb haben wir von Jugend auf die Biffenschaft gesucht, und sie in ihrer eigenthumlichen Gestalt geliebt. Nachher wurden wir durch die Gorgen ber Regierung frei= lich oft davon abgezogen: aber keinen ersparten Augenblick ließen wir in Mußiggang vorbeifließen, sondern verwendeten ihn mit freudigem Ernfte gum Lefen trefflicher Berke: ba= . mit die Seele sich aushelle und kraftige durch Erwerbung

<sup>1</sup> Samburg. Nachr. II, 364. Meiners Bergt. II, 676. heeren Gefc. ber flaff. Liter. I, 246. Gallo ann. II, 85.

<sup>2</sup> Raheres und fehr Grundliches hierüber in bem bereits angeführten Berte von Jourdain, 132, 164.

<sup>3</sup> Petr. Vin. III, 67.

ber Wiffenschaft, ohne welche bas Leben bes Menschen ber Regel und ber Freiheit entbehrt. Darum haben wir jene trefflichen Werke junachft für uns überfeben laffen: meil aber bas eble Befitthum ber Biffenschaften burch Berbreis tung und Bertheilung fich nicht mindert ober zu Grunde geht, sondern besto bauerhafter und fruchtbarer beranwachst. je mehr man sie mittheilt und verbreitet: so wollen wir Diese gewonnenen Fruchte mancher Unstrengung nicht verbergen, noch ben eigenen Befit fur recht erfreulich halten, ehe wir ein fo großes Gut Underen mitgetheilt baben. Die= mand aber hat barauf ein naberes Unrecht als biejenigen Manner, welche aus ben alten reichen Behaltern fluglich neue Bache ableiten und durftigen Lippen ben fugen Labe= trank barreichen. Deshalb moget ihr biefe Berke als ein Geschenk eures Freundes, bes Raifers, gern aufnehmen und um feiner Empfehlung und ihrer inneren Trefflichkeit mil= len, benen zugesellen, welche ihr burch eure Erklarung neu belebt." - Und nicht minder weise schreibt Friedrich ein anderes Mal1: "wir glauben, daß es uns nuge und Ge= winn bringe, wenn wir unferen Unterthanen Gelegenheit verschaffen sich zu unterrichten: benn gebilbet, werden fie Rechtsfachen geschickter fuhren und, ber herrlichen Stube ber Wiffenschaft vertrauend, fich, die Ihrigen und bas Ba= terland beffer fchuben."

Bei dieser Sinnesart, mußte es dem Kaiser überaus am Herzen liegen, den Bildungsstand des Volkes in seinem eigenen Erbreiche zu verbessern. Zwar sehlte es in den größeren Orten nicht ganz an Schulen, wo wenigsstens die Anfangsgründe der Sprachen beigebracht wurden; in den Klöstern geschah doch etwas für die Ausbildung der Mönche, und einzelne tüchtige Männer kamen durch Stiftungen hie und da dem Mangel zu Hülfe. So gründete z. B. der Kardinal Peter von Kapua daselbst im Jahre 1208 eine Schule sur die freien Künste, wo Geistliche und

<sup>1</sup> Martene coll. ampliss. II, 1141.

Laien umsonst Unterricht genossen', und der Lehrer jährzlich zehn Unzen Goldes, für jene Zeiten eine sehr große Summe, erhielt. Aber dies Alles reichte nicht aus, und obgleich Friedrich seine Sorgfalt auch auf die eigentlichen Schulen richtete und deren wichtige Eigenthümlichkeit erzfannte; so schien ihm doch ein Vereinigungspunkt für das Ganze und das Mittel zu sehlen, über die Mittelmäßigzfeit vorzurücken. Wollte Iemand damals höhere wissenschaftliche Bildung erlangen, so mußte er Neapel und Sizitlien verlassen, sich nach Bologna oder gar nach Paris bezgeben; was nicht allein mit großen Kosten, sondern auch mit Gefahren verknüpft war und die Besorgniß erregte: es möge mancher Grundsatz in die Heimath zurückgebracht werden, welcher dem Bestehenden und Vaterländischen nicht ganz angemessen sey.

. Deshalb grundete Friedrich im Jahre 1224 eine neue Universitat für fein ganges Reich in Neavel2. Schonbeit ber Natur, Fruchtbarkeit und Bohlfeilheit fprachen in außerer Sinficht fur biefe Stadt, und bas Berufen ber ge= rubmteften Lehrer aus allen Fachern, gab ber neuen Unftalt fogleich wiffenschaftliche Saltung. Den Studirenden verbieg man Sicherheit fur ihre Perfonen und ihre Guter; fie erhielten ihren eigenen Gerichtsstand und ihre eigene Obrig= feit, und wurden von vielen, fonst allgemeinen Abgaben und Diensten befreit. 3mei Burger und zwei Studenten ichan= ten binnen Sahresfrift alle Miethewohnungen ab, bamit fein Streit entstehe und Niemand übertheuert werbe. Man hatte Maagregeln getroffen bag bie Studirenden, im Kall ein= tretender Berlegenheiten, Geld gegen Pfand zu billigen Bebingungen erhalten konnten, welches wahrend ihrer Studir= zeit nicht von den Glaubigern durfte beigetrieben werden.

<sup>1</sup> Pansa I, 112. Ughelli Ital. sacra VII, 210.

Petr. Vin. III, 10—13. Giann. 428. Signorelli II, 408. Rich.
 Germ. 997, 1035. Tirab. IV, 59, 420—430. Bonon. hist.
 misc. unb Griffo &u 1225.

Allen Fleißigen und Geschickten versprach ber Kaiser schnelle und angemessen Beförderung. Solche Vorzüge und Besgünstigungen veranlaßten allerdings daß sich sehr Viele, und unter ihnen Einige wohl nicht aus rein wissenschaftlichen Gründen, zur Universität drängten: aber Friedrich traf das gegen keine ängstlichen Maaßregeln, und theilte die in anzgeblich wissenschaftlicheren Zeiten hervordrechende gemeine Furcht nicht: als werde es bei Beförderung der höheren Richtungen des menschlichen Geistes, balb an Händen sur das Gemeinste sehlen.

Bahrend bes Raifers Abwefenheit in Sprien und bem Rriege mit dem Papste litt die Universitat fehr; nach feis ner Ruckkehr aber wirkte er thatig und mit Erfolg fur ihre Berftellung, berief bie etwa im Austande Studirenden (ben schon fruber ertheilten Befehlen gemaß) gurud und unter= ftubte arme talentvolle Junglinge mit freigebiger Sand 1. 2018 die Bettelmonche, welche einige Lehrstühle ber Gottes= gelahrtheit bekommen hatten, im Jahre 1240 ihrer Gin= mifchung in Staatsangelegenheiten halber vertrieben murben. befette man die erledigten Stellen mit gelehrten Benedifti= nern aus Montekassino2. Sonft galt ber Berluft eines geachteten Lehrers fur etwas fo Bedeutendes3, daß ber Raifer barüber in mehren Schreiben fein ernstliches Beileid be= zeigte und die Studirenden troffete. Much ein Lehrer des Rirchenrechts ward angestellt: benn ob es gleich ber Rai= fer nicht in vollem Umfange anerkannte und manchen eigent= lich papstlichen Bestimmungen widersprach, so verwarf er boch keineswegs ben mehr chriftlichen Theil beffelben 4.

<sup>1</sup> Aus Gnaben feste Friedrich feft: daß alle Italiener und Nordlander in Reapel findiren burften; zur Strafe schloß er alle rebellischen Lombarden und Anhanger bes Papstes aus. Regest, 264.

<sup>2</sup> Origlia I, 81, 102. Gobelin. 280. Gregor. introd. 56. Jamsilla 495.

<sup>3</sup> Petr. Vin. IV, 7, 8.

<sup>4</sup> Giustin. Bibliot. istor. I, 195. Regest. 265. Ber Friedrich

Als hohere Lehranstalt dauerte neben Neapel nur die Schule der Aerzte in Salerno fort. Ware diese ganz auf arabische Weisheit gegründet gewesen, so müßte sie sich eher in Sicilien als in jener Stadt entwickelt haben ; aber man konnte ja die griechischen Aerzte in diesen Gegenden noch leichter aus den Urschriften, als aus den arabischen Ueberssehungen kennen lernen, und wir sinden hier schon vor Konstantin dem Afrikaner eine ärztliche Lehranstalt. Ja wenn Andeutungen in einer vatikanischen Handschrift nicht ganz trügen?, so gab es besondere Lehrer für Griechen, Saracenen, Lateiner und Hebräer, und sur jedes Bolk wurden Borlesungen in seiner Sprache gehalten.

Ronrad IV erhob Salerno, wahrscheinlich auß Zorn über Neapels Widersetlichkeit, zu einer allgemeinen Universsität für alle Fächer3: aber sein Tod hinderte wohl die Bollziehung dieses Beschlusses, und Mansred begünstigte wiederum Neapel auf jede Weise. — Unter Karl I von Unjou erhielt daselbst der Lehrer des Kirchenrechts jährlich fünsundzwanzig Unzen Gold4, der Naturwissenschaften oder Physist zwanzig Unzen, der Logist zwölf Unzen, der Sprachzlehre zehn Unzen. Wir wissen nicht, ob diese Vertheilung des Gehalts von Karls persönlichen Ansichten abhing, oder mit allgemeinerem Gebrauche stimmte; oder ob dadurch keizneswegs die höhere oder geringere Würdigkeit der Wissenzschaften, sondern nur die größere oder geringere Seltenheit der Lehrer ausgesprochen ist.

XVI. Die Kunft. Riemals war die Runft im unter ren Stalien ganz ausgestorben's: ob man aber ein romisches

waren allerdings Schulen in Neapel, aber durchaus keine eigenkliche Universität. Origlia I, 43.

<sup>1</sup> Signorelli II, 240. Tirab. IV, 200 u. f.

<sup>2</sup> Cron. msc 4936. Vatic. und Cod. epist. msc. 4957, 39.

<sup>3</sup> Tirab. IV, 61.

<sup>4</sup> Regest. Caroli I, I, 54.

<sup>5</sup> Dies beweisen unter Underem, die lehrreichen Werke bes herzogs von Serradifalco und bes Dr. Schulge.

ober italienisches Treiben berfelben neben bem griechischen annehmen burfe, kann bei ber Difchung fo mancher Bolker in diefen Gegenden zweifelhaft bleiben. Gewiß ichmolz bas Gebildete in eine zum Theil unbewegliche Form zusammen, welche wir, fofern fie fich nirgends an Bolks = und Staats = Grangen band, nirgends aus Bolkseigenthumlichkeit ber= vorwuchs', vielmehr die chriftliche, als die byzantinische nennen follten. Christliche Grundformen und Charaftere bielt man in aller Robeit ber ersten Ausführung fest, und fo fehr man auch erwarten mochte, bas neue Leben, welches bereits gegen das Ende des awolften Jahrhunderts in Sud = Stalien fur bie Runft begann, muffe von ben morgenlanbischen Griechen ausgegangen feyn; fo findet fich boch bafur kein hinreichender Beweis. Un diefer Stelle verdie= nen nur Erwähnung ber normannisch = beutsche Raifer felbst, und ber Pifaner Rikola. Diefer wurde zuerst burch alte Runftwerke angeregt ben berkommlichen Weg, auf welchem man nicht vorwarts fam, zu verlaffen 2, und leiftete fur jene Beiten unglaublich viel; Friedrich erkannte feinen Werth und nahm ihn gleich nach feiner Raiferfronung mit fich in fein Reich. Hier wirkte er als Bildhauer, als Baukunftler und vielleicht als Stempelschneider ber Augustalen; er baute einen Palast und eine Burg in Rapua, und erzog gewiß tuchtige Schüler, beren ber Raifer fo viele bedurfte. Nikola Ma= fuccio, ber erfte neapolitanische Bilbhauer und Baufunftler von Bedeutung, ftand ohne Zweifel mit ihm in naher Ver= bindung. Tomaso da Stefani, ber um die Mitte des breis zehnten Sahrhunderts als einheimischer Maler Bewunde= rung erregte, ware ohne bie allgemeinere, burch Friedrich veranlagte wiffenschaftliche und funftlerische Thatigfeit viel= leicht nicht von der alten Beise abgewichen.

<sup>1</sup> Mehr davon in den Alterthumern.

<sup>2</sup> Cicognara I, 343, 465. Lanci scuola napolit. — Morrona II, 87 spricht noch von einem Baumeister und Bildhauer Bartolomaus aus Pisa, welcher 1223 in Friedrichs Dienste trat.

Durch bes Kaisers Sorgfalt entstanden in Rapua und Neapel bie erften Runft fammlungen. Benigftens waren die Bucher, filbernen Gefage und Runftfachen mancherlei Urt, welche Karl I in der Burg Uovo zu Meapel fand', gewiß größtentheils unter Kriedrich II angeschafft, und in ber kapuanischen Sammlung befanden sich Bilbfaulen2, halberhabene Arbeiten und andere verwandte Gegenstande. Bieles ward gekauft, manches gefunden, einiges auch nach Rriegs = und Sieges = Recht mitgenommen. Go g. B. faufte Friedrich eine kunftreich gearbeitete Schale von Ongra und andere Roftbarkeiten fur zweihundert breifig Ungen; aus ber Gegend von Rom ward eine eherne Bilbfaule und eine eherne Ruh nach Luceria gebracht; aus dem abtrunnigen Ravenna wurden febr fcone Saulen , welche fich in ber Rirche bes heiligen Michael befanden, hinweggenommen und in Palermo aufgestellt. Bei Augusta in Sicilien ließ ber Raifer, auf ben Untrag eines Lehrers ber Rechte, Nachgrabungen veranftalten, welche, wie es scheint, bie Entbedung alter Kunstwerke zum 3wecke hatten's. — Solche Vorforge fur bie Ueberbleibsel fruberer Beiten um ihrer felbst willen, war wohl etwas gang Reues und Seltenes; weit ofter be= biente man fich ihrer bagu, ben Beburfniffen ber Genen= wart abzuhelfen. Go erbaute Bifchof Walter von Ugrigent ums Jahr 1127 eine Burg jum Schut gegen bie Sarace= nen 6, aus ben Denkmalen ber alten herrlichen Stadt; und zu einem Kirchenbau in Brundufium benutte man im Jahre 1145, wie so haufig, die Ruinen der Tempel. Ja felbst Friedrich II ließ, bei feiner Abreife nach Palafting, in biefer

<sup>1</sup> Regesta Caroli I, I, 93.

<sup>2</sup> Rinaldo II, 175. Granata I, 34.

<sup>3</sup> Regest. 257. Rich. S. Germ. 1050.

<sup>4</sup> Ferrar, chr. msc. Beim Bau einer neuen Burg in Ravenna foll man aus alten Saufen Ralk gebrannt haben. Fantuzzi III, XIV.

<sup>5</sup> Regest. 372.

<sup>6</sup> Gregor, I, prove IV. Bergleiche Pirri Sicilia I, 698.

Stabt aus Besorgniß vor papstlichen Anfällen eiligst eine feste Burg errichten', wozu die Steine der alten Wasserzleitungen, Theater und Tempel so verbraucht wurden, daß hier jest weniger Ueberbleibsel römischer Zeiten auszusinden sind, als in manchen ganz unbedeutenden Orten. Auf so traurige Fälle muß man das Sprichwort anwenden: Noth kennt kein Gebot; doch ist Friedrich II wegen jener Benuhung alter Baureste eher entschuldigt, als der Vicekönig Santa Fiora, welcher im Jahre 1557 ohne so dringende Veranlassung in Kapua das Gebäude niederreißen ließ, worin und woran sich die oben erwähnten von Friedrich gestammelten Kunstwerke befanden<sup>2</sup>. Das Meiste ging dabei aus bloßer Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit zu Grunde.

Ueberhaupt sind sehr wenig Kunstdenkmale aus jener Zeit noch vorhanden, und manches ist vielleicht noch versteckt und übersehen, weil man neben der kunftlerischen Burdigskeit nicht die geschichtliche Wichtigkeit beachtet; desto sorgfältiger wollen wir die wenigen Spuren nachweisen, welche sich barüber in Schriften zerstreut finden.

Im bischöstlichen Palaste zu Troja war bereits im Jahre 1204 die Stadt Foggia, wahrscheinlich auf der Mauer, absgemalt. Mehre Gemalde befanden sich im kaiserlichen Pastaste zu Roseto, und im Palaste zu Neapel die Bildnisse Friedrichs II und Peters von Vinea.

Von der Vortrefflichkeit der in Messina', Palermo und Brundusium geprägten Munzen ist schon gesprochen worden. Zu gleicher Ausbildung mag sich die Kunst der Golds schmiede erhoben haben; wenigstens wurden Thiergestals

<sup>1</sup> Andria 356, 384.

<sup>2</sup> Rinaldo unb Granata l. c.

<sup>3</sup> Innoc. III epist. VII, 151. Regest. 294. Castellan I, 275 behauptet, zu Reapel waren in S. Maria in Circolo und in S. Leonardo di Chiaja Gemathe von 1140.

<sup>4</sup> Regest. 243. Constit. III, 49. Daniele 40. Saba Malaspina III, 14.

ten, halberhabene Arbeiten u. bergl. in verschiedenen Meztallen, an Waffen, Rustungen, Schilden, Gesäßen, Leuchtern u. s. w. angebracht. Besonders merkwürdig mußte der aus Gold getriebene, mit Perlen und Edelsteinen verzierte Thronsessel Friedrichs II swyn, welchen später Karl von Anziou erbeutete und dem Papste Klemens IV schenkte. Die in Palermo für die hohenstausischen Könige versertigten, wohl verzierten und trefslich geglätteten Särge von Porphyr beweisen, daß die schwere Kunst diesen harten Stein zu bearzbeiten, nicht verloren war<sup>1</sup>.

Auf ber Brude über ben Bulturnus in Rapua ftanben bie von ben bankbaren Burgern errichteten Bilbfaulen bes Peter von Vinea, bes Thabbaus von Sueffa, und bes Raifers felbst?. Die beiben erften waren schon langst verlo= ren gegangen, bie bes geehrteren Raifers hatte fich bagegen erhalten, bis in ben neueften Rriegen (wo Berftorung alles Alten und herrlichen Grundfat wurde) freche Golbner ihr Urm und Auß verstummelten und fogar ben Kopf berunter= schlugen. Der Raifer ift sigend bargestellt, und hat ben einen Fuß etwas weiter vorgestrect, als ben anderen. Gine Sand ruht auf dem Anie, die andere ift bedeutfam aufgehoben, als begleite die forperliche Bewegung ein ernft ausgesprochenes Wort. Kenner behaupten, dies fur jene Beiten vorzugliche Werk fen nicht von einem pifanischen, fon= bern von einem neapolitanischen Kunftler3. Bor ber letten argen Berftummelung hatte ber verftorbene neapolita= nifche Gefchichtsforscher Daniele, ein großer Berehrer Friebrichs II, ben Ropf in Gips abformen und banach einen Ring stechen laffen. Der Gipsabguß ift in Neapel nicht mehr aufzufinden; ber Ring aber, biefes einzige noch ubrige Denkmal, um bes Raifers Gefichtsbilbung zu erkennen, be-

<sup>1</sup> Eben so find die Grabmaler ber normannischen Könige in Monreale merkwurdig. Castellan I, 276.

<sup>2</sup> Tomaso de Masi 192.

<sup>3</sup> Lettere Sanesi von della Valle I, 206, Cicogn. I, 313,

findet sich jest in meinen Sanden und stimmt mit ben ichon erwähnten Golomungen.

Die größte Thatigkeit zeigte fich endlich damals in Sinficht der Baufunft, und ber Raifer, welcher hierin fehr große Kenntniffe befaß, ging wiederum Allen mit loblichem Beifpiele voran. Er entwarf ben Plan zu ber Brude, ben Thurmen und bem reichgeschmudten Runftgebaube in Ra= pua'; nach feinen Vorschriften wurden an schonen Stellen mehre treffliche Palafte gebaut, wie z. B. der in Foggia, von dem leider nichts als ein fehr schoner Bogen noch übrig ift. Mus ben einzelnen Reften und ben schriftlichen Undeutungen fann man indeß mit Sicherheit ichließen, daß bie gothische Baukunst unter Friedrich II mit der größten Einficht und vielem Geschmack auf Schloffer und Palafte angewandt worden ift. Ueber diefe mehr funftlerische Un= wendung vergaß man keineswegs die gemeinnubige: fo ließ Friedrich g. B. Die Festungswerke von Urce auf eine neue und beffere Beife anlegen2. Bor Allem ift aber ber raft= lofe Gifer preismurbig, mit welchem er theils die mahrend ber fruberen Burgerfriege verwufteten Stabte berftellte, theils an pallenberen und ichoneren Orten neue anlegte. So grundete ober erneute er Altamura in Bari3, Aquila in Abruzzo, Alitea und Monteleone in Kalabrien, Fla= gella in Terra di Lavoro, Dodona und Luceria in Apulien, Alfamo, Ugopa, Terranova, Augusta und Heraklea in Sicilien; er verschönerte Kapua und Gaeta, er ließ neue und weitere Mauern um Palermo errichten, er ließ ben ungeheuren altromifchen Ableiter bes Baffers aus bem Celaner=

<sup>1</sup> Della Valle lettere XIX, nach Luc, di Pens. ad Cod. lib. XI, tit. XI, l. 4. Troyli IV, 1, 8. Ciarlanti 339. Regest. 294.

<sup>2</sup> Grossi lettere II, 35.

<sup>3</sup> Giustin. dizionar. Swinburne II, 534, 608. Leanti I, 90, 124, 145. Amico lex, Val. Noto I, 58. Arrighi I, 83. Gaetani II, 1, 9. Signorelli II, 494. Opuscoli IX, 49. Jamsilla 495. Stolberg & Reise IV, 12.

See reinigen und herstellen u. a. m. . Diesem loblichen Beispiele folgten seine Unterthanen, und zwar nicht bloß in Hinsicht nüglicher, sondern auch in Hinsicht schöner Bauwerke. So errichteten die Bürger seiner Gedurtsstadt Jesi ihm zu Ehren einen Triumphbogen von Marmor, der mit Bildfäulen und anderen Bildnereien geschmückt war. — Ueber die Musik fehlen fast alle Nachrichten; doch wissen wir, daß Friedrich mehre gute Sanger in seiner Kapelle anstellte, und die griechische Sangweise allmählich ganz von der römischen verdrängt wurde?

XVII. Des Kaisers Charakter, Hofftaat und Lebensweise. Obgleich wir bei allen bisherigen Darftellungen vorzüglich die Gegenstände selbst im Auge behalten haben, so schien doch überall hindurch: der Kaiser sey der Mittelpunkt, von dem alle Strahlen ausliesen und in dem sich alle vereinigten. Manches blied indessen vereinzelt zurück, was sich mehr auf seine Person, seine Lebensweise, seine nächsten Umgebungen bezieht, und jest nachgeholt werden muß; und wenn auch die vorhandenen Bruchstücke nicht genügen um daraus ein volles Bild zusammenzusehen, so stüllen sie doch manche Lücke, welche sene blost sachlichen Erscheinungen und die sortlausende Erzählung der öffentlichen Ungelegenheiten nothwendig übrig lassen.

Friedrich war nicht groß, aber fest gebaut, blond, und in allen körperlichen Uebungen, in allen mechanischen Kunsten sehr geschickt. Un die schöne Stirn schloß sich die fast antik gebildete Nase auf seine Weise an; der Mund war wohl gestaltet, das rundliche Kinn keineswegs schwach absfallend, und das Auge drückte in der Regel die freundliche Heiterkeit, auf ernste Veranlassung aber auch Ernst und

<sup>1</sup> Regest, 398. Gritio 23. Cimarelli III, 14.

<sup>2</sup> Pirrus II, 1360.

<sup>3</sup> Ricob. hist. imper. 132. Chron. Paris. 5744. Manfred, fagt Malespini 148, war bello come il padre.

Strenge aus. Merkwurdig ift überhaupt, um fogleich von bem Meußeren auf bas Innere überzugeben, Die außerst feltene Berbindung des bochften Ernstes, ja ber größten Strenge und Folgerechtheit, mit ber naturlichften Beiterfeit, und einem zu Lust und Scherz aller Urt fabigen, überall geistreichen Gemuthe. Wenn auch die bitteren Erfahrungen eines langen Lebens allmablich im Alter bie erfte Seite fehr hervorhoben, so verschwand boch nie der Glanz, welcher von der zweiten ausging; und wenn auch die zweite bis an Gefahren und Abwege führte, fo richtete boch bie ernste Kraft ihn bald wiederum in die Sobe, und feine burch ein halbes Sahrhundert ununterbrochen raftlofe Re= gierungsthatigkeit widerlegt am besten die Unschulbigung. als fen ber Raifer oft in Luften untergegangen. Gelbst feine größten Feinde konnen ihm ihr Lob nicht verfagen, fondern gestehen: er war ein fuhner, tapferer, edelgefinn= ter Mann, von ben größten naturlichen Unlagen , freis gebig aber boch nicht verschwenderisch, voller Kenntnisse: er verstand griechisch, lateinisch, italienisch, beutsch, franzosisch und arabisch. Er gab nicht bloß die Gefete, sondern ließ auch genau untersuchen ob sie gehalten wurden, und strafte bie untauglichen Beamten fo ftreng?, daß fie von Unbil= ben moglichst abgeschreckt wurden. Die Geringsten durften gegen ihn klagen, und Jeder übernahm ohne Furcht beren Bertheidigung u. f. m.

Kon bem Vorwurse der Frreligiosität, welcher bem Raiser gemacht wurde, muß in der weiteren Geschichtserstählung mit mehrem die Rede seyn. Hier genüge die Bemerkung: daß er allerdings kein Christ war in dem Sinne, wie es der Papst von ihm verlangte; daß aber ein Kais

<sup>1</sup> Malespini 112. Villani VI, 1. Monach Patav. 720. Freisburger Chr. 6. Satte er (fagt Salimbeni 355) feine Seele geliebt, Wenige maren ihm auf Erben gleich gewesen.

<sup>2</sup> Rich. S. Germ. 997. Spinelli 1065. Math. Paris 343. Jamsilla 495.

fer, ber burch Widerstand gereigt, burch Erfahrungen belebrt, burch Untersuchungen aufgeklart und baburch, wir mochten fagen, Protestant geworben war, im hoheren Ginne immer noch Chrift blieb und um bes Bermerfens einzel= ner firchlichen Formen willen, feineswegs bem Jubenthume ober dem Muhamedanismus naber ftand, ober gar in einen geiftlos gleichgultigen Unglauben hineingerieth. Bielmehr wurden ihm Manche, nach fpateren Unfichten, Bormurfe wegen feines Aberglaubens machen fonnen: weil er Tobten= meffen fur feine Borfahren halten ließ!, den Rloftern und Rirchen Schenkungen machte und überhaupt, unter bem Borbehalte daß man dem Raifer gebe, was bes Raifers ift, die driftliche Rirche fur bochft wichtig und schlecht= bin unentbehrlich hielt. Sogar ber Glaube an Bunder wird ihm, fonderbar genug, neben feinem Unglauben gu= gefchrieben. Alls er namlich bas ungehorfame Ratanea ftra= fen wollte, ftand bes Morgens Agatha, bie Schutheilige ber Stadt, auf feinem Gebetbuche und fagte ihm: belei= dige mein Baterland nicht, benn ich rache die Unbilden; worauf Friedrich von feinem Borhaben abstand?. Diefe Erzählung ift indeß erfunden, und es liegen andere Grunde zur Sand, warum ber Raifer feine eigene Stadt nicht ger= ftorte; bagegen hat es keinen Zweifel, bag er nach bamali= ger Sitte Sternbeuter hielt und auch befragte. Ihren Musspruch fürchtend, daß er unter Blumen sterben werde 3, habe er Florenz nicht betreten, und wie es wohl zu geben pflegt, scheint Spott über folche Beiffagungen und eine buntle, Borficht erzeugende Beforgniß zugleich obgewaltet su haben. Im Jahre 1227 gab ihm fein Sternbeuter.

<sup>1</sup> Inveges ann. 594. Andria 385-387. Lello 42.

<sup>2</sup> Carrera II, 115, 141. Pirrus Sicil. sacra I, 535.

<sup>3</sup> Roland. Patav. 1. IV, 12. Sub flore marcescere. Saba Malasp. I, 2. Ricob. hist. imp. 128. Im vierzehnten Jahrhunderte nahm die Berehrung der Aftrologie noch zu, und ze gab Prosessoren berselben auf Universitäten. Tirab. lett. V, lib. II, §. 6.

mahrscheinlich auf Beranlaffung spottischer 3meifel, in Dicenza einen versiegelten Zettel, worin ftand, zu welchem Thore er hinausgehen werde. Friedrich ließ, damit biefer Musspruch zu Schanden werde, ein Loch in die Mauer brechen und ging bindurch; aber fiebe im Bettel bieg es: ber Raifer wird burch ein neues Thor hinausgeben! Db be= reits ein anderes Thor das neue hieß, ob der Raifer Kennt= niff. Bufall ober Betrug barin fab, ift fcwer zu entschei= ben. Ueberhaupt erhielt an Friedrichs Sofe ber Stern= beuter nie die große Bedeutung und verleitete nie zu fo finsteren Schritten, wie etwa bei Exelin von Romano. Bielmehr trieb ber Raifer feinen Sternbeuter Michael Stotus zu mehrseitigem achten Erforschen ber Natur, und zum Ueberseten der Thiergeschichte des Aristoteles?. Doch nicht Stotus, fondern Friedrich felbft mar ber Meifter in Diefem Kache. Wir besiten von ihm ein Werk uber die Runft mit Bogeln zu jagen, welches nicht etwa bloß badurch eine oberflächliche Merkwurdigkeit erhalt, daß es ein Raifer schrieb, und eben so wenig ein Sagdbuch ist wie es viele Ritter damals hatten schreiben konnen, wenn fie uber= haupt ber Keder machtig gewesen waren. Jenes Werk enthalt vielmehr neben einer in ber That febr scharffin= nigen Unweisung 3 zum Behandeln ber Jagdvogel und zur ebelften aller Jagbarten, zur Kalkenjagb, in feinem wich= tigeren Theile so erstaunlich genaue und grundliche For= schungen über bie Natur ber Bogel, bag Sachverftanbige felbst in unseren Tagen behaupten, ber Raifer verdiene bes= halb ben größten Mannern in diesem Fache beigefellt zu werden. Er handelt von der Bogel Lebensweife, Rab= rung, Nesterbau, Zeugung, Jungenpflege, von ihren Krank-

<sup>1</sup> Murat. antiq. Ital. III, 945.

<sup>2</sup> Jourdain 130. ueber Stotus, Henry VIII, 220.

<sup>3</sup> Siehe Schneibers Ausgabe und Berrebe. Notices VI, 403, 413. Eichhorns Gesch, b. Liter. II, 94. Ueber die Thierargneifunde der Kalkeniere Kriedrichs II, Alberti magni opera XI, 631.

heiten und den Heilmitteln berfelben, von ihren Zügen, wann, weshalb und woher sie kommen, wohin sie gehen, von Angriff und Vertheidigung, von allen außeren und inneren Theilen ihres Leibes, Augen, Ohren, Schnabel, Knochen, Magen, Leber u. s. w., von der Zahl und Stellung der Federn, der Art und Weise ihres mannichsachen Fluges u. s. w. Es sehlt nichts, was irgend zu einer vollkommenen Thierbeschreibung gehört, und die geistreiche Rücksicht welche dabei auf die vergleichende Zergliederungskunst genommen wird, ist eine in jener Zeit noch weniger erwartete, des Kaisers ächte Sachkunde beweisende Erscheinung. — Gleiche Ausmerksamkeit dürfte ein anderes, aber bisher vernachlässigtes Werk über die Natur und die Behandlung der Pferde verdienen, welches der Stallmeister des Kaisers Jordanus Rusus nach bessen umständlichen Weissungen zusammensehte, und in der weiteren Anwendung überall tresslich und bewährt fand.

Auch war er der Erste, welcher, seine freundschaftlichen Berhaltnisse zu morgenlandischen Herrschern benugend, fremde Thiere behufs naturgeschichtlicher Zwecke kommen ließ? und in eigenen Häusern und Garten unterhielt. Er besaß Kameele, Leoparden, Tiger, Löwen, Giraffen u. dergl. Dies mochte, der befriedigten Neugier halber, wohl Allen gefallen, über einige andere naturgeschichtliche Bersuche blieben hingegen Borwürse nicht aus. Er ließ zwei Hunde tüchtig füttern, und dann den einen lausen und den andern schlassen, um zu sehen, welcher am schnellsten und besten verdauet habe; seine Gegner aber berichten, die Sache verdrehend: der Bersuch sey an Menschen gemacht und ihnen der Bauch ausgeschnitten worden! Ferner sagte man

<sup>1</sup> Codic. Naniani in Bibl S. Marci N. 71.

<sup>2</sup> Regest. 237, 239, 276, 308, 350. Sie zogen auch zu gerfer Ergogung bes Boltes in Stalien umber. Affò Parma III, 169. Mon. Patav. 677. Rich. S. Germ. 1004.

<sup>3</sup> Ueber bie Biraffe, Bitten VI, 510. Roinaud extraits 436.

bem Raifer nach, er habe einige Rinder erziehen, aber nie in ihrer Gegenwart fprechen laffen', um zu erfahren, ob und welche Sprache fie von felbst reben wurden. Sie mußten fterben, fagt ber Erzähler, ba man fie nicht mit Liebern einschläferte, und eine folche unmenschliche Stille unerträglich ift. - Nifola, ein Sicilianer, war fo gern im Baffer, daß ihm feine baruber gornige Mutter an= wunschte?: er moge nur bort Bergnugen finden und auf bem Lande nicht mehr ausdauern konnen. Much geschah Dies in immer fteigendem Maage, er erhielt ben Beinamen Rifch, und Raifer Friedrich horte von feinen Erzählun= gen über die Meerestiefen. Um die Wahrheit berfelben zu prufen und noch mehr zu erfahren, warf Friedrich vom Leuchtthurme in Meffina einen filbernen Becher binab, und Nikola brachte ihn glucklich aus dem Meeresgrunde guruck. Aber Felssvigen, Korallenriffe, Strudel und Meerungeheuer hatten ihn fo erschreckt, daß er keinen zweiten Bersuch ma= gen wollte, bis ber Reis einer boppelten Belohnung bie Furcht übermog. Allein er wurde nicht wieder gefeben, und der dies erzählende Bettelmonch fugt zornig hinzu: folder Neugierigkeiten, Aberglaubigkeiten, Bigbegiecigkeis ten, Berkehrtheiten und Digbrauchlichkeiten 3 habe ber Rai= fer noch mehr gehabt.

Mit feiner Liebe zur Naturgeschichte hing seine Neisgung zur Sagd genau zusammen, ja diese wurde badurch auf gewisse Weise veredelt. Er hatte schone Thiergarten bei Gravina, Melsi, Melazzo u. a. a. D.4, ausgemauerte Fischteiche in Sicilien, und zog in dem schonen Lande umsher, wie Geschäfte, Jahreszeit oder Lust es verlangten.

<sup>1</sup> Salimbeni 355.

<sup>2</sup> Pipinus II, 48. Mongitor. Sicilia II, 67. Chron. Paris. 5744.

<sup>3</sup> Curiositates, superstitiones, perversitates, abusiones, credulitates etc. Salimb. 355. b.

<sup>4</sup> Gaetani mem. 432. Regest. 239. Villani VI, 1. Roland. Patav. IV, 9.

Frühjahrs ergögte ber Wogelfang in Foggia; im Sommer gings höher hinauf in die Berge zu anderer Sagd. Ueberaul begleiteten ihn, nicht ohne bedeutende Rosten, seine zahlereichen Täger und Falken, und auch gezähmte Leoparden', welche, wie es scheint, hinter dem Reiter auf dem Pferde saßen und nach einem gegebenen Zeichen zum Fange hinabsprangen. Aus der Ferne erkundigt sich der Kaiser mit großer Theilnahme nach dem Besinden zurückgelassener Falken, deren jeder einen Namen hatte, und fragt, ob neue geboren oder eingeübt sind; er besiehlt daß Füchse und Wölfe, welche alle kleineren Thiere in den Thiergarten von Melazzo singen², getödtet, und von Sachverständigen Wolfspulver gesett werden solle u. s. w.

Trot dieser Borliebe für die Sagd, war sie keineswegs die einzige, oder auch nur die erste Erholung an seinem Hose; vielmehr stellt sich dieser in einem viel mannichsachez ren und geistreicheren Glanze dar. Indes wurde zuvörderst auch das Leibliche nicht vergessen. Der Kaiser bestellt sich z. B. zweihundert gute Schinken, verbietet seine Weinberge zu verpachten, damit er den besten Wein selbst bekomme, verschreibt bedeutende Vorräthe griechischen Weines, verlangt die besten Fische von Resina, um Gallerten und andere leckere Gerichte davon machen zu lassen; ja der Magister der Philosophie Theodor, mußte für ihn sogar Syzupe und Beilchenzucker versertigen. Doch wird bezeugt das der Kaiser, für seine Person, mäßig lebte.

Bu so gutem Effen und Trinken gehorten schone Pa= lafte und reichgeschmuckte Wohnungen. Diese fanden sich

<sup>1</sup> Leopardi diaffaycati, qui sciant equitare. Regest. 276, 380, 310, 320, 346.

<sup>2</sup> Regest. 252, 258.

<sup>3 200</sup> de bonis presutiis. Regest. 298. — askipeciam et gelatinam. 383, 386.

<sup>4</sup> Regest. 347.

<sup>5</sup> Vitoduranus 4.

nicht allein in ben großeren Stabten Palermo, Reapel, Meffina u. a. a. D., sondern ber Raifer legte auch, wie wir icon bemerkten, in ben iconften Gegenden feines Reiches mehre neue an: fo g. B. in Apricerna, Garaanone, Monteseriko, Aquila, Andria, Kastello bi Monte. Foggia u. f. m. 1. Sier vergaß er bie Sorgen ber Regierung, bier steigerte er bie Erholungen zu einer geift= reichen Mannichfaltigkeit und verklarte jebe Ergobung an feinem Sofe, bis fie in ihrer Gingelnheit ichon und im Bu= fammenhange mit bem Gangen bedeutend wurde. Die Sohne ber Edeln freuten sich als Knappen und Dagen in biefe Borfchule bes reinsten Ritterwefens zu fommen? und badurch, daß das Deutsche hier auf eigenthumliche Beife mit bem Morgenlandischen in Berührung fam, er= hielt bas Gange eine noch romantischere Saltung. Go schenkte ber Sultan von Leappten dem Kaifer ein Belt pon munderbarer Arbeit: benn Sonne und Mond gingen barin, burch kunstliche Vorrichtungen bewegt, auf und un= ter, und zeigten in richtigen 3wischenraumen bie Stunben bes Tages und ber Nacht. Man schähte ben Werth bieses Kunstwerkes auf zwanzigtausend Mark, und bewahrte es forgfaltig in Benufium bei anderen koniglichen Schaben3. Die baffelbe überbringenden Gefandten affen mit vielen Bifchofen und edlen Deutschen an bes Raifers Sofe; und wenn biefer auch nicht, wie von Konig Roger berichtet wird, feinen Sofftaat großtentheils nach faracenischer Beife einrichtete\*, so war boch mancherlei daselbst, welches in Reapel zu finden, saracenische Abgeordnete in Berwunde= rung feten konnte. Die Thiere ihres Landes ftreiften in ben Thiergarten umber; einzeln ab = und zugehende Die=

<sup>1</sup> Troyli IV, 1, 8, 81, 104.

<sup>2</sup> Aldimari 61, 393.

<sup>3</sup> Godofr. mon. zu 1232. Herber, Werke zur Geschichte VI, 313, spricht von einer Penbeluhr; ob er die beschriebene meint?

<sup>4</sup> Abulf. III, 276.

ner mochten fie fur Berfchnittene halten'; eine Schaar Mohren zog prachtig gekleidet vorüber und blies auf filber= nen Trompeten2, Pofaunen und anderen Instrumenten mit großer Fertigkeit; junge Manner (beren ber Raifer ftets mehre in ben morgenlanbischen Sprachen, behufs feines öffentlichen Briefwechsels und zu wiffenschaftlichen 3wecken unterrichten ließ) konnten fertig mit ben Morgenlandern in ihrer Mutterfprache reben, ja ber Raifer felbst blieb nicht hinter ihnen gurud. Saracenische Tanger und Tangerin= nen zeigten ihre Gefchicklichkeit \*, und zum Beweife, baß neben dem Scherz bier auch bas Ernstefte Plat finde, fonnten bie Sohne bes weisen Averroes auftreten und bie an Friedrichs Sofe gefundene gunftige Aufnahme ruhmen. -Freilich mochte beren Weltweisheit nicht fo allgemeinen Beifall erwerben, als das Spiel, welches Richard von Kornwall in Neapel bewunderte, und beffen Erlernung fo fchwer, als bie vollendete Ausführung anmuthig erschien's. In einem glatt getäfelten Bimmer ftanden zwei fehr fcone faracenische Madchen auf vier Rugeln; man beforgte, fie mochten bei ber leisesten Bewegung binabgleiten. Unerwartet aber fin= gen sie an sich zu bewegen und balb nach biefer balb nach jener Richtung zu wenden. Ruhner erhoben sie hierauf die Banbe, fclugen zu frohlichem Gefange bie Sandpauken, floben sich jest, suchten sich bann wieder, und verschlangen bie Urme in vielfachen Stellungen. In diefem Augenblicke fah man aber zwei Rugeln fortrollen und fürchtete, die Meisterinnen hatten boch zu viel gewagt; aber nein, es mar tauschender Borfat: benn auf der einen Rugel anmuthig sich wendend und nachschwebend, erreichten sie leicht die zweite

<sup>1</sup> Regest. 248. Ennuchen wurden an Friedrich geschickt, aber

<sup>2</sup> Tubae und tubectae von Silber. Regest. 279, 320.

<sup>3</sup> Regest. 300, 345.

<sup>4</sup> Ibid. 338. Gregor, collect. in pracf, XI.

<sup>5</sup> Math; Paris 385.

wieder und begannen zu allgemeiner Bewunderung aufs neue ben Tanz.

Taschenspieler, Springer, Spaßmacher, Sanger und lustige Leute ahnlichen Schlages fanden an Friedrichs Hose eine willsommene Aufnahme, und er duldete bei seiner heiteren Laune ihren nicht immer ganz seinen Scherz ohne Zorn'; indeß wußte er sehr wohl, daß über diese natürlichen Erscheinungen einer gesunden, jedoch rohen Natur hinaus etwaß ganz Anderes, Höheres liege, wohin ihn Ginsicht, Gesühl und Gemüth auf gleiche Weise trieben. — In Palermo versammelten sich um ihn Gelehrte, Künstler, Dichter, und unter seinem Vorsige wurden ihre Werke dargestellt, vorgeslesen und geprüft, und der Sieger mit Kränzen belohnt'. Hier trasen die herrlichsten Frauen seines weiten Reiches

<sup>1</sup> Tirab. IV. 360. Salimbeni 357. Wir führen bei biefer Beles genheit noch ein Paar Unekboten an. Friedrich bat ben Bifchof von Rocera zu Tifche, und ließ ibm, ale Gaft, zuerft ben Becher reichen. Der Bischof gab ihn aber nicht, wie man erwartete, zunächst weiter an ben Raifer, fonbern an feinen Presbnter, und fuchte fein Berfahren burch Grunde zu rechtfertigen. Acta Sanct. 9. Febr. 375. -Eines Tages fam Jordanus ber zweite Grofmeifter ber Dominitaner zu Kriedrich und hatte aar gern feine Worte angebracht: aber biefer fragte zufällig ober vorfählich nach nichts. Da hub endlich Jordanus an: ich reise in allen ganben umber und ihr fragt mich nicht, was es Reues giebt. - 3ch habe überall Gefandte und Boten und erfahre, was geschieht. - Chriftus wußte auch Alles und fragte boch bie Junger: wer, fagen die Leute, bag bes Menfchen Cohn fen? So mare es auch euch bienlich zu wiffen, was die Leute von euch fagen. — Nun folgen die Bormurfe über Papft, Rirche u. f. w. Acta Sanct. 13. Febr. 372. — Rach ber unglucklichen Schlacht bei Bittoria fragte einft Friebrich einen bucklichen Spakmacher: warum offnest bu den Schrank nicht? Untwort: ich habe ben Schluffel bei Bittoria verloren. — Run will ich nichts gefagt haben, sprach hierauf ber Raifer. Salimbeni 367.

<sup>2</sup> Quadrio II, 157—166; III, 91. Friedrich machte auch lateinische Berse, aber sie waren von geringerer Bedeutung, und das wahre Leben nur in den italienischen Gedichten. Sarnelli chron. Tirad. IV, 346. Die ersten Dichter in der Volkssprache nennt Petrarka in dem trionso d'amore, c. 4. V, 34, sicilianische. Bettinelli II, 145.

zusammen, hier war ber bochfte Gerichtshof über alles Schone und ber Mittelpunkt alles Geiftreichen. Bon bier aus entwickelte fich, großentheils burch Friedrichs Ginwirfung, die schone Sprache Italiens; und wenn auch nicht ein Ginzelner bamals burch erstaunliches Uebergewicht feiner Unlagen alle Underen überflügelte, fo zeigt fie boch (faft noch bewundernswerther) eine allgemeine Durchbringung von bichterischen Unregungen, und ein mit außerer Thatig= feit bochft eigenthumlich verwachfenes bichterisches Dafenn. Der Raifer, feine Cohne, Konig Johann von Jerufalem, ja Mle, bie in biefen Bauberfreis famen, liegen, von Begeisterung ergriffen, Lieder ertonen. Mehre funftlich ver= folungene Weisen und Bersmaaße, welche von großer Berr= schaft über bie Sprache zeugen, erfand Friedrich felbft und ber Inhalt beschränkt sich nicht (nach bamaliger Beise) auf bas Lob ber Frauen; sondern zeigt auch tiefes Gefühl für bie Schonheiten ber Ratur, und Gewandtheit fur heiteren Scherg?. Sein Großrichter Peter von Binea entwarf nicht nur bas alteste Gesethuch ber neueren Zeit, sondern bichtete auch bas altefte Sonett, welches wir in italienischer Sprache fennen, und welches felbst dem Inhalte nach ungablige von Spateren überwiegt 3.

Blicken wir jeto zurud auf die Reihe von Gegenstänben, welche vor unseren Augen vorübergegangen sind: eine geachtete, jedoch in aller Wirksamkeit gegen die bürgerliche Ordnung gehemmte Geistlichkeit, ein reicher hochgesinnter Abel, blühende Städte, in ihren ursprünglichen Rechten geschützte Landleute, wohlgeordnete und streng zu ihrer Pflicht angehaltene Behorden, eine zu inniger allgemeiner

<sup>1</sup> Bielleicht sang er auch seine Lieber; wenigstens sagt Salimbeni 355, cantare sciebat.

<sup>2</sup> Valeriano poeti del primo secolo 54. Bitte in Reumonte Stolia 126.

<sup>3</sup> Probe eines Lobgebichtes auf Friedrich II, Diez Leben ter Aroubadours 440. Gebichte von Friedrich und Peter in Gregorio discorsi I, 241.

Theilnahme erziehende Berfaffung, bas Kriegswefen binreichend gum Schute ohne unmäßige Roften. Sandel und Gewerbe im Fortschreiten. Migbrauche bes Munamefens beseitigt, Steuern gwar anwachsend, aber boch nach moglichft billiger Bertheilung, eine aufmerksame Bermaltung ber Kronguter: - wir konnen, trot einzelner Mangel, ben außeren Ginrichtungen im Staate eine bochft feltene Bollkommenheit nicht absvrechen, und mussen ben Raifer als ben thatigsten Berricher feiner Beit, als Gefetgeber und Gefekanmender bewundern'. - Noch feltener, als bies Seltene, ift aber bie gleichzeitige Beforberung ber Runft und Wiffenschaft um ihrer felbst willen. - Dag endlich ber Raifer auch als erfter Naturforscher, als gekronter Dich= ter, als begeisterter Berehrer ber Frauen Allen vorangeht, Alle gleichsam verwandelt und in die hochsten Reigen bes Lebens hineinzieht; daß der vollste Ernst und der heiterste Scherz, beffen menschliche Gemuther nur fabig find, fich bier ungeftort in unendlicher Mannichfaltigkeit bewegten: bas mochten wir einzig und beispiellos in ber Geschichte nennen! Ohne jene ernste Grundlage (wir muffen es wieberholen) hatte sich die heitere Seite in ein leichtsinniges flaches Treiben aufgelofet, ohne diefe geistigere Berklarung ware jener Ernst in mubselige Knechtsarbeit binabgefunken; jest aber hielt man alle Mangel fur vertilgt, alle Aufgaben bes Lebens für geloset, nichts war zu tabeln, nichts zu wunschen übrig, und wer hatte nicht gern die Soffnung getheilt: Diefe Erfcheinung, Diefe bochfte Bluthe und Frucht jener Zeit, muffe, wie alles Bortreffliche, auch bie Burgschaft ihrer Dauer in sich felbst tragen!

<sup>1</sup> La sua mente, superiore a' lumi del secolo, rovesció il mostro feudale, creò un governo civile, compilò un codice di leggi, rese sicura la vita e la proprietà e formò la felicità generale. Il suo edificio venne atterrato dagli Angioini etc. Del Re descrizione etc. del regno delle due Sicilie I, 152.

# Siebentes Hauptstuck.

Durch bas vorige Hauptstud lernten wir Friedrichs Ge= fete und Ginrichtungen, feine Liebe gur Runft und Biffenfcaft, feinen glanzreichen Sof in feltenem Bufammenhange und innerer Uebereinstimmung kennen; jeber lobliche 3med fcbien erreicht, jeder, felbst ber kuhnfte Bunfch befriedigt und wir wurden zu Lob und Bewunderung fortgeriffen. Much ift biefe Bewunderung nur der Nachklang ber Musfpruche und Gefuhle feiner Beitgenoffen. Jedoch nicht aller: benn es gab einen Standpunkt, von welchem aus fich jene Ordnung und Mannichfaltigkeit, jener prachtvolle Glanz, jene beitere Sobeit, in eine bloge Taufchung, ja in ein schreckhaftes Uebel verwandelte. "Was muß baraus ent= stehen," so sprach man von Seiten der Kirche, "wenn jeder Staat eine allgemeine Gefetgebung uber Mues aufstellt? Ift bas wirklich die bochfte Erscheinung in ber Christenheit, wenn sich die Reiche in lauter abgeschlossene Inseln ver= wandeln und statt freundlicher Berbindungen und Ueber= gange nur felbstfuchtige Ginfamkeit ober feindliche Beruhrung eintritt? Diesen nothwendig ewigen Krieg bloß welt= licher Staaten, kann allein die driftliche Rirche beenben; welche als ein Band hoheren Ursprungs Alle umschlingt und die auf dem niederen Standpunkte hervorbrechenden Spaltungen burch ihre siegreiche Rraft ausgleicht und ver= schwinden laßt. Jeber Staat, welcher biefe himmlische, allumfaffende Gefetgebung feiner ortlichen und zeitlichen

unterordnet, ift aus bem driftlichen Berbande berauß: getreten und hat fich, fo gern man es auch verbeden mochte, in einen heidnischen verwandelt. Des Raifers Losfagung von der Rirche fpricht fich in ungabligen Beffimmungen auf unzweifelhafte Beife aus; und wenn alle Berricher feinem Beispiele folgten, fo murbe ber bochfte aller Gedanken, die großte aller Erscheinungen, die Chriften beit, erft in haltungslofe Bruchftude gerfallen, bann verschwinden. Bon ber Dulbung anderer Religionen findet man leicht ben Uebergang zu einer ganglichen Gleichstellung berfelben; und wer erst Alle gleich aut findet, wird burch ben Zustand ber Gleichgultigkeit hindurch, bald Alle für gleich schlecht halten. — Fur die irdischen 3wecke, wir wol-ten es nicht laugnen, hat der Raiser vortrefflich geforgt: aber von dem, was barüber hinausliegt, ift auch nicht eine Spur anzutreffen. Gelb und Gut, Lust und Wollust, leib= liche Genuffe und geiftige Reizmittel fullen ben Rreis alles Denkens und Wirkens. Man rubmt bie Beforderung ber Runft und Biffenschaft: aber biefe Runft ift nur beibnisch und diefe Biffenschaft mochte gern über ihre Berrinn, über die Theologie, hinauswachsen. Man ruhmt die glanzreiche Hoheit bes bichterischen Lebens: als wenn bie mahre Dicht= funft barin bestande, eine mattwerbende Sinnlichkeit mit füglich widerwartigen Worten aufzureizen, oder bas Wech= feln ber Beifchlaferinnen vielfeitigen Gemuths = und Liebes= Reichthum bewiefe; als wenn Chebruch und Surerei, felbft mit faracenischen Madden, eine Berberrlichung ber Frauen ware, ober folch ein heidnischer Umor, folch thierisches Ent= brennen, irgend etwas gemein batte mit driftlicher Liebe und Treue! — Darin liegt ber hochste Sieg bes Teufels, daß er über jenes bloß Irdische den trügerischen Schein ber Allgenugfamkeit zu verbreiten weiß: benn fo lange bas Ge= fuhl bes Mangelhaften nicht im Inneren wieder lebendig wird, ift aus biefen Rreifen feine Erlofung moglich."

Diefes und Aehnliches wurde von firchlich Gefinnten ausgesprochen; am umfassenbsten aber trat Papst Gregor IX

ben faiferlichen Ginrichtungen burch feine Gefengebung, burch Die funf Bucher ber Defretalen entgegen, welche er von Raymund Vennaforte sammeln und ordnen ließ, und im Sahre 1234 bekannt machte. Niemals ift biefe gefammte Gesetgebung von allen abendlandischen Christen ohne allen Biderspruch anerkannt worden: aber bei Weitem bas meifte wurde damals geehrt und befolgt. Und welche außere Ge= staltung auch bie Kirche im Wechsel ber Zeiten annehmen mag, nie wird fie bies hochst folgerechte System gang bei Seite feten, ober fich einbilben burfen: eine heidnische Gefetgebung ftebe bober; oder eine bloß ortliche, bas allge= meine Band ber Chriftenheit schlechthin vernachläffigende, reiche fur die innersten Bedurfniffe bes Menfchen eben fo aus, wie fur die außerlichen. Umftandlicher wird von bem firchlichen Rechte und ben firchlichen Ginrichtungen an an= berer Stelle die Rebe fenn; bier muffen wir uns (bamit der Kaden der Erzählung nicht zu lange unterbrochen werde) barauf beschranken, eine Erscheinung zu entwickeln, welche ben vollkommenften und außersten Gegensat alles beffen bilbet, was im vorigen Sauptstud unsere Bewunderung oder unfere Theilnahme in Unfpruch nahm. Man mochte es fur unmöglich halten, daß fo fchlechthin Berfchiebenes in berfelben Zeit mit gleich großer Kraft hervorwuchs, wenn nicht die Geschichte ofter bewiese: daß der menschliche Geift, wahrend raftlofen Berfolgens einer Richtung, ploplich bie vollkommen entgegengefette gewahr wird, und fie, zur Bermeibung nachtheiliger Ginseitigkeit, mit gleicher Borliebe ergreift. Wir reden von den großen Orden ber Bettel= monche, von den Frangisfanern ober Minoriten, und von den Dominikanern ober Predigermonchen !.

Wenn zwei Wanderer sich an einer Stelle trennen und der eine gegen Morgen, der andere gegen Abend unermudlich fortgeht, so scheinen sie sich mit jedem Schritte immer

<sup>1</sup> Bon allen anderen alteren Monchsorben wird im sechsten Theile gehandelt.

weiter und weiter von einander zu entfernen. Und bennoch, (wir wissen es ja mit mathematischer Gewißheit) werben jene Wanderer sich zulet erstaunt begegnen, erkennen und verkünden: die Erde sen nicht eine langweilige, formlose Fläche, sondern eine in sich geschlossene Kugel; jede Bewegung auf derselben beziehe sich auf einen innerlichen, ungesehnen, ja oft ungeahndeten Mittelpunkt.

Eben so läßt eine oberflächliche Betrachtung der großen Erscheinungen jener überreichen Zeit immer nur Entgegenzgesetzes, Feindseliges, sich unter einander Aushebendes erzkennen; und Berichterstatter haben (Partei nehmend) bald den einen, bald den andern Wanderer dumm oder sündhaft gescholten, dem einen ihren Segen, dem andern ihren Fluch mit auf den Weg gegeben, — ohne sich weiter darum zu bekümmern: ob denn wirklich nur eine Bahn zum Heile sühre? Dieser Irrthum mag an Gleichzeitigen entschuldigt werden: daß er aber bis auf den heutigen Tag, sast von allen Geschichtschreibern ohne Ausnahme fortgepflanzt, ja mit neuen Auswüchsen vermehrt und der höhere Mittelpunkt, ber tiessinnige Zusammenhang nicht einmal angedeutet wurde, beweiset: es sen schwerer, verschiedene Nichtungen zu würzbigen und darzustellen, als auf einer rücksichtslos selbst vorzuschreiten und mitzuwirken.

Bei der Mannichfaltigkeit und wiederum der Aehnlichskeit des jeso Darzustellenden läßt sich dafür nur mit Mühe eine bestimmte Ordnung aufsinden und ohne Wiederholung beobachten; doch dürfte es am besten seyn, zuerst von den Franziskanern, dann von den Dominikanern, hierauf von einigen mit ihnen in Verbindung stehenden Orden und endslich von ihrer weiteren Verbreitung, von ihren Freunden und ihren Gegnern zu handeln.

#### 1. Bom beiligen Frang.

Der heilige Franz, geboren im Jahre 1172 war ber Sohn eines wohlhabenden Raufmanns Peter Bernardone in Uffifi. Ueber feine erfte Jugend ist wenig auf uns ge-

kommen, fobalb man Bebenken tragt, Beiffagungen von feiner Geburt, wunderbare Erscheinungen und bergleichen als wahrhaft geschichtlich anzuerkennen. Die erfte, beffer beglaubigte Thatsache beweiset indes fogleich die eigenthum= liche Richtung feines Geiftes. Unftatt fur Baaren gelofetes Geld nach Saufe zu bringen, verwandte er ben größten Theil beffelben zu frommen 3meden ', welche, bas Saus= wefen verwirrende, Milbthatigkeit aber fein Bater fo ubel aufnahm, daß er ihn korperlich zuchtigte und einsperrte. Sa, nachdem ihn feine milber gefinnte Mutter berausge= laffen hatte, kam bie Sache bis an bie burgerliche Dbrig= feit; vor welcher jeboch Frang fein Berfahren mit fo vielen Grunden unterftutte 2, bag man Alles bem Bifchofe Guido zur Entscheidung übergab. Diefer ging auf Franzens Unfichten ein, und trug hiedurch vielleicht bazu bei, baß fich biefelben von Tage zu Tage mehr befestigten und ausbil= beten. Als er insbesondere einmal bas Evangelium von Berwerfung aller Guter vorlefen borte, ward er bavon fo gewaltig ergriffen, daß er feitbem nur die armlichsten Rleis ber trug und mit Betteln fein Brot zu erwerben fuchte. Bierüber verspotteten ihn Biele, felbft fein eigener Bruber, und noch harter schalt ihn fein Bater; fo bag alle Banbe ber Kamilie für ihn zerriffen. Da nahm er einen Urmen jum Bater an, und ließ fich von biefem fo oft fegnen und bekreugen, als ihn fein mahrer Bater verfluchte.

Während Franz auf diese Weise Wielen als ein aberwißiger Narr erschien, wurden Einige durch sein liebevolles Gemuth und seinen demuthigen Wandel so erbaut und angeregt, daß sie sich als Anhänger und Genossen ihm zugefellten. Allein das Betteln siel doch nicht selten gar hart, und der Bischof von Afsisi bemerkte: welche Schwierigkeiten ein ganzliches Entsagen alles irdischen Besises mit sich führe. Franz aber antwortete: "mir scheint es vielmehr hart und

<sup>1</sup> Wadding annal. I, 20-50. Francisci opera edit. la Haye.

Monum. riguard. S. Rufino 254. Ughelli Italia sacra I, 479.

beschwerlich, Guter anzunehmen, beren Erhaltung und Bertheibigung ungablige Sorgen verurfacht, Streit und Krieg erregt und die Liebe Gottes und bes Rachften ausloscht." Und zu feinen Genoffen sprach er 1: "lagt uns, geliebte Bruber, ben Beruf recht erkennen fur ben uns Gott, nicht bloß zu unserem, fondern zum Beile Bieler gnabiglich berief; bamit wir überall umbergiebend, mehr noch burch Beisviel als burch Worte gur Buffe auffordern und an Gottes Befehle erinnern. Furchtet nichts weil wir kindisch und thoricht erscheinen, sondern verkundet gang einfach Reue und Wiedergeburt; im Bertrauen ber Beift Gottes, melder bie Welt regiert, rede burch euch. Lagt uns, die wir Alles verließen, nicht um geringen Golbes willen ben Simmel verlieren, ober biefes hoher achten als ben Staub, welchen wir mit Fugen treten. Undererseits burfen wir aber auch nicht richten ober diejenigen verachten, welche reichlich und gartlich leben und fich koftbar kleiden: benn Gott ift unfer und ihr Gott, er kann sie berufen und rechtfertigen. Fromme, milbe und wohlthatige Manner werden euch und eure Worte gern aufnehmen; Gottlofe, Stolze und Spotter bingegen werden euch verwerfen und verhöhnen: daher befchließt es fest in eurem Bergen, bag ihr Jegliches mit Demuth und Gebulb ertragen, überall bescheiben, ernft und banfbar auftreten und dem Lohne vertrauen wollt, welchen Gott Allen autheilt, die ihr freiwillig geleistetes Gelubbe treu halten und bewahren."

In biesem Sinne entwarf Franz die Grundzüge einer Orbensregel, und begab sich damit nach Rom, um die Bestätigung derselben vom Papste Innocenz III zu erhalten?

<sup>1</sup> Ughelli Italia sacra I, 61.

<sup>2</sup> Die Legenbe, daß Innocenz Franzen zu den Schweinen gewiesen, bieser aber, nachdem er sich im Rothe gewälzt, mit derselben Forderung zurückgekehrt sen und aus Verdruß den gläubigeren Wögeln in Rom gepredigt hobe, mag man nachtesen bei Math. Paris 235.

Auch in Bologna wurde zuerst ein Unhanger Franzens und bann, im Jahr 1220, er selbst ein Gegenstand bes Spottes und Muthwillens;

So fehr man aber auch in jener, die driftliche Welt beberrichenden Stadt an monchische Sonderbarkeiten gewohnt war, fo mußte Frangens Perfonlichkeit 1 doch auffallen: ein fleiner ichmachlicher Mann, ichwarze Mugen, bunfle Saare. feine große Stirn, bas Geficht langlich und unbedeutend, überhangende Augenbraunen, Bart und Saare ungefammt, bie Rleibung burftig und fcmubig. Es fcbien feineswegs rathfam daß ber Papft, um eines folchen Mannes willen, eine Ausnahme von ber erft vor furgem mit großem Bebacht ausgesprochenen Regel mache, die Monchsorden nicht zu vermehren. Außerdem ichien ihm und einigen Kardina= len die Unternehmung zu ungewöhnlich, zu gewagt und über menfoliche Berhaltniffe und Krafte binausgebend. Siegegen bemerkte ber Karbinal Johannes: wenn man bie Ueber= nahme folder Pflichten fur unausfuhrbar und unmoglich erklare, gerathe man in Gefahr Christi ausbruckliche Bor= schriften zu bezweifeln ober zu verwerfen; und Frang führte laut bie entsprechenden Stellen ber Schrift 2 an: "gehet bin und prediget und fprechet: bas himmelreich ift nabe berbeigekommen. Ihr follt nicht Gold, nicht Gilber, nicht Erz in euren Gurteln haben, auch feine Tafche gur Beafahrt, auch nicht zween Rocke, feine Schuhe, auch feinen Stecken. Berkaufe was bu haft und gieb es ben Armen, fo wirst bu einen Schat im himmel haben, und fomm und folge mir nach. Und wer verlägt Saufer, oder Brus ber, ober Schwestern, ober Bater, ober Beib, ober Rinder, ober Aecker um meines Namens willen, ber wird es bun= bertfältig nehmen und bas ewige Leben ererben. Wer mir

aber die Gebuld bes ersten bei allen Beleibigungen (bie Knaben marfen ihn mit Steinen, nahmen ihm die Kappe ab und streueten ihm Sand auf den Kopf) und die Predigten des legten machten bald ben größten Einbruck. Ghirard, I, 129.

<sup>1</sup> Wadding I, 122. Math. Par. l. c. Ghirard. I, 133. Bulaeus III, 103.

<sup>2</sup> Matth, X, 10; XIX, 21, 29. Luc. IX, 23; XIV, 26. 1 Tm. 6, 8.

angehören will, der verläugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wenn wir also Nahrung und Kleider haben, so lasset uns genügen." — "Die Urmuth," fügte Franz hinzu, "ist Christi Braut und Freundinn, ist die Wurzel, der Grundstein, die Königinn aller Tugenden!! Wenn die Brüder von ihr lassen, so ist der ganze Bund aufgelöset; wenn sie daran festhalten und der Welt ein Musterbild und Beispiel geben, so wird die Welt sie ernähren."

Diese Gründe, die merkwürdige Beharrlichkeit Franzens, und nächtliche Gesichte (von den Bettelorden als Stüßen der Kirche), welche Innocenz gehabt haben soll, bewogen ihn zwar noch nicht den Orden seierlich zu bestätigen zwohl aber, eine so günstige Untwort zu geben, daß Franzauf dem einmal betretenen Wege weiter vorschreiten konnte.

Seine Lebensweise wurde wo möglich noch strenger als bisher: er wachte, betete, fastete beinahe über menschliche Kräfte; er trug ein harenes Gewand auf blosem Leibe und sprang nackt in den Schnee, um sein Fleisch zu züchtigen. In jeder Nacht geißelte er sich dreimal mit eisernen Ketzten ienmal für sich selbst, dann für die noch lebenden Sünder, endlich für die Sünder im Fegeseuer. Es genügte ihm nicht von einer Stelle aus zu wirken, sondern er reissete nach Frankreich, Spanien, Portugal, zum Sultan nach Aegypten, zum Kaiser Friedrich nach Bari 4. Der Sultan hörte seine Ermahnungen und ließ ihn, gegen den Rath seiner Geistlichen, wieder frei; an Friedrichs Hose widerstand er angeblich allen ihm bereiteten Versuchungen und gewann sogar einen vom Kaiser gekrönten Liebesdichter, Pacissico Marchigiano, für seinen Orden. Im Sahre 1217

<sup>1</sup> Wadding I, 100.

<sup>2</sup> Sm Sabre 1210 ober 1211. Wadding I, 83. Hist. Bonon. misc. gu 1216.

<sup>3</sup> Vinc. specul. XXX, 106, 112.

<sup>4</sup> Wadding I, 190, 332; II, 41. Bettinelli II, 145.

follte er in Rom vor dem Papste Honorius und ben Kar= binalen predigen, und arbeitete, weil man die Entschuls bigung ber Unwissenheit nicht gelten ließ, bazu mubfam eine Rebe aus'. 218 er aber in ber feierlichen Berfamm: lung beginnen wollte, hatte er Alles vergeffen, geftand es ein und hielt nun, feiner Kraft und Begeisterung frei fol= gend, eine falbungsvolle, von der bamals gebrauchlichen Weise gang abweichende Rede. Auch mehrte sich die Bahl feiner Junger von Tage ju Tage, und er fandte fie aus in alle Lander Europens, ja felbst nach anderen Belttheilen. "Gebet bin," fagte er ju ihnen2, "je zwei und zwei und tobet Gott schweigend in eurem Bergen bis gur britten Stunde; bann erft moget ihr reben. Guer Gebet fen aber gemäßigt, bemuthig und ftets von ber Urt bag ber Borende baburch veranlagt werde Gott zu ehren und zu preisen. Allen verkundigt den Frieden, bewahret ihn aber auch felbst in euren Bergen. Reiner laffe fich verführen zu Sag und Born, ober ablenten von ber ergriffenen Bahn: benn wir find berufen Errende auf ben rechten Beg gu fuhren, Ber= wundete zu beilen und Gebeugte aufzurichten."

Fast kein einziger Kirchenheiliger ist so von seinen Schülern geehrt und verherrlicht worden, als der heilige Franz;
von keinem hat man in gutmuthiger Leichtgläubigkeit so viel Bunderbares nacherzählt, oder es in übergroßer Begeisterung zu wissen gemeint, oder es vorsählich und betrügerisch
erfunden. Insbesondere läßt sich das irrige Bestreben nicht
verkennen, durch Franzens Bunder die Bunder Christi zu
überbieten und ihn zuleht in hinsicht der heiligkeit und

<sup>1 1220</sup> rebete Franz in Bologna nach bem Briefe eines Gegenwärztigen, ut multis litteratis qui aderant, fuit admirationi non modicae sermo hominis idiotae. Bulaeus III, 103. Franz bichtete Liebeslieber in geistlichem Sinne, und Lobeshymnen auf Gott ben Schöpfer ber Sonne, bes Mondes, ber Ctemente u. s. w. Poeti del primo secolo p. 19.

<sup>2</sup> Wadd. I, 248.

<sup>3</sup> Schon 1220 war die Berehrung gegen ihn in Bologna fo groß,

Bollkommenheit über biefen zu ftellen. Deshalb beifit es: er hungerte vierzig Tage, verwandelte Effig in Wein, trieb Teufel aus, erweckte Todte u. f. w. Mehre Male sprach er mit Chriffus, und gulest bruckte ihm biefer bie Ragel= male an Sanden und Kugen felbst ein; was jedoch die fonst mit Bundern auch überfreigebigen Dominikaner ichon bamals laugneten 1, damit die Franziskaner nichts in biefer Sinficht voraus haben mochten. Steine, fo berichtet man ferner, wurden weich und nahmen eine begueme Form an, wenn der heilige Frang fich barauf legen wollte; Umeisen gingen ihm aus bem Bege, fobalb er es ihnen befahl! Ginft borte er in ben Gumpfen Benedias ungablige Bogel, wahrscheinlich Rohrsperlinge, singen und schreien, und er fprach zu feinen Genoffen: "fie loben Gott, lagt uns baf= felbe thun." Aber vor bem Singen, Schreien und 3wit= schern konnte keiner sein eigenes Wort vernehmen; weshalb fich ber beilige Mann zu ben Bogeln mandte und fprach: "ihr Bruder und Schwestern, bort auf zu fingen, bis wir Gott gelobt haben;" und fogleich schwiegen alle, bis bie geistlichen Gefange beendigt waren?. Und diese Wunder= fraft wirkte nicht bloß bei feinem Leben, sondern auch nach feinem Tode; nicht bloß unmittelbar, sondern auch mittel= bar. Einer Kreisenden 2. B. Die nicht gebaren konnte, legte man ben Baum bes Pferbes, welches Frang geritten hatte. auf ben Leib, und fogleich kam bas Rind ohne Mube zur Welt!

Nackt auf bloßer Erde liegend, ftarb Franz am vierten

ut viri et mulieres catervatim in eum irruerent et beatum se putabat, qui saltem posset vel fimbriam vestimenti ejus tangere. Bulacus III, 103.

<sup>1</sup> Gregor IX weiset die Dominikaner beshalb zurecht. Wadd. II, 429.

<sup>2</sup> Wadding an vieten Stellen. Dandolo 343. Ale Gegenstück aus bem Alterthume: quum primum (Augustus) fari coepisset, in avito suburbano obstrepentes forte ranas silere jussit: atque ex eo negantur ibi ranae coaxare, Sueton. Octav. c, 93.

Offober 1226 im 54sten Jahre seines Alters', und ward im Jahre 1228 von Gregor IX heilig gesprochen. Alls sein Leichnam in die neue Kirche von Afsiss gebracht werden sollte, drängten die Bürger in gewaltigem Eiser alle Monche hinsweg und übernahmen selbst dies heilige Geschäft; wofür sie Papst Gregor aufs Härteste zurechtwies und ihnen schwere Genugthuung auslegte?

## 2. Die Ordensverfassung ber Franziskaner oder Minoriten.

Die von Innocenz III vorläusig gebilligte 3 und von Honorius III im Sahr 1223 feierlich bestätigte Ordensregel des heiligen Franz ward allmählich weiter ausgebildet und vervollständigt; wir können indeß hier weder alle Beränzberungen in strenger Zeitfolge nachweisen, noch dürsen wir derer erwähnen, welche erst nach dem Falle der Hohenstaufen eintraten. Das Wesentliche, was von 1210 bis 1260, oder seit dem ersten Entwurse Franzens 4, bis auf die allgemeine Versammlung in Narbonne unter dem Großmeister Bonaventura, sestgesetzt wurde, besteht in Folgendem.

Niemand wird in den Orden aufgenommen, wer nicht wenigstens funfzehn Jahre alt ist und ein volles Probejahr ausgehalten hat. Der Aufzunehmende leistet das Gelübde der Keuschheit, des Gehorsams und der Armuth; letzteres in einer solchen, zeither ungewöhnlichen Ausdehnung, daß er schlechthin allem gegenwärtigen und kunftigen Besitze entsagt, oder ihn den Armen überweiset. Niemand darf

<sup>1</sup> Wadd, II, 143. Alber. 521. Mon. Patav. 736. Dand. 344. Bullar. Rom. I, 72.

<sup>2</sup> Regest. Greg. IX, Jahr 4, pag. 158.

<sup>3</sup> Vitae Pontif. 568.

<sup>4</sup> Franzens Grundiage, Wadd. I, 67, 302, 361. (Math. Par. 236.) Revision von 1223, II, 66, 246. Zusäge von 1236 und 1239, II, 383; III, 24, 414; von Gregor IX, Rodulphus 165; von Bonaventura 1260, obendaseibst 238. Honorius Bestätigung, Bullar magn. Rom. I, 67.

jemals Gelb haben ober annehmen, es fen benn in ber hochsten Roth fur franke Bruber; Niemand barf reiten, es fen benn Krankheits halber. Selbst bewegliche Dinge, beren man nicht entbebren fann, Sausgerath, Bucher, geringe Rleibung u. bergl. find keineswegs ein Gigenthum bes Gin= gelnen, fondern bes Ordens; und bem Orden felbst ift wieberum ber Besit alles bessen unterfagt, mas nicht zur ftrenaften Nothburft gehort. Mithin barf er feine Gelber ober Guter geschenkt nehmen, er muß allen Aufwand in Rleidern, Speifen, Gebauben u. f. w. vermeiben; ja felbit bie Kirchen follen nur klein, von geringen Materialien auf= geführt, ohne große Glockenthurme und weder mit Gaulen, noch mit Bildwerken ober Gemalben geschmuckt fenn. Alle Bruber find unter fich gleich und heißen, gum Beichen ihrer Demuth, Minoriten, ober bie Geringen, bie minberen Bruber. Die unentbehrlichen Oberen gebieten nicht fowohl aus eigener Macht, als nur zur Bollziehung ber Orbens= gefete 1. Seder Bruder barf ben andern ermahnen und auf Die ftrengen Borfcbriften über Gottesbienft, Kleidung, Faften u. f. w. binweisen.

Reiner soll sich im Aeußeren kopfhangerisch, schwierig und heuchelnd zeigen, sondern heiter und froh seyn in Gott. Freunde wie Feinde, Gute wie Verbrecher, soll man freundlich und dienstfertig aufnehmen; ja die Niederen, Geringen und Hulfsbedurftigen aufsuchen.

Denjenigen, welche ein Geschäft erlernt haben, ist die Arbeit nicht bloß erlaubt, sondern auferlegt; Niemand aber darf sich, wenn der Erwerb unzureichend scheint, oder das geistigere Geschäft keinen Lohn giebt, des Bettelns schämen. Sa dies ist sogar ein Verdienst, weil das Geben dem Gebenden zum ewigen Heile dient. Verboten aber ist es, hies bei mehr zu nehmen als das dringende Bedürsniß erheischt, oder sich regelmäßig wiederkehrende Almosen auszubedingen.

Un der Spige eines jeden Mosters stand ein Auffeher

<sup>1</sup> Alber, 445.

ober Guardian, an ber Spige jeder Landschaft ein Land= schaftsmeister ober Provinzial, an ber Spige bes gangen Drbens, ber Großmeister ober General; Befchuger bes Ordens war ein Kardinal, oder ber Papft felbft. Die Rechte biefer Oberen waren nicht in jedem Zeitpunkte gleich, im Gangen aber febr bedeutend und die Unterordnung ftreng. Rein Aufseher durfte ohne Beiftimmung bes Landschafts: meifters neue Bruder aufnehmen, ober die Erlaubnig jum Predigen ober ju Beidenbekehrungen ertheilen; und wenn nicht Alter, Burde und Gelehrfamkeit die Kabigkeit zu biefen Gefchaften einleuchtend bewiefen, fo mußte bie Beiftim= mung bes Großmeifters eingeholt werben '. In bestimmten Friften follte ber Lanbichaftsmeifter alle Riofter unterfuchen, gur Befferung von Uebelftanden anweifen und behufs um= faffender Einrichtungen landschaftliche Berfammlungen halten. Allgemeine Berfammlungen berief ber Großmeister bes Dr= bens, auf welchen erschienen: erftens alle Landschaftsmeifter; zweitens die Auffeher ober Borfteher ber Klofter; brittens bie Abgeordneten, welche außerdem von ben Klöffern zu biefem 3mede für jede Landschaft erwählt wurden 2. Ent= ferntere Borfteber entschuldigten nicht felten ihr Mugenbleiben; fo wie die urfprungliche Borfchrift, alle Sahre ober felbst alle halbe Sahre eine folche allgemeine Berfammlung ju halten, in ber großeren Berbreitung bes Orbens fpater oft unübersteigliche Sinderniffe fand 3. Muf diefen Berfamm= lungen wurden allgemeine Gefete befchloffen, die Berichte aus allen Lanbschaften gehort und gepruft, die Grofmeister gewählt und im Falle ber Untuchtigkeit fogar abgefest. Mithin erscheint die Macht bes Großmeisters burch biese,

<sup>1</sup> Wadd. II, 246.

<sup>2</sup> Es ift nicht ganz beutlich, ob erfchienen: bie Borfteber, ober bie von ihnen fur jebe Canbschaft gewählten Abgeordneten, ober beibe. Wahrscheinlich verfuhr man nicht immer auf gleiche Weise. Bullar. Rom. I, 67. Wadd. II 264; III, 130.

<sup>3</sup> Wadd, I, 139; III, 540.

zum Theil vermöge ber Wahlen republikanisch gebildeten, Körperschaften sehr beschränkt; andererseits aber standen ihm so viele Rechte zu, daß die Einherrschaft dennoch überwiesgend blieb. Er ernannte und entsernte alle Landschaftsmeister aus eigener Macht, welchen dasselbe Necht wieder in Hinsicht der Aufseher zustand; doch erlaubte man später den letzten (um Mißbräuchen vorzubeugen) die Berufung an den Großmeister und machte diesem zur Pslicht, nicht ohne Untersuchung und Rechtsspruch vorzuschreiten.

Ferner durste Niemand, — nachdem das ursprünglich unbedingte Verbot aufgehoben war —, ohne Genehmigung des Großmeisters irgend eine hohe kirchliche Würde annehmen, ein Kloster anlegen, oder verlegen, oder das Umt eines Klostervorstehers antreten? Der Großmeister konnte jeden Bruder zu sich berufen, verschicken, entlassen und, mit Ausnahme von sehr wenigen dem Papste vorbehaltenen Fällen, die kirchliche Lossprechung für schwere Vergehen ertheilen. Er widmete (nicht zerstreut durch die Aussicht eines einzelnen Klosters) seine ganze Thätigkeit den allgemeinen Angelegenheiten und wohnte, nebst einigen ihm zugeordneten Beiständen, mit weisem Vorbedacht im Mittelpunkte der ganzen christlichen Welt, in Rom.

### 3. Bom heiligen Dominitus.

Der heilige Dominikus wurde geboren im Jahre 1170 zu Kalaroga in Spanien. Seine Aeltern, Felir Guzmann und Johanna von Uza, stammten aus edlen Geschlechtern, und noch jest leiten die Herzoge von Medina Sidonia ihre Herkunft von jenem Hause der Guzmanne ab. 3. Schon im siebenten Jahre kam Dominikus unter die strenge Aus-

<sup>1</sup> Wadd, II, 413; III, 24.

<sup>2</sup> Ibid. III, 26, 144, 290, 419, 489, 493, 536. Rodulph. 238. Plan & Gefch. ber fircht. Gefellschaft IV, 2, 521. Achnitche Gefete hatten bie Dominifaner. Ripoll VIII, 189, 202, 243, 360.

<sup>3</sup> Mamachio 664. Malvenda 1 - 71, 365, 368. Helyot III, c. 24.

ficht feines mutterlichen Dheims, eines Geiftlichen, und im vierzehnten bezog er bie bobe Schule in Balentia. Dem Berkommen gemäß legte er fich zuerst auf bie Grammatik und die übrigen freien Kunfte; dann ergriff er mit weit großerem Gifer die Gottesgelahrtheit und mard im vierund= zwanziaften Sahre feines Alters, Chorberr in Doma, Sier, fo wie von fruber Jugend an, zeichnete er fich aus burch Rleiß, Stille, Beten, Forschen in ber Schrift und Fasten, vor Allem burch bie lebhafteste Theilnahme an bem Schickfale feiner Nebenmenschen, und burch ben fehnlichsten Bunfch, für sie und für sich ben rechten Weg bes himmelreiches aufzufinden. Die berührte er ein Weib, und nach gehn= jahriger Enthaltung bes Beines trank er, obgleich feine Gefundheit barunter gelitten hatte, ihn erft, als ber Bifchof es befahl. Ueberhaupt mar fein Korper gut, aber fcmach gebaut, haar und Bart etwas rothlich, bie Stirn frei, Die Nase gebogen, die Augen schwarz, bei allem Ernst ein ftets heiterer Blick, eine angenehme helle und ftarke Stimme. Mit bem breifigsten Sahre begann er, nach Chrifti Bei= fpiel, offentlich zu lehren '; im fechsundbreifigsten begleitere er ben Bifchof Dibakus von Dema nach Frankreich, und erschraf gewaltig über die laute, bier taglich anwachsende Reterei der Albigenfer. Undererseits fühlte er die Wahrheit ihrer Unklagen über ben weltlichen Reichthum und bie schlechten Sitten ber Geiftlichen, und beschloß beshalb allen irdischen Gutern zu entfagen und in Sinsicht auf Urmuth und Sitten bem Beifpiele Chrifti ju folgen. Satte er boch schon auf der Universität, bei eintretender Sungersnoth, feine Bucher und fleinen Besithumer veraußert und die Urmen mit bem Erlos unterftutt. - Ginft follte eine Reife angetreten werden, um mit ben Rebern Religionsgesprache zu halten, und ber Bifchof hatte bazu vielen Prunk ange=

<sup>1</sup> Er kam auch nach Rom, und vielleicht mit Didakus nach Danemark. Mamachio 133. Ghirard. I, 135. Hist. de Languedoc III, Nota 15.

ordnet: "nicht also," sprach Dominikus, "in Demuth und mit bloßen Küßen laßt uns geben." Dies geschah; ihr Wegweiser, ein heimlicher Albigenser, sührte sie indeß vorsfählich irre, durch Dornen und zackiges Gesträuch. "Das durch, daß unser Blut fließt," sagte Dominikus geduldig, "werden wir gereinigt von Sünden, und unser Vorhaben wird uns gelingen." Als der Albigenser diese Demuth und Geduld sah, bekannte er seine Tücke und entsagte seinen bisherigen Ansichten.

Behn Sahre lang wirkte Dominifus in biefen Gegenben und fand Genoffen feines Sinnes und Thuns, welches in ibm ben Gedanken ber Stiftung eines neuen Orbens er= weckte. Innocens III rieth ihm aber, gleich bem beiligen Frang, fich an eine alte, fichere und erprobte Regel angu= foliegen; worauf Dominitus fast gang bie ber Augustiner Chorberren mit den Bufaben ber Pramonstratenser zum Grunde legte, und im Jahre 1216 bie Bestätigung bes Papstes Honorius III erhielt. Diefer Regel zufolge mar ber Erwerb von Besithumern erlaubt und vom Betteln nirgends bie Rebe?. Uls aber Dominifus fpåter mit bem heiligen Franz bekannt wurde, schlug er biesem vor, ihre beiben Orben in einen zu verschmelzen 3; worauf jener zur Untwort gab: "burch Gottes Enabe besteht weislich zwischen ben Orben manche Berschiedenheit in Sinsicht ber Gefete, ber Strenge und ber Unsichten, bamit einer Borbild und Sporn bes anderen fen, und Jemand, bem ber erfte nicht gefällt, ben zweiten mablen konne." - Db nun gleich nach biefer Erklarung bie Orben nicht vereinigt wurden, fo traten

<sup>1</sup> Malvenda 104, 141.

<sup>2</sup> Holstenii codex IV, 1. Malvenda 147. Malespina 93. Colm. chr. 1. Simon. Montf. chr. Murat. antiq. Ital. V, 392. Alber. 445. Mamachio 388.

<sup>3</sup> Malvenda 259, 285. Holsten. l. c. Die Dominifaner lauguen biefe Zusammenkunft; gewiß aber war ber erste Plan ihres Orbens nicht auf Entsaung alles Eigenthums und auf Betteln gerichtet.

sie doch in ihren Grundzügen dadurch nahe an einander, daß Dominikus nunmehr alle Schenkungen an den Orden verbot und die Armuth, nach den Vorschriften der Franziskaner, zur Pflicht machte. Hierauf unternahm er für die Ausdreitung seines Ordens mehre Reisen nach Spanien, Frankreich und Italien, und lebte in den letzen Jahren seines Lebens zu Bologna, die Strenge seiner geistlichen Uebungen noch immer erhöhend und ihren Werth überschätzend. So hatte er sich z. B. neun Arten ersonnen, außer den eigentlichen Kirchenstunden zu beten is krumm stehend, lang auf dem Bauche liegend, abwechselnd niederkniend und sogleich sich wieder erhebend, die Arme ausgestreckt wie ein Kreuz u. s. w.! Gleichwie vom heiligen Franz, werden von ihm Wunder aller Art erzählt.

Er starb<sup>2</sup> am sechsten August 1221 ruhig, gebulbig, auf der Erde in Asche liegend, mit einem härenen Gewande angethan und einer eisernen Kette umgürtet. "Beinet nicht," sagte er zu den Umstehenden, "in jener Welt werde ich euch nühlicher seyn, als hier!" Dreizehn Jahre nachher, im Jahre 1234 ward er heilig gesprochen; und in dankbarem Andensten haben ihm die Bologneser ein prachtvolles Grabmal errichtet, welches auch in unseren Tagen, abgesehen von theilnehmenden oder seindseligen Erinnerungen, deshalb für Jeden sehenswerth bleibt, weil von Nikola dem Pisaner dis Michael Ungelo Buonarotti, mehre große Künstler nicht weniger sich, als den Heiligen hier verewigt haben.

## 4. Die Orbensverfaffung ber Dominikaner ober Predigermonche.

Die Orbensverfassung ber Dominikaner stimmt in vielen Grundzügen mit ber Orbensverfassung ber Franziskaner;

<sup>1</sup> Malvenda 356.

<sup>2</sup> Palmerii chr. Mon. Pat. 736. Simon. Montf. chr. Bullar. Rom. I, 77. Malvenda 371, 526. Vitae Pontif. 574. Alber. 547. Ueber die feierliche Beisegung siehe Sigon. de episc. Bonon. 163. Ghirard. I, 155.

boch ist jene allmählich viel zusammenhängender und umfassender ausgebildet worden, als diese. Wir können indeß auch hier nur dasjenige anführen, was etwa bis zum Jahre 1260 gesetzlich ward, oder von den oben dargestellten Einzichtungen der Franziskaner abweicht und sie näher erläutert 1.

Die Aufnahme in ben Orden wird verfagt: allen Berbeiratheten, Leibeigenen, Berichuldeten, burch Rrantheit Unfabigen, und allen Versonen welche bereits in einem an= beren Orden ein Gelübde ablegten. Erft nach dem vollen= beten funfzehnten Lebensiahre beginnt bas Probejahr; boch nimmt man in einigen, besonders bazu eingerichteten Rloftern auch Knaben von vierzehn Jahren an und erzieht fie. Seber Probejunger wird von breien Mannern in Sinfict feiner Kenntniffe und feiner Sittlichkeit gepruft, und die Beiftimmung bes Lanbichaftsmeiftere jur Aufnahme einge= holt. Kindet fich der Lehrling felbst nicht tuchtig oder ge= neigt ben schweren Beruf zu übernehmen, fo steht ihm ber Rucktritt vollig frei2; nach ber Aufnahme bleibt bagegen fein Uebertritt in einen anderen Orden erlaubt. Converfen ober Laienbrüder follen achtzehn Jahre alt fenn, ehe sie ihre Willenserklarung abgeben. Unehelich Geborene muffen por der Aufnahme hobere Lossprechung beibringen und blei= ben bennoch, bis zur Genehmigung bes Grogmeifters, von gewiffen hoheren Burben im Orden ausgeschloffen.

Wer das Priestergelübbe ablegen will, muß alles zum Gottesdienst Nothige und die Grammatik verstehen. Bor dem fünfundzwanzigsten Jahre erhalt Keiner die Erslaubniß zu predigen; und die Burde eines sogenannten Oberpredigers, oder allgemeinen Predigers, wird nur denen übertragen, welche drei Jahre lang Theologie gelernt und drei Jahre lang in angesehenen Orten mit Beifall offentslich gelehrt haben. Damit es nicht an so gebildeten Perssonen mangele, schieft man aus jeder Landschaft zwei dis

<sup>1</sup> Holstenii codex IV, 1.

<sup>2</sup> Math. Paris 417, 490. Ripolli Bullar. Urf. 157.

drei der tuchtigsten Lehrlinge auf die Universität nach Paris. — Seber ift ben strengen und fehr umftandlichen Borfdriften unterworfen über Gottesbienft, Rniebeugen, Raften, Rleis bung, Tobtenmeffen, Rrantenpflege, Abertag, Saarichneis ben , Barticheren u. f. w. Eben fo genau ift die Aufzah= lung aller moglichen Bergehungen: vom zu fpat fommen, falfc fingen, Effen verschutten u. bergl. an, bis zu tobes= wurdigen Berbrechen; und eben fo vollständig die barauf gerichtete Abstufung ber Strafen, vom fasten und an ber Erbe figen, bis zu zwanzigjahrigem bartem Gefangnif. Begen Billfur unmittelbarer Borgefetten foll man fich bei ben Ordensoberen, bei bem Papfte aber nur im Kall außerster Noth beschweren, und überhaupt nie an eine hohere Stelle geben, ebe man bei ber nieberen Recht ge= fucht hat 1. Rein Kloster (es fen benn im jerusalemischen ober griechischen Reiche) barf weniger als zwolf Monche und einen Auffeher zählen.

Erst brei Sahre nach abgelegtem Gelübde erhalt ein Bruber bas Recht, einen anderen Bruber anzuklagen; erft vier Sahre nachher bas Recht ben Borfteber und Landmei= fter mit zu mablen, und felbst Borfteber zu werben. Die Bahl biefer Dberen, und nicht minder die bes Grofmei= fters, kann erfolgen burch Inspiration, bas heißt burch hohere einstimmig und laut fich aussprechende Begeifterung; ober burch Compromif, bas heißt burch gutliche Uebertra= gung an einzelne Perfonen; ober endlich burch Skrutinium, das beißt durch beimliche Umfrage bei den zur Bahl Be= rechtigten. Diefe lette Form gilt als die gewöhnliche. Der Rloftervorsteher wird von den Brudern durch die Mehrheit ber Stimmen, entweder aus ihrer Mitte, ober auch aus einem anderen Kloster erwählt und vom gandmeifter bestå= tigt, ober aus Grunden verworfen. Bergogern die Bruder ihre Bahl über einen Monat, fo befett jener die Stelle. Niemand kunn Borfteber werden, ber nicht Latein ohne

<sup>1</sup> Ripoll VIII, 225.

Fehler rebet und die Schrift wenigstens in sittlicher hinficht auszulegen versteht '. Der Borfteher ernennt mit Rath ber verständigeren Bruber seinen Stellvertreter, den Untervorsteher.

Bur Wahl bes Landmeisters sind berechtigt: erstens, die Borsteher der hieher gehörigen Klöster, zweitens, die Oberprediger, drittens, ein oder zwei Bevollmächtigte, welche in jedem Kloster durch die Brüder erwählt werden? Der Großmeister bestätigt oder verwirft die Wahl, und besetz, sosem diese über ein Jahr verzögert wird, aus eigener Macht. Gewöhnlich bleibt der neugewählte Landmeister in seinem Kloster wohnen und untersucht jährlich selbst, oder durch Stellvertreter, seinen Sprengel.

Stirbt ber Großmeister, so übernimmt ber Meister berjenigen Landschaft, worin die nächste allgemeine Bersfammlung gehalten werden sollte, unter gewissen Beschränstungen, die Leitung der allgemeinen Ungelegenheiten und bereitet Alles zur neuen Bahl vor, welche den Landmeistern und zweien, auf jeder Landschaftsversammlung außerdem dazu ernannten Männern zusteht.

Auf ben landschaftlichen und ben allgemeinen Bersfammlung en (welche in der Regel jährlich von eben den Männern gebildet und gehalten wurden, die zu den Wahlsversammlungen kamen) berieth und verhandelte man alle Gegenstände, welche die Landschaft oder den ganzen Orden betrasen. Nur sindet sich hier neben der schon entwickelten regelmäßigen Abstusung der Oberen, noch die wichtige Würde der Diffinitoren oder Ordner. Deren wurden auf jeder Landschaftsversammlung durch Mehrheit der Stimmen vier erwählt 3, welche, mit Zuziehung des Landmeisters alle Geschäfte der Versammlung leiteten, dann aber dessen Versammlung sericht erstatteten. Aus ähnliche Weise versersammlung Bericht erstatteten. Aus ähnliche Weise verse

<sup>1</sup> Im Gegensatz ber bogmatischen Auslegung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Malvenda zu 1236, p. 530-548.

<sup>3</sup> Mamachio 591.

fuhr man in dieser, hinsichtlich der Wahl der höheren Ordener und des Großmeisters; ähnlich in den einzelnen Klösstern hinsichtlich ihrer Vorsteher. Mithin erschienen diese Diffinitoren in jedem kleineren oder größeren Kreise, neben den eigentlichen Ordensbeamten, als eine Art von unabhängigen Prüsern, von Stellvertretern, Repräsentanten, deren Gewalt in letzter Stelle (jedoch nur in Uebereinstimmung mit den Landmeistern) so weit ging, daß sie selbst den Großmeister nöthigenfalls absehen und die Wahl eines andern veranlassen dursten. Niederlegen aber sollte dieser sein Amt nicht, ohne dauernde und genügende Ursachen! Zweimal hatten die Ordner neben dem Großmeister den Vorsis in der allgemeinen Ordensversammlung, das dritte Mal die Landmeister.

Nur was in drei folchen, unmittelbar auf einander folzgenden Verfammlungen bestätigt war, erhielt Gesetzektraft; alles Uebrige galt nur bis zur nächsten Situng, oder, wenn keine anderweite Bekräftigung hinzutrat, höchstens in kleineren Kreisen auf die Lebensdauer des Unordnenden. In den Jahren 1220 bis 1244 wurden die großen Ordensverssammlungen abwechselnd in Bologna und in Paris gehalsten?; später auch anderwärts, besonders in Köln.

## 5. Bon einigen anderen mit den Bettelmonchen in Berbindung stehenden Orden.

Un die beiden Hauptstämme der Franziskaner und Dosminikaner schlossen sich mehre andere Orden an, oder waren in ihrem Ursprunge und ihren Zwecken wenigstens verwandster Urt; so daß es am bequemsten ist, ihrer hier mit wenisgen Worten zu gedenken.

### a. Die Rlariffinnen.

Die heilige Mara, geboren im Jahre 1193 zu Uffiss, wurde wider den Willen ihrer Aeltern eine eifrige Schu-

<sup>1</sup> Acta Sanct, fiebenter Febr. G. 407.

<sup>2</sup> Malvenda 307-330, 456, 541, 628.

lerinn bes heiligen Frang, und erhielt mit ihren unerwartet gablreichen Genoffinnen, im Sabre 1224 von ihm eine Regel, welche, den Grundeinrichtungen nach, mit feinen eigenen übereinstimmte, befonders ftreng aber in Sinficht auf gottesbienftliche Uebungen, Kasten und Rafteien mar. Doch follten bie Rlariffinnen neben bem Beten auch fur Die Stiftung arbeiten, und fich bes Umberschweifens im Lande enthalten. Die Aufnahme in den Orden erfolgte burch bie Aebtiffinn unter Beiftimmung ber befragten, insbesondere berjenigen acht Schwestern, welche in jedem Kloffer ihren engeren Rath bilbeten. Der Grofmeiffer ber Franziskaner mar Unfangs ihr alleiniger und bochfter Oberer. Klara ftarb im Jahre 1253 und wurde von Alexander IV heilig gesprochen 1. - So wie fich bie Klariffinnen zu bem Orben ber Franziskaner verhielten, fo andere Beiberklofter zu bem ber Dominikaner.

#### b. Die Tertiarier ober Bugbruber,

welche sich zuerst als ein britter Zweig ber Franziskaner ausbildeten, dann aber auch von den Dominikanern mit wenigen Nebenbestimmungen angenommen wurden?, hatten auf das Ansehen und die Ausdehnung beider Hauptorden einen weit größeren Einfluß, als die geschlossene Stiftung der weiblichen Klarissinnen. Viele Laien nämlich sahen sich durch häusliche oder bürgerliche Verhältnisse abgehalten, das Gelübbe zu übernehmen, oder fanden auch die Gesehe der Orden zu hart und lästig. Deshalb entband man sie von der eigentlichen Klosterzucht und dem vollen Gelübbe, gab ihnen aber doch eine Regel, einen Mittelpunkt, woburch sie verpslichtet wurden das Beste der Orden auf alle Weise wahrzunehmen und zu unterstützen. Dafür sollten

<sup>1</sup> Helyot VII, 26. Holsten. cod. III, 34. Wadd. III, 497. Compagnoni V, 70.

<sup>2</sup> Wadd. II, 13. Holst. cod, III, 39. Pland Gefch. b. fircht. Gef. IV, 2, 509.

sie dann auch an den Vorzügen und Segnungen derselben Theil nehmen. Manche Bußbrüder und Bußschwestern traten aus dieser Vorschule später in die Orden selbst ein, oder verbanden, wie zuerst die heilige Elisabeth, ein seierliches Gelübbe mit jener Stellung '. Der wichtigste Gewinn blied aber immer der: daß beide Orden durch die Bußbrüder aufs Engste mit den Laien verwuchsen, in allen Ländern eine breitere, sichere Grundlage gewannen und durch Hüsse solcher Verbündeten jeden Krieg gewissermaaßen immer im Lande ihrer Feinde beginnen und aussechten konnten.

Von der großen Zahl von Unterabtheilungen, welche später, ohne erhebliche Grundveränderungen, innerhalb der Orden selbst entstanden, kann hier nicht die Rede seyn. Auf kleinliche Gebräuche, Abzeichen, Schnitt und Farbe der Aleidung u. s. w. legte man ein so großes Gewicht, als in unseren Tagen auf ähnliche Dinge beim Kriegswesen. Scher verdienten die Beguinen oder Begharden erwähnt zu werden, welche wahrscheinlich um die Mitte des zwölften Jahrhunderts durch Lambert den Stammelnden (le Begue) gestistet wurden und sich im Unsange des dreizehnten besonders in den Niederlanden ausbreiteten. Sie bildeten die älteste Körperschaft, welche, ohne geistliches Gelübde, doch dem Geistlichen näher trat, indem jedes Mitglied Keuschschit und Gehorsam gegen der Pfarrer versprach.

### c. Die Rarmeliter

entstanden wohl breißig Sahre vor den Bettelorden 3, ershielten aber erst im Sahre 1226 eine von Honorius III bestätigte Regel, und wandten sich, nachdem sie aus Usien nach Europa waren versetzt worden, etwa um das Sahr 1247

<sup>1</sup> Helyot VII, 38. Martin. Fuld. 1700.

<sup>2</sup> Helyot VIII, l. Thomass, I, lib. 3. c. 63. §. 11. Bon ihnen im sechsten Banbe.

<sup>3</sup> Schröckh XXVII, 369. Senke Gesch. II, 293. Nach ben Actis Sanct. zum achten April S. 777, gab ihnen Albert, Patriarch von Jerusalem, etwa ums Jahr 1209 bie erste Regel.

zu einer Lebensweise, welche im Ganzen mit ber, ben Franziskanern und Dominikanern vorgeschriebenen, übereinstimmte.

## d. Die Augustinereinsiebler,

welche Innocenz IV im Jahre 1254 unter eine bestimmte Regel brachte und ihnen einen Großmeister vorsetzte, könnte man als den vierten Bettelorden betrachten '.

#### e. Die Sumiliaten

entstanden schon im zwolften Sahrhundert 2, erhielten aber erst von Innocens III im Sabre 1201 ein, spater noch in manchen Punkten weiter ausgebehntes, Grundgeset. Manche zu diesem Orben Gehorige waren Geiftliche, andere Laien, noch andere ftanden in einer eigenthumlichen Mitte. Sie hielten die kirchlich gesetlichen Betstunden, lebten in Ge= meinschaft ohne Eigenthum unter Aufficht eines Borftebers, und gingen, obaleich es ihnen erlaubt mar, nur felten aus. Bir finden in der Combardei, wo fie fich am meiften verbreiteten, Unterabtheilungen von Mannern und von Bei= bern, von Berheiratheten und Unverheiratheten, mit mehr ober weniger Uebernahme von außeren Uebungen und inneren Pflichten. Bum Theil im Widerspruche mit ben auf anberem Wege ber christlichen Vollkommenheit nachstrebenden Bettelmonchen, lautete bas Sauptgefet ber Sumiliaten dabin: baf Seder von feiner Bande Urbeit leben muffe. Sauptfachlich trieben fie Wollenweberei, und biejenigen aus ihrer Mitte, welche ben geistlichen Stand angenommen hatten,

<sup>1</sup> Holsten, im britten Bande hat Nachrichten über sie, beegt, die Acta Sanct, vom zehnten Februar S. 472. Costo 99. Monum, boica XXVI, p. 13.

<sup>2</sup> Tiraboschi vetera Humil. monumenta I, 84, 99, 156, 192; II, 142, 159, 198, 290, 406; III, 253. Antichità Longob. Milan. IV, 159. Ueber die Abstufungen im Orden, Saxii archiep. II, 579. Die fratres poenitentiarii (Tertiarier, Bußbrüder) desselben, erhielten in Parma die Aufsicht über Gewicht und Güte des Brotes und Weines, die Einnahme gewisser hebungen und die Verwahrung der Siegel. Asso Parma III, 78.

webten zwar nicht felbst, machten aber gleichsam bie Werk= meister und Kaufleute. Der Gewinn floß zu einer allge= meinen Raffe, aus welcher die Urmen innerhalb und außer= halb bes Ordens bedacht wurden. Jener anhaltenden Arbeit wegen, milberte Gregor IX bie ftrengen Raftengefete fur bie Sumiliaten. Dbne Erlaubniß burfte Niemand ihren Orben verlaffen. - Lange Beit ftanben bie vier Borfteber ber altesten und angesehensten Stifter an ber Spige aller Ungelegenheiten und bielten von Zeit zu Zeit allgemeine Berfammlungen, wo bie Geiftlichen uber bas Geiftliche, über Beltliches aber auch bie gaien Bestimmungen trafen. Starb ein Borfteber, fo mablten bie Bruber einen Dbmann, welcher fich zwei Geiftliche und einen gaien erkor und, nach breitägigem Kaften und Gebet, mit beren Gulfe, Die Deis nung aller Bruder und Schwestern erforschte. Wer bie meiften ober beften Stimmen erhielt, wurde gum Borfteber erklart, von jenen vier Obervorstehern anerkannt und bann vom Sprengelbischof bestätigt. Erst im Jahre 1246 bekam ber gange Orben einen, gleichfalls ermablten und mit bebeutender Gewalt verfebenen, Großmeifter. Ihres Rleifes und ihrer Sitten halber murben bie humiliaten fehr geehrt und ihnen vertrauensvoll von ben Gemeinen oft ansehnliche Uemter übertragen 1. Siebei entstanden aber 3meifel. inwieweit beren Berwaltung mit ihren Ordensgesetzen verträglich fen; fo wie umgekehrt die weltliche Obrigkeit keine Musschließung von übertragenen Geschäften, von Reihelaften, Gidesleiftungen, Rriegsbienft, Abgaben und Unleihen guge= fteben und, ungeachtet papftlicher Beifungen, Die Sumiliaten nicht als Monche ober Geistliche behandeln wollte.

# 6. Beitere Geschichte ber Minoriten und Predigermonche.

Man follte glauben bag bie Orden ber Bettelmonche, welche mit allen bisherigen Zwecken und Beftrebungen ber

<sup>1</sup> Rovelli II, CCXII. Tirab. l. c. I, 176; II, 244, 253, 166, 182.

Laien und Geiftlichen im Wiberspruche ftanben, unmöglich hatten viel Eingang finden konnen: benn jeben weltlich Gefinnten mußte bie Bergichtleiftung auf allen irbifchen Besit abschrecken, und bie geiftliche Ceite schien burch ihre beiben Saupttheile, die Priefter und die bisherigen Monchborben. so vollkommen ausgefüllt, daß fur neue dazwischengreifende Einrichtungen fein Beburfnig und feine paffende Stelle übrig fen. Dennoch glaubte man diese gefunden zu haben. Rrieg und Saber und Saß jeder Urt gerruttete alles Belt= liche. Reichthum und Ueppigkeit schadete ber Kirche, Ueber= maaß von Geschaften oder Gleichgultigkeit lofete Die Bande zwischen Prieftern und Gemeinen, aus ben Rioftern nie hervorgehende Monche waren fur ihre hulfsbedurftigen Mit= bruber so aut als nicht vorhanden; beshalb sen es hochst zwedmaßig, die erfte Ginfachbeit ber driftlichen Rirche in jenen Orden neu zu begrunden, überall fur bie Reinheit ber Lehre und gegen die überhand nehmende Reperei zu wirken, ben Geiftlichen Gehulfen zu verschaffen und, mit einem Worte, Chrifti Beispiel auf eine, geither noch unge= übte, aber weit vortrefflichere und umfassendere Weise, nachzuahmen 1. Wie empfanglich damals die ganze Chriftenheit für diese Ansichten war, geht aus der unglaublich schnellen Berbreitung beider Orden hervor. Erft nach bem Sahre 1216 murde bas altefte Rlofter ber Predigermonde in Toulouse gegrundet, und im Jahre 1221 zahlten sie schon fechzig Rlofter 2 in acht Lanbschaften, in Spanien, Frank-

<sup>1</sup> Mamachio 204. Thomass. ps. III. lib. 3, c. 16.

<sup>2</sup> Malvenda 171, 332, 458. Pland Gefch IV, 2, 507. Münzter Beitr. I, 39. Guigonis historia fundationum in Martene coll. ampliss. VI, 438, 540. 1220 kamen Minoriten nach England, 1221 nach Deutschland, 1222 in die nordischen Neiche. Wadd. & d. Jahren. II, 5, 45; Langebek V, 511. Ueber ihre Ausbreitung in der Schweiz, siehe Justingen 18. Die Dominikaner hießen auch Jakobiten, von dem ersten in Frankreich besessennen Kloster des heiligen Jakob; oder schwarze Brüder, von der Kleidung. Holsten. cod. IV, 1. Alber. 445.

reich, Provence, ber Lombarbei, Ungern, Deutschland, England und bem Kirchenstaate. Sieben Jahre nachher fügte man vier neue Landschaften, Dacien, Polen, Palästina und Griechenland, mit einer verhältnismäßigen Unzahl Klöster hinzu, und um dieselbe Zeit sinden sie sich auch schon in Danemark und Liesland. Im Jahre 1277 zählte der Orden 417 Klöster; zu welcher schnellen Mehrung allerdings der Umstand mit beitrug: daß die Bettelmönche nur Dach und Fach, keineswegs aber (wie die zum Hauptstamme der Benediktiner gehörigen Mönche) auch ein bedeutendes Stifetungsvermögen gebrauchten und verlangten.

Noch überraschender als bei den Dominikanern, sind diese Erscheinungen bei den Franziskanern<sup>2</sup>. Im Jahre 1260 waren jene in der ganzen Christenheit verbreitet und zählten dreiunddreißig Landschaften mit 213 Kustodien oder Bezirken; ferner drei Vikareien mit dreizehn Bezirken und eine Vikarei mit acht Aloskern.

Deutschland z. B. war in brei Landschaften, Straßburg, Köln und Sachsen getheilt: zur ersten gehörten Baiern, die Psalz, Schwaben, Elsaß, Baden, Wirtenberg, Franken, die Schweiz und Tirol; zur zweiten Trier, Westfalen, Holland, Brabant und die benachbarten Gegenden.
Die Landschaft Sachsen hatte zwöls Bezirke: Bremen,
Halberstadt, Magdeburg, Lübeck, Stettin, Leipzig, Meißen,
Goldberg Preußen, Breslau, Brandenburg und Thüringen.
Bedenkt man nun, daß die letzte Vikarei Korsika nicht in
mehre Bezirke zerfällt war, weil sie nur acht Klöster zählte,
und auch die größeren Vikareien für geringer galten, als
eine Landschaft: so kommen auf jeden Bezirk mindestens
acht Klöster oder auf 226 Bezirke 1808 Klöster. Da nun
jedes, in Erinnerung an Christus und die Apostel, nicht
unter zwöls Mönche und einen Vorsteher hatte, so erhalten

<sup>1</sup> Langebek script. V, 500, 511. Lappenberg Unnalen 45.

<sup>2</sup> Wadd. III, 25; IV, 133. Bartol. Pisanus.

<sup>3</sup> Aurei montis.

wir für jene Zeit 13,504 Minoriten. Zum Beweise, daß biese Zahl keineswegs übertrieben, vielmehr zu gering ist, wollen wir nicht die Angabe geltend machen: daß der heilige Franz im Jahre 1219 schon 5000 Brüder auf der Hauptversammlung zu Afsiss um sich vereinigt habe, (denn da möchten viele Zuschauer als Brüder mitgezählt seyn); wohl aber, daß nach der Kirchenspaltung, wo die räumliche Ausbehnung des Ordens so sehr beschränkt ward, immer noch über 7000 Mannsklöster und 800 Frauenklöster, mit 150,000 Brüdern und 28,000 Schwestern vorhanden waren?: und bei allen diesen Berechnungen ist auf die zahlreichen Bußbrüder gar nicht einmal Rücksicht genommen!

Naturlich mare eine folche Berbreitung gang unmöglich gewesen, ohne rastlosen Gifer; und dieser Gifer trieb bie Bettelmonche über die Grangen ber Chriftenheit hinaus, um als Gefandte, als Bekehrer, ihrem eigensten Berufe nach= zuleben 3. Honorius III schickte sie nach Marokko, Gregor IX nach Damaskus, Innocenz IV in bas tieffte Ufien zu ben Mongolen; und trot manchem Ungeschick bes Berfahrens, blieben biefe Bemuhungen boch felten gang fruchtlos. Außer= bem trugen ihre Reiseberichte nicht wenig bei, gur Erwei= terung der Kenntnisse von fremden gandern und Bolkern. Oft aber wurden bie Bruder, anderer Unstrengungen und Leiben nicht zu gebenken, von den graufam Gefinnten, ober burch ihren Gifer Beleidigten umgebracht. Ging es boch ben erften Franziskanern, welche nach bem driftlich gefinn= ten Deutschland kamen, gar schlecht . Gie kannten bie Sprache nicht, antworteten aber, als Jemand fie fragte:

<sup>1</sup> Wadd. I, 286.

<sup>2</sup> Helyot V, c. 2. p. 33.

<sup>3</sup> Reg. Honor. III, Jahr IX, urf. 387. Reg. Greg. IX, Jahr VI, urf. 295. Wadd. II, 313. Malvenda 421. Auch nach Griechenstand, nach Preußen u. f. w. Ripoll I, urf. 77, 96, 97, 198.

<sup>4</sup> Wadd. I, 250. In Marokko wurden 1220 mehre eifrig lehrende Franziskaner mit großer Grausamkeit umgebracht. Acta Sanct. vom 16ten Januar, S. 16.

,ob sie Herberge verlangten?" ber erhaltenen Weisung gemäß: ja! Höchst erfreut über die hierauf erfolgende gunstige Aufnahme, meinten sie, jenes Zauberwort sen überall zu gebrauchen und antworteten auf die Frage: "ob sie Ketzer wären?" ebenfalls: ja! Da bekamen sie sehr viel Schläge, alle flohen nach Italien zurück, und lange glaubte man: wer nach dem rauhen Deutschlande wandern musse, gehe dem Märtyrerthume unsehlbar entgegen!

So viel nun aber auch fester Wille und die Begeisterung bes einfachen Gemuthes über die Menschen vermag, so überzeugten sich doch die Häupter ber Bettelorden bald, daß man ohne Kenntnisse und gelehrte Bildung an unzähligen

Stellen nicht obsiegen, nicht Berr werden konne.

Dominifus war biefer Bilbung keineswegs abgeneigt, obgleich die Ciftertienser Anfangs laut tadelten, daß er ganz Ununterrichtete als Prediger aussende '; der heilige Franz aber erklärte ausdrücklicht: "wer ein Buch habe, wolle deren mehr haben und lieber von den Thaten Anderer lesen, als selbst löbliche Thaten vollbringen. Wissenschaft ohne Demuth sen nichts nühe, und Christus habe auch mehr gebetet, als gelesen. Außer dem Evangelium solle der Neuausgenommene kein Buch behalten, nicht einmal den Pfalter."

Mit diesen Unsichten war aber schon der zweite Großmeister der Minoriten, Elias von Kortona keineswegs einverstanden, und betrat überhaupt Bege, welche den ganzen
Orden bald verwandelt und ihm einen ganz anderen, vielleicht mehr jesuitischen Charakter beigelegt haben würden.
Mancher strengen Regel gab er eine leichtere Bendung,
suchte wenigstens mittelbar Geld zu erhalten und eine vornehmere Stellung anzunehmen. Er ließ die ungeheuren
Unterbaue bei Ussis errichten und auf den zwei ja dreimal
über einander gethürmten, den Berg stügenden Bogengängen,

<sup>1</sup> Malvenda 179. Wadd. I, 345. Der Großmeister Bonaventura verordnete im Jahre 1266: auf jeder Orbensversammlung sollten gestehrte theologische Gespräche geführt werden. Wadd. IV, 259.

endlich burch einen Deutschen, Ramens Jakob, eine Rirche erbauen, welche in Sinfict ber Schonheit und Festigkeit zu den trefflichsten jener Zeit gehört und allmählich von Simabue und allen Meistern ber wieder aufblubenden Runft glanzend ausgeschmuckt murbe. Biele aber wibersprachen all biefem Beginnen fo laut, bag Clias im Sahre 1230, mit Beiftimmung bes Papftes, feine Stelle verlor; auf ber Hauptversammlung bes Ordens im Jahre 1236 mablten ihn jedoch feine Freunde zum zweiten Male. Elias war (bas gesteben felbst Abgeneigte) ein Mann von fo großer Geschäftskenntniß, Klugheit, Gewandtheit und fo außer= ordentlich einnehmendem Wefen, daß er von allen vorneh= men Laien und Geiftlichen boch geehrt wurde und felbst ben ftrengen Papft Gregor vermochte, ihn aufs neue zu befta= tigen und feine Rechte fogar zu erweitern. Der wichtigste feiner Gegner, Cafarius aus Speier, welcher an Franzens ftrengen Ginrichtungen buchstäblich hielt, ward ins Gefang= niß gefett und biefe Maagregel, gleich ahnlichen, damit gerechtfertigt: bag Biele, eingebildet auf ihr fruberes Ber= haltniß zum Stifter bes Orbens, allen Gehorfam vergagen und alle Ordnung aufloseten. Alls aber Cafarius, weil er beim Spazierengeben ben Berbacht erregte, er wolle ent= flieben, von feinem Barter fo geschlagen murbe bag er unerwartet baran ftarb; mehrten sich bie Klagen, und auf einer Verfammlung aller Landmeifter in Rom vor Gregor IX, entfette man Glias um Pfingften 1239 gum zwei= ten Male und ermablte erst Albert von Pifa, bann, nach beffen Tobe, Saymo von Feversham zum Großmeifter. Elias begab fich jest zu Raifer Friedrich II und mochte mit feinen Unhangern (fpatere Zeiten vorbilbend) in ber Stille gegen ben Papft wirken; als ihm aber Innocenz, vielleicht beshalb, die nach Saymos Tode gefuchte Berftellung abichlug?

<sup>1</sup> Wadd. II, 2, 216, 240. Eigentlich fteben zwei Rirchen über eine ander; in ber unteren liegt ber beilige Franz begraben.

<sup>2</sup> Wadd. III, 34, 101, 312.

fo trat er öffentlich zum Raiser über und lebte als Laie, unbekümmert um Bann und Gelübbe. Doch heißt es: er habe sich im Jahre 1253 auf bem Tobtenbette mit ber Kirche und bem Orden ausgeföhnt.

Mehr im Sinne bes Stifters wirkten Manner, wie ber beilige Antonius von Padua, welcher im Sahre 1196 gu Liffabon geboren ward und 1220 in ben Orben trat. Er war unwissend, meinte aber burch mustische Tiefe alle Beis= beit ber Menschen zu überbieten. 2013 ihn biefe begungeach= tet nicht horen wollten, fo predigte er den Fischen; sie famen, borten, ichuttelten jum Beichen bes Beifalls mit ben Rovfen und wollten nicht eher weaschwimmen, als bis fie ben Segen empfangen hatten. Spater fehlte es ihm weber an Buborern, noch an ungabligen Wundern abnlicher Urt 1. Er farb 1231, ward im nachsten Sahre beilig ge= sprochen und ihm zu Ehren in Pabua nach bem Entwurfe bes Pifaners Nikola eine Kirche erbaut, welche in mancher Beziehung noch bie Kirche von Uffiff übertrifft; fo wie fein burch Runstwerke verherrlichtes Grabmal nicht mindere Bewunderung verdient, als bas bes heiligen Dominifus.

Manner solcher Art, wie der heilige Antonius, waren beiben Orden wenigstens insofern willkommen, als sie die Fähigkeit besaßen auf den großen Haufen mächtig einzuwirfen; aber freilich mochte auch schon damals der Standpunkt für eine ganz verschiedene und seindliche Beurtheilung dereselben nicht sehlen: andere Ordensmitglieder, wie der heizlige Bonaventura, der heilige Thomas, Raimund von Penaforte, Albert der Große, Bincenz von Beauvais?, Roger Bakon und viele Achnliche haben sich dagegen unzweiselhaftere Ansprüche auf die Achtung der Nachwelt erworben.

<sup>1</sup> Wadd. I, 360; II, 116, 160. Palmerii chr. zu 1231. Reg. Greg. IX, VI, urk. 12. — Seine allegorischen, symbolischen, mystischen Predigten und Auslegungen der heiligen Schrift, siehe in seinen Werken, Ausgabe von la Haye. Ueber sein Leben und seine Wunder Acta Sanct. Junius, Band II, S. 703.

<sup>2</sup> Bini I, 19. Malvenda 413.

Ihre Wirksamkeit erftreckte sich nicht bibk auf bas niebere Bolk, sondern wir erblicken fie überall und in ben mannich= fachsten Stellungen, als Gelehrte, Universitatslehrer, Staats= und Bekehrungs = Gefandte, Beichtvater, u. bergl. Die Bettelorden find, fo fprachen nicht Benige ', ein erfreulicher Erfat nach dem Musarten ber alteren Orben, fie bienen wie zwei große Lichter zur Erleuchtung bes Erdbodens und erwecken, gleich ben zwei Posaunen Mosis, die in ihren Laftern entschlafene Belt. Biele Stabte vertrauten aus freier Bahl Bettelmonchen öffentliche Uemter an; auch maren biefe im breigehnten Sahrhundert die tuchtigften und glucklichsten Schiedsrichter ungabliger, besonders lombarbi= scher Fehden?. Go verglich z. B. ein Augustiner-Ginfiedler im Sahre 1225 einen großen Streit zwischen Cervia und Ravenna; 1233 fohnte ein Minorit, Abel und Bolf in Piacenza aus; in bemfelben Sahre ftand ein ghibellinischer Franziskaner an ber Spige ber Geschafte in Parma; funf Sahre fpater vermittelte ein Predigermond ben Streit gwi= schen Pifa und ben Biskonti, und mit noch umfassenderem Erfolge trat ber Bruber Leo in Piacenza auf, ber Bruber Gerhard in Parma, vor Allen aber ber berühmte Prediger: monch Johann von Vicenza, von dem weiterhin noch mehr bie Rebe fenn wird 3. 3m Jahre 1233 zogen Dominikaner, Kranziskaner und Augustiner in Stalien umber, mit Kreugen , Raucherwerk , Fackeln , Delzweigen 4; fingend , predigend, überall für den Frieden wirkend. Und mit demfelben Muthe wie sie ben Burgern und Stadten ihre Fehler und Bergeben vorhielten, sprachen sie vor Konigen und Kursten, ja vor Rarbinalen und Papften 5. Seber fab in ihnen, wo nicht

<sup>1</sup> Chron. mont. sereni zu 1224, p. 298. Monach. Patav. 669.

<sup>2</sup> Fabri Effem. Cartepec. di Cestello, Urf. 236. Tirab. stor. della letterat. IV, 241. Murat. antiq. Ital. V, 392.

<sup>3</sup> Affò Parma III, 135.

<sup>4</sup> Ghirard, I, 156. Joh, de Mussis zu 1233.

<sup>5</sup> Salimbeni 304.

ein Mittel der eigenen Heiligung, doch ein Mittel, das ihn bedrängende Unrecht Underer streng und mit Erfolg zu rüzgen. Insbesondere erkannten die Papste schnell und mit großem Scharssinne, von welchem Werth ein solches ihnen un mittelb ar untergeordnetes, wir möchten sagen, immer schlagsertiges Heer sey, und die schon erwähnte Erzählung, daß Innocenz III im Traume gesehen, wie Franz und Dominikus den Lateran auf ihren Schultern trugen', hat zwar als Thatsache wenig Glaudwürdigkeit, aber eine wahrhaft geschichtliche Bedeutung.

Bei biefen Umftanben bewilligten bie Papfte naturlich ben Bettelorden von Tage zu Tage mehr Freibriefe und Borrechte. Sie wiesen alle Bischofe und hohe Geiftliche an, diefe neuen Bruder gunftig aufzunehmen und zu unterftuben; fie übertrugen ihnen bie Prufung bes Buftanbes von Kirchen und Klöftern 2, ober fortbauernbe Aufsicht über bie letten. Selbst Untersuchungen, einzelne Bischofe betref= fend, wurden in ihre Sande gelegt; ja Innocenz IV gab ihnen die Gefandtschaft (Legation) über bas ganze Morgen= land. — Der Sauptzweck ber Dominikaner ging babin, bas Wort Gottes aller Welt zu predigen und bie Reinheit ber Lehre zu erhalten; beshalb wurde zunächst ihnen, und bann nicht minder ben Franziskanern erlaubt, in jedem Orte offentlich jum Bolle ju reben und Beichte ju boren 3. Alle Repergerichte kamen Unfangs in bie Banbe beiber Orben 4, fpater ausschließend in die Bande ber Dominikaner. Sie erhielten die Erlaubniß, Bermachtniffe ihrer Bermandten

<sup>1</sup> Vinc. specul. XXX, 65. Ripoll VIII, 255.

<sup>2</sup> Compagnoni II, 234 crzichtt, daß Predigermonche, unter ihnen ein Bruder Buonaparte, 1228 die Kirchen in der Mark Ankona visitieren. Desgl. in Guaftalla 1233, Akto Guast. 352. Reg. Greg. IX, J. IV, p. 63. Malvenda 147, 175. Rovelli II, CCXVIII.

<sup>3</sup> Reg. Hon. III, 3. IV, urt. 647. Martin. Fuld. 1708.

<sup>4 1238</sup> waren auch Minoriten bei ber Inquifition in Spanien. Wadd, III, 5.

ober frember Personen anzunehmen!, ober ihr weltliches Erbtheil zu veräußern und ben Erlos nach Billfur zu verwenden. Sogar von ben Bermachtniffen an fromme Stiftungen burften fie, mit Genehmigung ber Testamentsvoll= ftrecker, einen Theil behalten und fich fur die Beranderung und Niederschlagung von Gelübben (bas bes Kreuzzuges ausgenommen) bis 50 Mark zahlen laffen?. — Allen an= deren Orden mar verboten die Kleidung der Bettelmonche anzunehmen oder nachzuahmen; habe doch die heilige Jung= frau den Dominikanern felbst einen Probeanqua vom Sim= mel gebracht 3! Sie loften Jeden der in ihren Orden treten wollte, vom Banne; fofern nicht ein, ber Beurtheilung des Papstes vorbehaltener, ungeheurer Frevel ihn veranlaßt hatte. Kein Bischof durfte fie vorladen, wegen Bergeben und Verbrechen ftrafen, sich in ihre Wahlen mischen, ihre Vorsteher jum Gibe bes Gehorfams zwingen, ober ihnen wider Willen Auftrage ertheilen. Gelbst mahrend ber Beit allgemeinen Kirchenbannes lafen fie ftille Meffe und theilten bas Abendmahl unter ihre Diener aus. Sie waren frei von Neubruch = und Garten = Behnten, begruben felbst frembe Tobte auf ihren Gottesadern, und beichteten nur ihren Dberen. Rein Bischof durfte fie in Bertheilung bes Ub= laffes hindern, ober ihre Begunftiger bannen und verfolgen. Die Unsicht, welche ber beilige Franz anfänglich felbst fest= hielt 4, daß kein Bettelmonch innerhalb des Sprengels eines Bischofs irgend eine geistliche Sandlung gegen beffen Willen

<sup>1</sup> Ein Beispiel Cartep. di S. Salvat., urf. 601. Ripoll VIII, 78. Wadd. IV, 72.

<sup>2</sup> hievon follte nichts erlaffen werben, weil nur das wirklich Eingezahlte helfe und vom Gelübbe befreie. Freibrief Meranders IV von 1259. Gudenus II, 656, 664.

<sup>3</sup> Corner 846. Ripoll VIII, 136, 226, 263, 270, 271, 316, 327, 345, 383. Guden. II, 654. Wadd. III, 296.

<sup>4</sup> Wadd. I, 301. Harzheim III, 531. Bullar. Rom. I, 67. Auch follte kein Pralat die Freibriefe der Bettelminche auslegen. Bullar. Rom. I, 147.

vornehmen burfe, wurde balb ganz von den Brüdern aufgegeben; und ahnliche Beschlusse, welche auf Kirchenversfammlungen, z. B. im Sahre 1227 zu Trier gefaßt wursden, sielen, bei dem Uebergewichte jener papstlichen Freisbriefe, wirkungslos dahin.

Doch ließen sich die Bischofe nicht immer gutwillig bas Recht ihrer Aufficht nehmen, fondern ftellten in Stalien, England, Frankreich und Deutschland, fur fich und bie Ortspfarrer, Grundfabe auf, welche ichlechthin mit ben obi= gen Borrechten in Wiberfpruch ftanben !: Die Bettelmonche follten zu ihren bischöflichen Berfammlungen fommen, ben Eid bes Gehorfams leiften, ohne ihre Erlaubnig fich nir= gends ansiedeln, bei ihnen beichten, Behnten entrichten, feine Gaben annehmen, feine Beichte boren, feinen Ablag er= theilen, entbehrliche Ueberschuffe an Lampen, Lichtern, Bier= rathen u. bergl. abliefern, feine eigenen Rirchhofe haben u. f. w. - Wenn nun auch biefe Unfichten nicht obsiegten, fo blieb boch ben Bischofen manches Mittel, ben Bettel= monchen Sinderniffe in den Weg zu legen; fie verfagten ihnen &. B. beiliges Del ober bie Beihe ihrer Priefter, bis papftliche Briefe festfetten 2: bag jenen bie Bahl frei ftebe, bei welchem Bischofe fie fich wollten weihen laffen, und daß biefer ben Vorgestellten nicht weiter prufen oder gurud= weisen burfe. Mehr halfen bie Bedingungen, welche bie Bettelmonche an einigen Orten vor ihrer Aufnahme einge= ben mußten: fo versprachen sie g. B. in mehren rheinischen Urkunden 3: sie wurden die Ortsgeistlichen nicht beschranken, feiner Abfaffung von Testamenten beimobnen, feinen Got= tesbienft halten, mabrent bes Bannes feine Monche auf= nehmen oder ungerufen in beren Bellen kommen 4, feine

<sup>1</sup> Wadd. III, 439. Math. Paris 286.

<sup>2</sup> Wadd. III, 542. Thomass. ps. I, lib. 3, c. 28. §. 14-16.

<sup>. 3</sup> Würdtwein subsid. V, 338 und an anberen Orten.

<sup>4</sup> So im Bertrage mit bem Abte von Fulba. Schannat dioeces. Fuldens. 275, urf. 54.

neuen Freibriese erschleichen, und an den Hauptsesten selbst ber Hauptkirche opfern. Oft aber siegte die Meinung, daß folche einzelne Verträge durch die allgemeinen Freibriese umgestoßen würden; oder die Bischose hielten es nicht für gerathen, streng gegen die neuen hochgerühmten Brüder auszutreten. So sagten Einige, als Erzbischos Engelbert zuerst die Vettelmonche in Köln aufnahm: "dies wären gewiß die Leute, von denen die heilige Hildegard durch den Mund des heiligen Geistes geweissagt habe i: sie würden die Geistlichkeit in Gesahr und die Stadt in Versall bringen." Engelbert aber antwortete gelassen: "ists auf göttliche Weise verkündet, so muß es auch in Ersüllung gehen," worauf Alle schwiegen.

Andererseits sinden sich einzelne Fälle, wo der Bischof für die Bettelmönche, gegen seine widerspenstigen oder schlechten Ortspfarrer auftrat; ja ein Bischof von Verona ging in seiner Begünstigung, ohne alle Rücksicht auf kirche liche Vorschriften, noch weiter und verordnete: daß, so oft ein Dominisaner an einem Orte predige, eben dadurch Sünsbenerlaß auf dreißig Tage eintrete?. — Lebhafter als der Bischof, widerseizen sich bisweilen die Stiftsherren und Weltgeistlichen den Bettelmönchen 3; dann aber trat gewöhnlich der Papst entscheidend für, selten beschränkend gegen die letzten auf. — Das Volk-endlich, stand in der Negel auf der Seite der neuen strengen Brüder, und wurde nur einige Male ungeduldig, als sie gar zu eisrig Neulinge warben. Hierüber kam es z. B. in Neapel zu einem Uusslause, wobei das Kloster der Dominikaner erstürmt und

<sup>1</sup> Wadd. III, 25.

<sup>2</sup> Gudenus III, 1137, urf. von 1267.

<sup>3</sup> Regest. Greg. IX, IV, 321; V, 229 gegen Misbrauche. Auch ben alteren Monchsorben waren die Bettelmonche oft ungelegen; so sagt z. B. der Abt von S. Burgo (Sparke scr. zu 1224): o dolor, o plus quam dolor, o pestis truculenta! fratres minores venerunt in Anglia!

### Wilhelm v. S. Amour gegen die Bettelmonche. 471

mehre hart geschlagen und verwundet wurden !. — Als Salimbeni, der Geschichtschreiber, gegen den Willen seines Vaters in ein Franziskanerkloster gegangen war und von jenem zurückgefordert wurde, berief er sich auf die Schrift und antwortete: "man musse Christus mehr anhangen, als Vater und Mutter." Jornig fluchte der Vater ihm und seinen Versührern, diese aber lobten Gott für die dem neu Ausgenommenen verliehene Standhaftigkeit?

Großere Gefahr, als aus biefen vereinzelten Bewegun= gen, entstand fur bie Bettelmonde burch ihren Streit mit ber Universitat zu Paris. Gie wollten fich beren Gefeten nicht unterwerfen und mehre Lehrstühle in ihren ausschließ: lichen Befit bringen; weshalb Biele gegen fie auftraten, besonders aber Wilhelm von S. Amour in feinem und ber Universitat Ramen, ihre Grundfage und 3wecke in verschiedenen Schriften aufs Lebhafteste angriff 3. 3mar er= flarte er: feine mit ungabligen biblifchen Stellen belegte Darftellung von den falfchen Propheten, fen nicht gegen einen gebilligten Orben gerichtet und wolle ben firchlichen Gefeten auf feine Beife widersprechen: allein, ungeachtet ber geschickten Stellung und Faffung mit wenn und bag, lag boch ber Ungriff auf die Bettelmonche gang klar vor Mugen; und biefe mußten alle Behauptungen im Allgemeis nen jugeben, mahrend Bilhelm es bem Urtheile ber Belt überließ, ob fie auf jene pagten, jene in fich schlossen. Seine und feiner gleichgefinnten Freunde Ginwurfe, lauteten bem Wefentlichen nach also:

"Gott hat nicht allen Menschen auf Erben biefelbe außere Bahn und Lebensweise vorgeschrieben, sonbern jeder mag bie feine verfolgen, und bennoch bes Glaubens leben: baß

<sup>1</sup> Chioccar. catal, 157.

<sup>2</sup> Salimbeni 223.

<sup>3</sup> Siehe besonders die Schrift de periculis novissimorum temporum und Collectiones catholicae et canonicae scripturae ad desensionem Hierarchiae. S. Amour liegt in der Kranchecomté. Crevier I, 410,

### 472 Wilhelm v. S. Amour gegen die Bettelmönche.

die Vorfehung auf ben mannichfachsten Wegen zum letten Beile fuhre. Daher ift es, abgefehen von bem inneren Werthe ober Unwerthe ber Orbensgelubbe, ichlechthin eine verkehrte Unmaagung, wenn die Bettelmonche ihren Bea als ben allein richtigen anpreifen, jede Abweichung bavon als Migbrauch bezeichnen und fich über alle Stande, über alle Geiftlichen binauffenen 1. Man konnte inden biefen Stolz entschulbigen, wenn er auf etwas Tuchtigem, mahr= haft Lobenswerthem beruhte: bies ift aber keineswegs ber Kall, weil das über Alles gepriefene Entfagen jedes Gigen= thums unnaturlich, und ber Beschluß zu betteln verwerflich erscheint. Un sich ist ber Besit irbischer Guter so wenig ein unbedingtes Sinderniß ber Geligkeit, als die Urmuth; ja bie mit ber letten verbundene Roth führt fo leicht zum Bofen, als der Reichthum zu Migbrauchen 2. Außerbem hat man von jeher Urme von Bettlern unterschieden, und bie letten, wenn fie im Stande waren etwas zu verdienen, mit gerechter Schande belegt. Das Betteln ift fur fich kein Zeichen ber Demuth, und ber Mußiggang nicht ber Unfang eines heiligen Lebens, fondern ber Unfang aller Lafter. Ohne Zweifel mag man all fein Gut ben Urmett geben und baburch ber groften Beiligkeit naber kommen: keineswegs aber foll man nachher betteln, fondern arbeiten ober die Aufnahme in ein Kloster suchen, welches ben Lebensunterhalt bargureichen im Stanbe ift. Die Beru= fung auf Christi Vorbild paßt nicht: denn er war kein Bettelmann; und ein Unberes ift es, im Fall ber Roth einmal hoflich um Gulfe ansprechen, ein Anderes, unbof= liches Betteln zur Regel machen und barin ein Berbienft seten. Niemandem fehlt ber außere Lohn, wenn er sich an ber rechten Stelle gehorig beschäftigt, und Arbeit ver= tragt fich auch mit geistigen Uebungen. Ginem gefunden,

<sup>1</sup> Collect. cath. 310.

<sup>2</sup> Collect. 378, de periculis c. 12, etc. de quantit. Eleemosynae 73, de valido Mendicante 80, 100,

Wilhelm v. S. Amour gegen die Bettelmönche. 473

aus bem Betteln ein Geschäft machenben Monche, follte man nicht auf Unkosten ber Hulfsbedurftigen Ulmosen geben, sondern ihn vielmehr strafen."

"Aber, wendet man ein, verdient denn nicht der kubne Entschluß, allen irdischen Besisungen, allem Wohlleben zu entsagen, verdient die freie Uebernahme eines fo schweren Kreuzes nicht die größte Achtung? und warum tabelt man bas fo hart, wozu man felbst ben Muth nicht besitt? -Bur Untwort: bag von bem Berbienfte ber Entfagung bei ben Meisten nicht die Rebe fenn kann, weil fie vor dem Gelubbe in ber Regel nichts befagen, und nach Ablegung besselben auf eine begueme Beife mehr zu erbetteln hofften. Und erfullen fie benn etwa fo ftreng ihr Gelubbe? Suchen fie nicht mehr bie Stabte auf, als bie Dorfer, mehr bie Reichen, als die Urmen? Werben fie nicht, nach Berfchmahung bes einzig achten Mittels zu erwerben, nothwendig überlästige Schmeichler und Speichellecker? Sie trachten heimlich nach Wohlleben, fuchen, aller monchischen Ginge= zogenheit entfagend, Gefellichaften und Refte, brangen fich ein bei Fürsten und Ronigen, geigen nach bem Beifalle ber Welt und find, trot alles bemuthigen Scheines, im Innern gantisch, rachfüchtig, ja reißende Bolfe. Doch ware all bies Uebel nur gering, und man konnte es burch milbere Ermahnungen zu vertilgen suchen, wenn fie nicht baruber weit hinaus gingen, unbegnügt mit bem eigenen fehlerhaf= ten Wandel ungablige Undere in bas Berberben bineingogen. und alle Rreife frech gerftorten, welche die beilige Rirche mit ber größten Beisheit zum Bohl aller Chriften gezogen hat. Sier ift die großere Gefahr, hier gilt es einen ern= fteren allgemeineren Rampf! Niemand, fagt die Schrift, barf predigen ber nicht bazu gefandt ift. - Der Papft. erwiedern Jene, hat uns ja gefandt. - Lagt fich benn aber annehmen, daß er jenes Recht Ungabligen ertheilen, daß er ben Unterschied zwischen Geiftlichen und Laien badurch gang aufheben wolle? Läßt sich behaupten, baß er gegen ben Willen und bie Rechte ber Bischofe und Pfarrer vorschreiten

### 474 Wilhelm v. S. Amour gegen die Bettelmonche.

konne', bag er bie von ihm und ber gangen Rirche ge= billigten Schluffe umftogen burfe? Jeder Chrift foll nach ben Borfcbriften ber lateranischen Kirchenversammlung vom Sahre 1215 jahrlich wenigstens einmal bei feinem eigenen Priefter beichten, wenigstens einmal im Jahre von feinem eigenen Priefter bas Abendmahl empfangen und ben auf= erlegten Buffen genugen. Statt beffen ichwarmen ungablige Bettelmonche im Lande umber, schleichen fich wie Diebe und Rauber in fremde Schafstalle, werfen fich zu Berrn und Obern auf, und verkleinern und verleumden bie Pfar= rer, anstatt dem Bolke feine Oflichten gegen biefelben ein= zuscharfen. Gie fragen: haft bu gebeichtet? - Ja. - Bei mem? - Bei meinem Pfarrer. - Was will ber Unwiffende, der keine Theologie lernte, nie im Rirchenrechte forschte, keine einzige Schulfrage aufzulofen verfteht ?? Rommt zu uns, die wir uns auf bas Feinfte verfteben, benen alles Sobe und Schwere, benen Gottes Geheimniffe offenbar wurden. - Und fo fommen benn bie Getaufchten, und beichten und gablen! - Dem Pfarrer, biefem natur= lichen Rathgeber und Ermahner, diefem von allen Berhalt= niffen feiner Beichtfinder genau Unterrichteten, bleibt faft feine Wirkfamkeit. Alle Scham bei ber Beichte, alle Aufficht über die Befferung fallt hinweg: benn einem unbekannten herumziehenden Bettelmonche, den Reiner porber gesehen hat, Reiner wieder zu treffen glaubt, bem ift leicht bekennen; und eben fo leicht wird ihm gewiffenloses Freisprechen. 3mar heißt es, ber Bettelmonch folle Jeden, ber aus Nebengrunden zu ihm komme, an feinen Pfarrer zu= ruckschicken 3: aber wer kann, ober vielmehr wer will diese Nebengrunde entdecken? Denn an Neugierde fehlt es fonft ben Bettelmonden niemals. Sie erforschen aufs Genquefte

<sup>1</sup> Collect. de periculis c. 2, 4, 5, 8. Wadding IV, 33. Petr. Vin. I, 36.

<sup>2</sup> Ginteitung zu ben Werken Wilhelms 25, 33. Math. Paris 466.

<sup>3</sup> Thomassin, I, 3. c, 39.

alle Besithumer, alle Berbaltniffe, bringen in bie Saufer und Stuben und bekummern fich um Alles: damit fie, wie Suvenal faat, biedurch furchtbar werden; bamit fie, wie ber Apostel faat, die Beiblein gefangen fubren, die mit Luften beladen find ! Siezu find auch die Unwiffenoften geschickt und eifrig genug, mabrend zum Predigen und Seelforgen Tuchtige bie ihnen biezu ertheilte Erlaubnif verichmaben follten, weil fie gum Schaben Unberer gereicht und ben achten Rirchengesegen wiberfpricht. Jene Storung ber Wirkungsfreise bes Pfarrers wird babuich noch ungerechter, baß fie biefen nicht von feinen Pflichten entbindet, fondern für das Bobl feiner Gemeine verantwortlich lagt? Glaubt man, die Gemeinen und die Sprengel feven zu groß, so vermehre man die Bahl ber Pfarrer und Bischofe, ftone aber nicht die weisen Grundregeln ber driftlichen Rirche über ben Saufen. Es ist verkehrt, so viel außerordentliche Urbeiter berbeizuschaffen, ohne bas Bedurfnig vorber zu prufen; weit nothiger ware es, barüber zu machen, baß die porhandenen Arbeiter etwas taugten und die fcblechten unter ihnen entfernt wurden. Das feinem Monche, feinem Pfarrer in fremden Rreifen erlaubt ift, thun die Bettel= monche; ja mit taglich wachsender Unverschamtheit stellen fie Unspruche auf, welche über bie Rechte ber bochften firch= lichen Beamten, über bie Rechte ber Bifchofe und Erg= bischofe binausgeben."

"Endlich stehen diese geistlichen Anmaagungen in genauem Zusammenhange mit dem weltlichen Gute, zerreißen auch hier das Band zwischen dem Pfarrer und der Gemeine, und stellen Gleichgultigkeit und haß an die Stelle freund= lichen Wohlwollens und wechselseitiger Hulfsleistung."

"Die freien Gaben, welche der Bettelmonch empfangt, entgehen dem Pfarrer; und wenn es noch freie Gaben waren: aber in der Regel sind es durch Zudringlichkeit ab-

<sup>1</sup> De periculis 201. II Timoth. 3, 6.

<sup>2</sup> Collectiones 159, 175.

gepreste Gaben, ungerechte, ben Christen nicht anzumuthende Steuern. Ist man boch so weit gegangen, bem Pfarrer die Verpslegung der sich eindringenden Bettelmonche hin und wieder zur Pflicht zu machen; und allerdings werben diese, sobald die ganze Seelsorge allmählich in ihre Hände gekommen ist, auch das ganze Kirchenvermögen in Anspruch nehmen nach den Worten des Apostels: "die das Evangelium verkünden, sollen sich vom Evangelium nähren, und die des Altars pflegen, genießen des Altars i." Für so Unzählige wird aber selbst das ganze Kirchenvermögen nicht hinreichen, sondern ihre unverschämte Bettelei muß auch die Laien zu Grunde richten!"

Gegen biese Ungriffe wehrten sich bie Orben auf alle Beife: zuvorderst mit außerlichen Mitteln, indem sie Bil= helms Worte zum Theil verdrehten, oder ihn auch als Geaner der Konige, Pralaten und Papfte barzustellen suchten2. So habe er, offenbar mit feindlichem Seitenblicke auf Lud= wig IX, gefagt: es liege ben Ronigen ob, Recht und Ge= rechtigkeit zu uben, wenn fie darüber auch etwa die geift= lichen Uebungen verfaumen follten; worauf jedoch Wilhelm ruhig antwortete: ich habe gelesen, daß jenes ber Konige Umt ift, nicht aber baß sie taglich viele Meffen boren und Betftunden halten. Ferner meinten Wilhelms Gegner: er habe die Pralaten durch die Behauptung angegriffen : Kennt= niß der Theologie entscheibe mehr in geiftlichen Ungelegen= beiten, als Ring und Bischofsmute; er habe ben Papft beleidigt burch die Behauptung: bessen Spruch gelte nur in Uebereinstimmung mit gottlichen Gefeben, und von ihm fen die Berufung an eine allgemeine Kirchenversammlung erlaubt.

Tiefer in die Sache felbst ging die Vertheidigung ein, welche der Großmeister der Franziskaner Bonaventura für die Bettelorden Schrieb:

<sup>1</sup> I Corinth. 9, 13.

<sup>2</sup> Withelms casus et articuli accusationis 88.

"Ihre Regel beruhe auf einem neuen, wahrhaft evangelischen, durch klare Worte Christi gerechtsertigten Grunde. Nirgends werde die Faulheit empsohlen oder gebilligt, viels mehr körperliche Arbeit denen zur Pflicht gemacht ', welche zu größeren Dingen nicht taugten: aber diese höheren Bestrebungen, die geistigen und geistlichen Arbeiten für Nichts zu achten und nur dem gemeinsten und handgreislichsten Thun einen Werth beizulegen, sey wohl mehr eine vorsätzliche Verdrehung, als ein Irrthum der Gegner."

"Ob sich benn beweisen laffe, daß die in Schutz genommenen Monche anderer Orben, daß die Ortspfarrer mehr im Weinberge bes Herrn arbeiteten, als die keine Unstren-

<sup>1</sup> Bonaventurae expositio in regulam Fratrum minorum. VII, 316. Determinationes quaestionum circa regulam VII, 329. Opusculum, quare minores praedicent, VII, 339, Apologeticus VII, 346. Auf abntiche Weife vertheibigt Thomas von Aguino ben Orben in seinem Buche: contra impugnantes religionem (Opera Paris, XX, 534, ober Rom. XVII, 127) und sucht zu beweisen: es fen recht und heitsam wenn jene, als Lehrer in ber Genoffenschaft ber weltlichen Magister eintraten, prebigten und Beichte borten. Das lette wirb besonders dadurch begrundet: bag febr viele Beltgeiftliche außerft unwiffend, bes gateins und ber heiligen Schrift unkundig fenen. Tros ber wohlgemeinten Befchluffe ber lateranischen Rirchenversammlung, fehle es noch immer an Lehrern ber Theologie und tuchtigen Schulern; welche gucken bie Bettelmonche bereits beffer benn guvor ausgefüllt hatten. Die Forberung: daß biefe von ihrer Banbe Arbeit leben follten, tonne fie boch nicht ftarter verbinden, als bie Laien, beren febr viele sich auch nicht burch Sandarbeit ernahrten. Es verpflichte weber Gefet noch Gelubbe bie Monche zu biefer, fonbern vielmehr zu einer anberen und geiftigeren Lebensweise. Gben so wenig kann man ihnen baraus einen Vorwurf machen, baß fie fur fich und ihren Orben bem Gigenthum entfagen, und freiwillig ein harteres Soch auf fich nehmen, als alle übrigen Menfchen, um zu größerer Bollfommenheit zu getangen. Mit Recht loben fie, mas an ihrem Orben Lobenswerthes ift, mit Recht suchen fie Verleumbungen zu widerlegen, und fich nothigen Falles vor ben Gerichten zu vertheibigen. Den Menschen fuchen fie nur burch ibbliche Mittel zu gefallen, und bei Ronigen und Dochges ftellten, gleich wie viele beilige Manner, nublich einzuwirten u. f. w.

gung, feine Gefahr icheuenden Bettelmonche? Db es benn nicht ein klarer Widerspruch fen, wenn man einerseits beren Kaulheit, andererfeits beren unermudliche Thatigkeit anklage? Muf ahnliche Beife verdrehe man ihr bemuthiges Betteln in Unmaagung, wahrend boch schon die Schrift fage: geben ift feliger, benn nehmen. Freilich, wenn ein Bruder für bas geringe weltliche Ulmofen, bas er empfange, geistliche Lebren und Beruhigungen ertheile, fo konne man ibn fur ben reichlichen Geber halten: wo bleibe aber bann ber Borwurf unverschamten Bettelns? Durch die freiwillig ermablte Urmuth murben viele 3mede erreicht, welche reichen Geift= lichen immer fehl fchlagen mußten. Aller Berbacht bes Gigennutes beim Predigen und Berrichten beiliger Sandlungen falle hinweg; alle irbifche Gorge, Vorliebe und Beschäftigung fen entfernt und Freiheit gewonnen von allen Mebenrucksichten. Rein Orden habe Gelegenheit, fo bie Berhaltniffe ber nieberen Menschenklaffen kennen zu lernen, keiner muffe bemuthiger fenn und fich mehr huten Unftoff zu geben: weil kein Geiftlicher, kein anderer Monch, in Sinficht ber leiblichen Erhaltung und ber geiftigen Gin= wirkung, fo febr von feinem guten Rufe und bem freien Wohlwollen der Leute abhange. Daß sie ihre Thatigkeit nicht auf die niederen Volksklassen beschrankten, sondern auch bie Reichen auffuchten, fen fein Gegenstand bes Tabels: benn Gott habe die Abstufungen der Ehren und Rechte felbst gegrundet, bie großeren Gaben verbienten großeren Dank und bie Bekehrung eines Reichen erscheine als ein fehr bedeutender, nach mehren Seiten wirkfamer Gewinn."

"Auf die Borwurfe der Geistlichen," fahrt Bonaventura fort, "läßt sich erwiedern: ist der Ortspfarrer trefflich, so werden seine Beichtkinder zu keinem Underen gehen; ist er schlecht oder gar keiner vorhanden, so hat man alle Ursache, anderweiten Beistand freudig anzunehmen. Oder kann z. B. Jemand glauben ', daß, wenn eine Gemeine 9000 Geelen

<sup>1</sup> Wadd. III, 25.

gahlt, ein Pfarrer Aller Seelenheil gebuhrend mahrzuneh: men im Stande fen? Wenden bie Gegner ein: folche Ralle maren nur felten und burften bie Regel nicht umftogen; fo entgegnen wir: feineswegs baffen alle Pfarrer unfere Orben, fondern manche ber befferen feben ein, wie beilfam es ift wenn bisweiten ein Underer neben ihnen gum Bolfe redet, ihre Lehren bestätigt und wenn die Beichtfinder bei einem Dritten wohl noch großere Strenge finden, als bei ihnen. Huch laugnet Niemand, bag auf Reifen, bei fchnel-Ien Tobesgefahren und in anderen Kallen wo fein Pfarrer gur Sand ift, die Bruder Gulfe und Troft geben tonnen und gegeben haben. Mithin entsteht ber Widerspruch ber meiften Priefter nur aus Rebengrunden: fie fuhlen ihre eigenen Mangel und ihre Unwissenheit, fie scheuen jede Aufficht und Beobachtung, fie beneiben ben Beifall und bie empfangenen Gaben, fie furchten endlich daß ihre Gebeim= niffe den Brudern im Beichtstuhle bekannt werden. Wären altere Monchsorden und Weltgeiftliche nicht ausgeartet ge= wefen, fo hatten bie Orben ber Bettelmonche feinen Fort= gang haben konnen: jest aber beweiset ihre erftaunenswur= bige Ausbreitung und bie allgemeine Theilnahme bes Bolks, baß fie ein vorhandenes bringendes Bedürfnig wirklich aus= fullen, und bag ihnen mehr Bucht, Ordnung, Strenge und evangelischer Sinn beiwohnt, als ihren Gegnern. Deshalb follten biefe nicht gurnen, fonbern fich vielmehr über bie neuen Rebenbubler freuen, welche zu großeren wiffenschaft= lichen Unftrengungen und zu größerer Tugend hindrangen. Sie follten um einiger falfchen Bruber willen, bie in ber Welt umbergieben, bem Orben nicht bofen Leumund erregen; nicht alle anderen verdammen, oder den Ernst verkennen mit welchem die Oberen, sobald fie jene Uebelftande erfahren, bagegen auftreten und fie bestrafen !."

Das lette geschah auch in ber That, und obgleich ber

<sup>1</sup> Wadd. III, 50. Chron. mont. sereni zu 1224, p. 298. Ripoll I, urf. 22. Meiners II, 617.

heilige Bonaventura i die Schattenseiten des Ordens, dessen Feinden gegenüber, möglichst zu verdecken suchtez erließ er doch scharfe Sendschreiben an die Brüder, in welchen als eingeschlichene Mißbräuche bezeichnet werden: Müßiggang, Neigung zum Gelde, Gier nach Vermächtnissen und Bezgräbnisrechten, Störung des Birkungskreises der Ortspfarzer, zweckloses Umherschweisen und Betteln so zudringlicher Urt, daß man sich eben so fürchte, einem Bettelmönche, als einem Räuber zu begegnen!

Uns diefen Ermahnungen geht hervor, daß die Unklagen Wilhelms von S. Umour nicht ungegrundet waren, und auch bem Papfte Innocens IV fcbien die achte Kirchenordnung durch bas Nebeneinanderstellen der Bettelmonche und Pfarrer mehr aufgehoben, als gefordert. Deshalb feste er im 3. 1254 fest 2: Die Bettelmonche follen, ohne Genehmigung ber Pfarrer und Oberen, feine fremden Beichtfinder horen oder lossprechen, nicht vor der Messe und nicht zu der Zeit pre= bigen, wo der Pfarrer sonst redete, ja überhaupt ohne des= fen Beiftimmung nicht zur Gemeine fprechen. Gie burfen keine Gemeineglieder auf ihren Kirchhofen begraben, ober muffen wenigstens bem Pfarrer ober Bischofe bie Gebuhren laffen. - Bu biefen und abnlichen Bestimmungen, welche bas alte Recht wieder herstellten, ward aber Innocenz vielleicht nicht weniger durch außere Veranlassungen, als durch innere Grunde bewogen. Die Dominikaner hatten namlich einen Bermandten bes Papftes gegen beffen Willen gum Gelubde bewegen und fich, nach bem Wunsche ber Burger= schaft in Genua, der Abtretung eines Grundstucks wider= fest, auf welchem Innocenz eine Burg fur andere Berwandte bauen wollte. Go viel ist wenigstens gewiß, daß Mexander IV schon im nachsten Sahre alle jene Bestim= mungen feines Borgangers wieder aufhob, die Schriften Wilhelms von S. Umour verurtheilte und ihn aus Frank-

<sup>1</sup> Bonav. epistola de reformandis fratribus VII, 433. Wadd. IV, 59.

<sup>2</sup> Wilhelmi opera 74. Wadd, III, 522.

reich verbannte '. Zu biefem vollkommenen Siege ber Betztelmonche wirkten ihre am papstlichen Hofe sich aufhaltenzben Großmeister und die Kardinäle, welche bereits jest aus ihrem Orden ernannt waren?

Doch ruhten um beswillen ihre miffenschaftlichen Begner feineswegs gang, fondern versteckten ihren bitteren viel= seitigen Spott unter icheinbare Lobeserhebungen3: zu melchem Berfahren es, felbit abgefehen von allen tieferen Un= fichten, nicht an Beranlassung fehlte. Gine besonders ver= wundbare Stelle war bas Berhaltniff ber Bettelmonche jum weiblichen Gefchlechte. Manche gaben vor: Gott habe ihnen offenbart, fie follten nacht bei schonen Mabchen liegen, um ihre Reuschbeit wechselseitig auf die Probe zu ftellen; und die glaubigen Mutter gaben bies zu . Es mag aber hiebei nicht immer die Reuschheit bewahrt worden fenn: wenigstens fagte bie mit ben Minoriten ums Sahr 1230 in Streit gerathende Mebtiffinn bes Rlarenstiftes in Luffa gu ben Burgern: "biefe Bruber wollen mich nicht losspreden, weil ich ihnen nicht erlaube bei euren Schwestern und Tochtern zu schlafen 5." Much bie weltlichen Dbrigkeiten entfagten ihren Unspruchen nicht immer um papftlicher Freibriefe willen, fondern zwangen die Bettelmonche zu offent= lichen Geschäften, Gefandtschaften, jum Stellen und Liefern

<sup>1</sup> Mem. Reg. 1120. Martin. Fuld. 1710. Dandolo 263. Erfurt. chron. S. Petrin. 3u 1256. Lenfant concile de Pise I, 310. Wadding III, 439. Gudenus II, 650. 3m Roman de la Rose heißt es: Guillaume, qu'ypocrisie fist essilier, par grant envie por verité qu'il soustenoit. Hist. litter, XVI, 50.

<sup>2 1227</sup> wurde zum ersten Male ein Dominifaner Karbinal. Malvenda 450.

<sup>3</sup> Die Notices IX, 408 geben Beispiele.

<sup>4</sup> Salimbeni 317.

<sup>5</sup> Fratres Minores me absolvere nolunt, quia non permitto eos fornicari cum filiabus et sororibus vestris; fo cuzdhtt Salimbeni 236, ber subst ein Minorit war.

von Pferben und Waffen'; am wenigsten endlich wollte man ben Bußbrüdern die Steuerfreiheit und alle geistlichen Borrechte einraumen, da sie offenbar nur in dies Berhält=niß träten, um sich ihren Bürgerpflichten zu entziehen. In solcher Lage fanden es die Orden bisweilen gerathen nicht auf dem Buchstaben ihrer Freibriefe zu beharren, sondern mit Bischöfen, Pfarrern und weltlichen Obrigkeiten eine Abkunft zu treffen, wobei alle Theile bestehen konnten?

Aber fast noch gefährlicher, als jene Ungriffe von Laien und Fremben, wurden die Streitigkeiten, welche allmablich unter ben Orden felbst ausbrachen. Die Predigermonche verlangten ben Vorzug vor ben Frangiskanern, als die Uelteren und fruber vom Papfte Beftatigten, als bie burch den Namen icon Ausgezeichneteren, als die Unftandigeren in Binficht ber Kleidung und bie Strengeren in ber Bahl von Nahrungsmitteln. Singegen behaupteten die Minoriten: ihr Rame fen ber bemuthigere, ihre geringere Rleidung bie gottgefälligere und ber Predigermonch konne allerdings, zur Erreichung größerer Bollkommenbeit, in ihren Orben als ben ftrengeren treten, feineswegs aber fen bas Umgekehrte erlaubt3. - Diefer Streit, fagten bie Feinde ber Orben fpottifch, entfteht aus ju großer Ginigfeit ber Orben: fie find einig im Streben nach weltlichen Gutern, in Erschleis dung gunftiger Teftamente, in Berdrangung ber Beltgeift= lichen, in Berachtung ber übrigen Monchsorben, im Bemuben an ben Sofen wichtige Stellen und Auftrage zu er= halten, in hulfreicher Dienstleiftung bei papftlichen Erpreffungen, in ber Bernachläffigung urfprunglicher Gelubbe: wie follte aus folder Ginigkeit nicht Sag und Streit ber= vorgeben! - Die Papfte verboten, bag ein Orden bie Glie=

<sup>1</sup> Camici gu 1251, Urf. III, Sl. Helyot VI, c. 29, p. 259.

<sup>2</sup> Würdtwein subs. V, 318, 580.

<sup>3</sup> Math. Paris 414. hieher gehort auch bie Beftimmung, wonach innerhalb einer gewiffen Entfernung vom erften Bettelklofter, tein zweites errichtet werben follte. Bullar. Roman. I, 141.

ber bes anberen abspenstig mache und ausnehme'; sie tabeleten es aufs Strengste, daß sie sich untereinander verleums beten, und dadurch dem Spotte und der Verachtung des Bolkes preis gaben. Wie wenig man sich aber hieran kehrte, zeigt unter Underem das bald zu erzählende Benehmen der Franziskaner gegen den übertrieben verehrten Predigermonch Iohann von Vicenza; obgleich sich andererseits nicht läugenen läst, ein Orden habe auch wiederum den anderen gezäugelt und zu Zucht und Ordnung angetrieben.

Spater entstand fogar beftiger Streit unter ben Mino= riten felbst, über bie strengere2 oder milbere Unsicht ihrer Regel; und als die Papfte fich zu ber letten hinneigten3, er= fuhren sie daß eine Korperschaft, die nach Entsagung alles Irdischen nichts Aeußeres zu verlieren bat, ihre innersten Ueberzeugungen (biefen einzigen über Alles geachteten Befis) um keinen Preis aufgiebt. Unfangs war ber papstliche Plan, die Beltgeiftlichen burch die Bettelmonche, und die Bettelmonche burch die Weltgeiftlichen in Baum zu halten und beibe zu beherrschen, febr scharffinnig erdacht und burch= geführt: allein die Orden hatten auf Unkoften der rigel= mäßigen Kirchenordnung ein zu großes Uebergewicht erlangt. und die bemokratische Wurzel welche in ihnen vorhanden war, trieb zu Ungriffen, felbst gegen den Papst und die funstreich über einander gebaute Rirchenherrschaft. 3mar fallt bies großentheils in fpatere Beiten, aber schon im breigehn= ten Sahrhunderte predigte unter Underen der Franziskaner Berthold fehr nachbrucklich wider kirchliche Migbrauche 2. B. ben Ablaß, und schon unter Innocenz IV burften sich die

<sup>1</sup> Ripoll I, 144, 476. Gudenus II, 655.

<sup>2</sup> Die strengeren Franziskaner schlossen sich ben Lehren bes Abtes Soachim an, über bas bevorstehende Reich bes Geistes und die Regeneration ber Kirche, meist durch ihren Orden. Engelhardt kirchengeschichtliche Abhandlungen 94.

<sup>3</sup> Senfe II, 350 und bie Regesta von Riemens IV in Martene thesaur. Vol. II.

ihm unentbehrlichen Bettelmonche Dinge erlauben, welche an Underen hart waren bestraft worden. Us z. B. die Kardinale einen Franziskaner, wahrscheinlich des gar oft vorhandenen baurischen und ungeschlachten Wesens halber, in Lyon zum Besten hatten, machte er sie, nach dem Ausstrucke des Erzählers, herunter wie die Esel.

Im Allgemeinen blieben die Franziskaner ungebildeter und wirkten, im Guten wie im Bosen, mehr auf das Bolk; bei den Dominikanern gingen, neben der hoheren Bildung und der größeren Gewandtheit, die vielen Uebel her, welche aus den ihnen später allein anvertrauten Kehergerichten ents sprangen. Beide Orden gaben einer großen Jahl von Maneren Gelegenheit, sich aus der, damals noch gewaltsameren, Beschränkung der niederen Stände hervorzuarbeiten.

So stehen die Licht = und Schatten = Seiten gleich merkwürdig und gleich wahr neben einander, und mit einzelnen Worten läßt sich weder alles Gute, noch alles Bose erschöpfen, was die Bettelorden thaten; am wenigsten aber darf man, ohne weitere Prüfung, mit ungeschichtlichem Sinne kurzweg verlangen: diese Erscheinungen, welche durch viele Jahrhunderte so mächtig fortwirkten, — hätten überhaupt nicht da seyn sollen!

<sup>1</sup> Ita vituperavit eos, sicut asinos. Salimbeni 304.

## Achtes Hauptstück.

Der Kreuzzug nach bem Morgenlande, bie Streitigkeiten mit bem Papste und die Anordnung aller neapolitanischen Ungelegenheiten, hatten es bem Raifer unmöglich gemacht, auf die Lombardei mit Nachdruck einzuwirken. Much laugnete man in biefem Lande bas Beburfniß ber vermittelnben und verfohnenden Ginwirkung eines hoher gestellten Konigs, und wollte ihn nur als Parteigenoffen bulben; mahrend es boch: um ben Mangel einer folden Oberleitung zu erfeten. an tuchtigen Ginrichtungen fehlte, und fatt driftlicher Liebe nur zerstorende Reindschaft und eben fo heftiger als grund= tofer Sag vormaltete. Es befriegten fich in diefen Sah= ren' Lukka und Pistoja, Benedig und Kerrara, Mantua und Cremona, Bologna und Modena, Parma und Reggio, Mailand und Ufti und Cremona, Florenz und Siena und Verugia, Genua und Savona, Padua und Verona; es befehdeten fich bie machtigen Saufer Romano, Efte, Sa= linguerra, S. Bonifazio, Montferrat, Savoyen2; und zur bochften Steigerung bes Uebels wuthete gleichzeitig innerer

<sup>1</sup> Bonon. hist. misc. zu 1228. Murat. antiq. Ital. IV, 363, 389, 481. Cremon. chron. 641. Cereta zu 1226. Memor. Regions. 1106. Tonduzzi 261. Mutin. ann. Parm. chron. Alber. 534. Anton. Astens. 1046 Mediol. ann. Malespini 116. Villani VI, 6. Rich. S. Germ. 1032. Monaldeschi 41.

<sup>2</sup> Verci Eccl. II, 1-100. Bartolom, au 1224-1230.

Krieg in ben Stabten ber trevisanischen Mark, in Lukka, Bologna, Florenz, Genua u. a. D.!! So heftig haberte man in Bologna mit dem Bischofe, daß die Stadt vom Papste gebannt ward; und ein zweiter Streit zwischen Borznehmen und Geringen sührte am Ende zur Plünderung des Stadthauses, wobei geschichtliche Denkmale, Bücher, Schrifzten u. dergl. zu Grunde gingen. Ebendaselbst wurden (ein Zeichen großer Ausartung, oder übereilter Rechtspsiege) alle Eselstreiber und Fuhrleute, unzähliger Räubereien halber, mit dem Staupbesen bestraft.

In Florenz entstanden bürgerliche Unruhen durch den Uebermuth Einzelner<sup>2</sup>. Herr Buondelmonte hatte sich mit einer Jungfrau aus dem Hause der Amidei verlodt. Einst ritt er spazieren, da trat eine edle Frau aus dem Hause der Donati hervor und sprach zu ihm: "ihr send schön, reich und vornehm; eure Braut aber keines von dem allem in solchem Maaße, als es sich für euch schiekt; deshalb solletet ihr lieber meine Tochter heirathen, die ich schon lange für euch ausbewahrt habe." In demselben Augenblicke trat auch die Tochter herzu, und Buondelmonte hatte sie kaum erblickt, als er sich aus Hestigste in sie verliebte und jenen Untrag einging. Die Verwandten der ersten, beschimpsten Braut überlegten lange wie Buondelmonte zu bestrafen sen, bis Moska dei Lamberti durch rasche Worte den gewaltsfamsten Beschluß herbeisührte<sup>3</sup>.

Um Pfingstsonntage, als Buonbelmonte prachtvoll gekleidet und auf einem weißen Rosse über die Urnobrucke ritt, sprangen die Umidei und ihre Genossen aus einem Hinterhalte hervor und erschlugen ihn. Bon jest an verwandelten sich biese, so wie andere Streitigkeiten Einzel-

<sup>1</sup> Omnes scovati fuerunt. Griffo zu 1228 und 1232, Ghirard. I, 148-151. Bonon. hist, misc. zu 1231.

<sup>2</sup> Der Anfang fallt schon auf bas Jahr 1215. Malespini 104. Vil lani V, 38.

<sup>3</sup> Cosa fatta, capo ha. Malesp. 104. Villani V, 38.

ner, in allgemeinere gehaffigere Parteiungen, welche Flo= reng ein halbes Sahrhundert lang fcbrecklich gerrutteten.

In Genua entstanden Unruben !, weil die größte Babl ber von allem Untheil an ber hochsten Gewalt Ausgeschlof= fenen, neue Begunftigungen forberte. Allein bie machtige= ren Stabte, wie Genua, Bologna, Mailand, festen bas Befen ber Freiheit feineswegs blog barin, niemandem auf Erben zu gehorchen; fonbern auch barin, andere Stabte und Gemeinen zu beherrschen und jeden Ungehorfam berfelben bart zu bestrafen.

Reinem erfcbienen biefe Uebelftanbe fo grell, als bem Raifer, welcher es fur feine erfte Pflicht bielt. Rube und Ordnung in allen feinen Staaten zu erhalten. Er berief beshalb zum erften November 1231 eine Berfammlung nach 1231. Ravenna, auf welcher fowohl die Abgeordneten aller Stadte. als auch Ronig Beinrich und bie beutschen gurften erscheis nen follten. Der Papft wies bie Lombarben an, ben fai= ferlichen Ginlabungen zu geborchen und feinem aus Deutsch= land Berbeigiehenden ein Sindernig in ben Beg gu legen; weil der Raifer erklart habe, er wolle nichts unternehmen was ben Rechten ber Rirche, bes lombarbischen Bunbes, ober ber Einzelnen zu nabe trete 2. Db nun gleich bie kai= ferlichen Ginladungeschreiben baffelbe befagten, und bie Ber= ftellung bes fo bringend nothwendigen Friedens als alleis nigen 3wed ber Berfammlung bezeichneten; obgleich ber fo kluge als gemäßigte, und von Gregor lebhaft empfohlene Deutschmeifter hermann von Salza in Mailand baffelbe feierlich bestätigte, fo erklarten doch bie Lombarben: aus Deutschland mochten wohl nicht bloß Abgeordnete, sondern auch Rriegsvoller berbeiziehen3; die Urt wie fich Rimini,

<sup>1</sup> Bartol. zu 1226, 1227.

<sup>2</sup> Brief Gregore vom 27ften September 1231, bei Rayn. §. 3. Murat. antiq. Ital. IV, 326. Savioli III, 2, 588. Bartolom, gu 1231. Verci Eccl. II. 54.

<sup>3</sup> Clementini I, 4, 418. Mediol, ann. Bonoli 69. Rich. S. Germ 641.

1231 Rovigo, Korli und andere Stabte in Romagna an einander geschloffen hatten, erscheine ihrem lombarbischen Bunde que wider; dem Raifer endlich konne man nicht trauen, und es fen auf jeden Kall am besten, wenn man gar nichts mit ihm zu thun habe. Nachdem bie Combarden aus biefen Grunden ihren Bund erneut, verftarkt und ein Seer gefammelt batten, befesten fie bie Paffe ber Alven fo genau baß Ronia Beinrich wieder umkehren mußte, und nur fehr wenige Deutsche sich verkleidet zum Raifer bindurchschleichen konnten. Alle hiebei thatig gewesenen Stabte schickten na= turlich keinen Abgeordneten nach Ravenna; worauf ber Rai= fer laut über ihren Ungehorsam und jenen offenbaren Friebensbruch Klage erhob und behauptete: "keineswegs habe er Die Rechte ber Combarden verlett; wohl aber hatten biefe bie feinen offenbar beeintrachtigt und bie Berftellung aller Bucht und Ordnung hintertrieben. Die geringe Babl ber aus Neavel mitgebrachten, nicht einmal zu feinem Beere, fondern zu feinem Sofftaate gehorigen Versonen, beweife augenfällig, bag er feine friegerischen Absichten bege und es felbst an allen Vorwanden zu Klage und Urgwohn fehle"; und nicht minder fen die Nachricht über die Unnaherung eines beutschen Seeres nur von ben Aufruhrern erfunden, um ftrafliche Borfabe zu beschönigen. Wenn wirklich ein großes Beer bie Straffe von Tribent berabgefommen mare, fo murbe es, wie viele Beispiele erwiesen, ben Weg nach Italien wohl erzwungen haben; die im Bertrauen auf Recht und Gefet einzeln nabenden Fursten und Pralaten von ihrem fie berbeirufenden Raifer abzuhalten, fen bagegen fein Berk achten Muthes, fondern unerhörter Frechheit."

Als diese und ahnliche Grunde und Vorstellungen vers 1232. geblich blieben, sprach Friedrich im Januar 1232 die Ucht über alle ungehorsamen Stadte und befahl, daß aus ihnen kein Podesta, keine obrigkeitliche Person erwählt und anges

<sup>1</sup> Sub inermi tantummodo et domestico comitatu, ut timor et occasio frivola tolleretur. Verci Eccl. III, urt. 126.

stellt werben folle. Siegegen bemerkten zuvorderst bie an= 1232. wefenden genuefischen Abgeordneten: bereits vor Erlaffung Diefes Befehls, fen furs nachfte Sahr ein Mailander gum Podesta von Genua ernannt, und zwar durchs Loos ernannt worden; woraus beutlich hervorgebe, daß feine Wiberfpen= stigkeit gegen ben Raifer obwalte. 2118 man in Genua auf Die gewichtigen Grunde und Beifviele', mit welchen ber Raifer die Rechtmäßigkeit feiner Forderung erwies, feine Ruckficht nahm und ben Mailander anstellte, ließ jener alle Genueser in feinen Staaten verhaften und ihre Guter in Befchlag nehmen. Nach manchen wechselfeitigen Kriegs= unfällen fam jedoch ber Friede wieder zu Stande, weil bes Raifers Keinbichaft bem genuesischen Berkehr in Stalien. Ufrika und Sprien febr fchablich mar, und Friedrich mußte, wie fehr Genuas Beitritt ben lombarbifchen Bund verftar= fen, Genuas Seemacht bem Sandel feiner Staaten ichaben murbe?

Durch diese Verwirrungen und Fehden litt mittelbar auch Deutschland, weil der Kaiser zum zweiten Male auf hochst nachtheilige Weise durch die Lombarden abgehalten wurde, bort mit Nachdruck einzuwirken. Eine nähere Berathung war indeß so dringend nöthig, daß er seinen Sohn und die zurückgetriebenen deutschen Fürsten jest nach Aquileja beries. Er selbst verließ Ravenna im März 1232 und ward in Beenedig mit der größten Auszeichnung empfangen. Dasür legte er auf dem Hauptaltare der Markuskirche kostbare Geschenke nieder und bewilligte der, ihm in den jezigen Vershältnissen überaus wichtigen Stadt, große Handelsvorrechte.

Im Upril fprach er ben Ronig Heinrich, ben Herzog Friedrich von Defterreich und einige andere Fürsten in Uqui-

<sup>1</sup> Verba plurima conductiva et pondus habentia propalavit et plurima dedit exempla. Bartol. žu 1231, p. 465.

<sup>2</sup> Jac. a Vorag. chron. Januense 46.

<sup>3</sup> Fantuzzi VI, 282. Godofr. mon. Salisb. chron. Tonduzzi 266. Dandolo 347. Herm. Altah.

1232. leja, ordnete mehre wichtige Angelegenheiten Deutschlands und kehrte dann im Mai zu Schiffe nach Apulien zuruck, wohin ihn dringende Beranlassungen riesen. — Erst wenn von diesen Beranlassungen, von der Lage des Morgenlandes und der Fehde zwischen Rom und Viterbo gesprochen worden, läßt sich das Hauptverhaltniß des Papstes und Kaisers und ihre weitere Einwirkung auf die Lombarden, verstehen und entwickeln.

Serzog Nainald von Spoleto hatte sich nicht allein bes Kaisers Unwillen, auf die bereits erzählte Weise, zugezogen'; sondern war auch außer Stande, über andere Theile seiner Verwaltung Nechenschaft abzulegen, oder hinreichende Bürgschaft zu stellen. Deshalb und weil er wahrscheinlich mit neuen gefährlichen Planen umging, ließ ihn Friedrich 1231 schon im Mai 1231 gefangen nehmen und seine Güter einzbis ziehen; worauf aber des Herzogs Bruder Vertold offenen Ausstand erhob und sich in Introduko besestiate.

Dies Ereigniß war um so bedenklicher, da sich einige von den Baronen, welche man wegen ihrer früheren Unstreue gestraft hatte, an Bertold anschlossen, der Papst unserwartet für Rainald, seinen alten Feind, austrat, und gleichszeitig mehre Theile Siciliens unruhig wurden, weil der Großrichter Richard von Montenegro die allgemeinen Gessehe, ohne Rücksicht auf entgegenstehende Freibriefe, streng zur Unwendung brachte.

Der Kaiser trat nach seiner Ruckfunft all diesen Uebeln mit Nachdruck entgegen?. Er ließ Introduko nicht nur enger einschließen, sondern brachte auch, durch Vermittelung des Erzbischofs von Messina, Bertolden dahin daß er, wahrscheinlich um seines Bruders Lage zu erleichtern, jene Burg übergab. Beibe verließen hierauf im Julius 1238 die Staas

<sup>1</sup> Rich. S. Germ. zu 1231—1232. Rayn. zu 1231, §. 5. Oben S. 306.

<sup>2</sup> Godofr. mon. Alber. 547. Gallo ann. II, 84. Cron. Sicil. bei Pellicia V, 1. Carrera I, 229. App. ad Malat. gu 1231.

ten bes Raifers. Gleich schnell nahmen aus Furcht vor 1233. feiner Uebermacht und Strenge, bie Unruhen in Sicilien ein Ende: manche ber Schuldigen entflohen, andere wur: ben ergriffen und hart gestraft. Damit er jedoch nicht bloß ftrafe, sondern auch den Beranlaffungen zu gerechten Rla= gen fur bie Bufunft vorbeuge, erließ Friedrich um biefe Beit bie heilfamen Borfchriften über die Bildung von gandtagen. welche bereits im vorigen Sauptstude bargelegt find.

Uehnliche Sorgen verurfachte ihm bas Morgenland; und 1229 arontage Stracenen, benen bei Kamels wach 1231. fender Uebermacht' immer weniger abzugewinnen war, fonbern noch mehr die Parteiungen unter ben Chriften felbst. Alisia, die zweite Tochter ber Koniginn Isabella, ver= langte namlich daß ihr Sohn, Konig Beinrich von Cy= pern, bas jerufalemische Reich erhalte und Konrad, ber Sohn Raifer Friedrichs, ausgeschlossen werde, obgleich er ein Enfel ihrer alteren Schwester Maria Jolante war?. Die machtige Familie Ibelym unterftutte laut ihre Un= fpruche; mogegen die Barone erklarten: "fie wollten ben Raifer ersuchen, feinen Sohn nach Palaftina zu fenden; erst wenn er sich beffen weigere, werde man feben, was weiter zu thun fen." Friedrich versprach Alles zu erfüllen, was ihm in Sinficht bes Morgenlandes obliege, konnte aber erft nach ber Aussohnung mit Gregor 300 Ritter und

<sup>1</sup> Afchraf und Kamel eroberten im August 1229 Damaskus; 1230 ichlug Mobaffer bie Franken, welche Samata angriffen. Abulfeda.



1231, 200 Bogenschützen und Reiter, auf achtundzwanzig Schiffen nach Sprien senben.

Ihnen folgten funfzehn andere Schiffe, geführt von bem Marschalle Richard Filangieri'; welcher nach feiner Unkunft fogleich verlangte: ber gegen ben Raifer offenbar feindselig auftretende Johann von Ibelym muffe aus Cypern entfernt und die Vormundschaft des jungen Konigs, zufolge ber Lehnsgesete, von dem Raifer oder beffen Bevollmachtigtem geführt werben. Johann von Ibelym hatte aber von ber ihm nahenden Gefahr Runde erhalten und fo gefchickte Bertheidigungsmagfregeln getroffen, daß Richard weber im Wege ber Gute, noch ber Gewalt, etwas Erhebliches gegen ihn ausrichten konnte. Deshalb fegelte jener von Eppern erst nach Berntus (welche Stadt Johanns er besetzen und die Burg umlagern ließ); bann berief er alle Ebeln und Burger nach Afton und theilte ihnen die faiferlichen Schreiben mit, wodurch ihm die Statthalterschaft bes Reichs, qu= gleich aber auch gewiffenhafte Sandhabung ber Gefese und Billigkeit gegen Vornehme wie gegen Geringe, gur Pflicht gemacht wurde. Diefer Pflicht kam er indeg entweder un= genügend nach, ober bie Unfichten ber Barone ftimmten im Allgemeinen nicht mit bem Willen bes Raifers überein; ge= nug, bie letten versammelten fich und Balian von Sidon fprach zu Richard bem Marschall 2: "bie Barone haben mir aufgetragen, euch in ihrem und meinem namen ein Wort gu fagen. Dies Land wurde nicht unter Kuhrung eines einzelnen Herrschers erobert, sondern von Pilgern und frei= willig verfammelten Leuten. Durch Bertrag und Bahl er= nannte man einen Konig, burch Bertrag und mit Bustimmung der Edeln gab man Gefete, jum Beften bes Konigs und der Unterthanen, jur Aufrechthaltung ber Ordnung und bes Rechts. Jeber Konig hat diese Ge=

<sup>1</sup> Sanut. 214. Guil. Tyr. 702-705. Reinhards Gefc, von Coppern I, 167.

<sup>2</sup> Guil. Tyr. 707. Cron. msc. No. 911.

fetze beschworen und gehalten; dazu ist auch der Kaiser 1231. verpflichtet. In denselben ist vorgeschrieben, daß kein Edzler seines Besitzes entsetzt werden darf, ohne den Außzspruch des Lehnhoses; ihr habt aber desungeachtet Jozhann von Ibelym auß seiner Stadt Berytuß vertrieben und belagert sein Schloß. Damit nun der Kaiser durch euch nicht meineidig werde, so haltet ein mit eurem gezwaltsamen Versahren und ladet Johann vor Gericht; wir sind bereit dem Spruche des Lehnhoses Bollziehung zu verzschaffen."

Erstaunt über biefen unerwarteten Widerspruch gab Ri= chard zur Untwort: "er muffe fich mit ben Ebeln bera= then, welche bas Schloß von Berntus umlagerten." Da= bin eilte er, und feste biefe Belagerung mit bem groß: ten Nachbrucke fort, bis ihn bie Abgeordneten ber unzu= friedenen Barone im Lager auffuchten. Bu biefen fprach er: "ich bin ein Diener des Raifers und werde feinen Befehlen gehorchen, so weit fie mir nicht ftraflich erscheinen; ich bekriege Johann von Ibelym, weil er fich gegen ben Raifer vergangen, und biefer mir beffen Beftrafung uber= tragen hat. Db bagu ein Spruch bes Lehnhofes nothig fen, barf mich nicht fummern; glaubt ihr inbeffen, bag ber Raifer die Bertrage verlett, fo wendet euch mit euren Beschwerden an ihn: er ift zu gerecht, als daß er das Billige verweigern follte, zu machtig, als daß er nothig hatte auf eine ungebührliche Beife Bortheile zu erringen. Doch moget ihr nicht vergeffen, daß er bas verlorene Reich erft wieberum neu begrundete, viele ehemalige Ge= fete und Berechtigungen alle Gultigkeit verloren haben, und endlich bas gefammte chriftliche Morgentand zu Grunde geben muß, wenn man bie Freiheit nicht in Ordnung und Einigkeit, fondern barin fest, bag Jeder feiner Billfur folgen burfe."

Ohne Rudficht auf biese Darstellungen und Ermahnungen verbanden sich bie unzufriedenen Barone noch enger als vorher, und nannten sich die Gesellschaft des heiligen 1231. Abrian'; wogegen andere dem Marschalle beitraten und bes haupteten: "das von der älteren Linie herrührende Anrecht des Kaisers und Konrads auf die Herrschaft, sey näher und besser als das von den Ibelyms für die jüngere Linie versochtene; und der minderjährige König Heinrich von Cypern vernachlässige (im Widerspruche mit allen Gesehen) die Besehle des Kaisers, seines obersten Lehnsberrn."

1232. Es fam zum offenen Rriege zwischen beiben Parteien. Johann von Ibelym führte ben Konig Beinrich und enpris sche Mannschaft aufs feste Land, und gewann die Stadt Affon mit Bulfe ber Einwohner und ber bamals bem Rai= fer feindlich gefinnten Genueser?. Dem Glude vertrauend, 20gen alle nunmehr gen Tyrus: allein der Marschall Ri= chard, welcher bie Belagerung bes Schloffes Berntus ichnell aufgehoben hatte, überfiel die Sorglofen, fchlug fie gang= lich, feste nach Enpern über und eroberte fast bas gange Land. Die Meisten, über den Verluft der Aleider, Baf= fen, furz jeglicher Sabe migvergnugt, wollten zu bes Rai= fers Partei übertreten; nur Johann von Ibelym verlor ben Muth nicht, sondern verkaufte schnell einige feiner Familie gehorige Schloffer, gewann mit bem hieraus gelofe= ten Gelbe ben Reft ber Solbaten und fuhrte fie nach Gy= pern zuruck.

Hier siegte er in einer bergigen Gegend (burch bie Mehrzahl seiner leichten Mannschaft) bergestalt über ben Marschall, daß dieser die Insel verlassen und nach Tyrus zurückkehren mußte. Seitdem war die Kriegsmacht des Kaissers im Morgenlande gebrochen, und er konnte nur hoffen, die Widerspenstigen durch papstliche Befehle zum Gehors

fame zu bringen.

Seinerfeits war aber Gregor burch die übermuthigen Romer nicht minder bedrangt, und alle diefe Umstande und

<sup>1</sup> Guil. Tyr. 709. Rach Sanut. 214, Gefellschaft bes beitigen Jakob.

<sup>2</sup> Bartol. gu 1232. Rich. S. Germ. Guil. Tyr. 711-716. Godofr. mon.

Begebenheiten wirkten natürlich sehr mannichsach und ver= 1232. schieden auf das unmittelbare Berhaltniß des Papstes und Raisers. Daher entsteht eine Art von Schwanken in den wechselseitigen Maaßregeln; daher ist es so schwierig, die Ansichten, Plane und Mittel für jeden Augenblick darzulez gen und richtig zu würdigen. Doch wird sich hoffentlich die dunkele Geschichte dieser Jahre mehr als bisher aufzhellen, wenn wir der Erzählung jener, nie aus den Augen zu verlierenden Ereignisse, jeht den wesentlichen Inhalt des kaiserlichen und papstlichen Brieswechsels im Jusammenhange solgen lassen.

Sobald der Kaiser nach dem am ersten September 1230 1230. geschlossen Frieden von S. Germano in sein Reich zurückzgekehrt war, strafte er die Einwohner von Foggia, S. Sezverino u. a., welche sich während des Krieges treulos gegen ihn benommen hatten. Hierauf schried ihm Gregor schon am 15ten Oktober': er möge nicht bösen Rathgebern solzgen, welche unter dem Scheine der Freundschaft seinem Ruse Schaden brächten; er möge die Freude über den Friezden nicht trüben, nicht Milbe und Demuth (die Quelle aller Tugenden) vernachlässigen, oder Furcht erwecken, als wenn die beiden zum Heile der Welt gegebenen großen Lichter, durch Jorn und Feindschaft wieder Unheil und Verzberen bereiten würden.

Etwa sechs Wochen nach diesem Schreiben langte die Urkunde an, worin sich die Fürsten, wegen des Friedens verdürgten; weil aber Einiges nicht in der gehörigen Form abgesaßt war, schickte Gregor den Erzbischof von Rapua an den Kaiser, um mit ihm wegen der nöthigen Veränderunsgen Rücksprache zu halten, und fügte in dem Begleitungsschreiben vom dritten December 1230 hinzu?: "wir bitten deine Hoheit herzlich und ermahnen dich mit Bedacht, daß du unsere Ausrichtigkeit ohne Täuschungen ausmerksam be-

<sup>1</sup> Rayn zu 1230, §. 17. Reg. Greg. Jahr IV, 292.

<sup>2</sup> Reg. Greg. IV, 316.

1230. trachten und das Berabrebete unbesorgt ersüllen, keineswegs aber argwöhnen mögest, als wenn wir dich in irgend einer Sache hintergehen wollten. Vielmehr wünschen wir, daß jest, nachdem durch Gottes Hülfe die Verhältnisse ausgeheistert sind, nun auch Tegliches im Lichte fortschreite, kein Ort für sinstere Listen übrig bleibe und Alles, deinen Wünschen 1231. gemäß, glücklich geleitet werde." — Die Zweisel über die Form der Bürgschaftsurkunden wurden leicht gelöset, und alsdann Schreiben nach Deutschland und in die Lombardei erlassen, um Beitritt, Aussertigung und Unterschrift von allen zur Bürgschaft Ausgeforderten herbeizuschaffen. Insbesondere wies der Papst die Bischöse von Vercelli und Brestia an, den kaiserlichen Bevollmächtigten Thaddaus von Suessa, bei diesem, besonders in der Lombardei schwierigen

Geschäfte, nachbrucklich zu unterstüten?.

Gleichzeitig mit dieser Angelegenheit entstanden und entwickelten sich aber neue Bedenken zwischen dem Kaiser und
dem Papste. Tenem mochte Gregors Verleihung mathildischer Güter, die Thåtigkeit seiner Abgeordneten in ganz
Italien, die Einwirkung auf die neapolitanische Geistlichkeit und so manches Andere unangenehm senn; zu bestimmten Klagen kam es jedoch nur über solgende Punkte: erstens, daß dem Kaiser der Ort Kastello vorenthalten werde;
worauf der Papst antwortete: er möge seine Unsprüche der
Kirche vortragen und erweisen. Zweitens, daß der Papst
noch immer in der Provence alle kaiserlichen Rechte ausübe, in weltlichen Sachen versüge und von der Stadt
Marseille einen Zins erhebe. Gregor gab zur Untwort:
bie Ausrottung der dortigen Keherei habe der Kirche sehr
viel gekostet, und noch immer sen die Ordnung und der

<sup>1</sup> Schreiben bes Papstes an ben Erzbischof von Salzburg u. f. w. vom 16ten Januar 1231. Regest. Jahr IV, 328.

<sup>2</sup> Reg. Greg. V, 3.

<sup>3</sup> Ibid. I, 181; IV, 314. Rayn. zu 1230, p. 408.

<sup>4</sup> Reg. Greg. Jahr IV, 317. Rayn. zu 1230, §. 29.

rechte Glaube nicht hergestellt. Deshalb und um großere 1231. Uebel zu vermeiben, moge Friedrich vor ber Sand von fei= ner Bitte abstehen. Drittens, fen bem Raifer in mehren papstlichen Schreiben nicht ber Titel eines Konigs von Jerusalem gegeben 1. Bur Untwort: bies fen keineswegs aus bofer Absicht geschehen. Biertens, rube nicht allein bie gange Laft ber Bertheibigung bes Morgenlandes auf ihm, dem Raifer, ohne daß die übrige driftliche Welt, ben Bei= fungen ber Kirche folgend, Bulfe leifte; fonbern bie Tem= velherren hatten auch, gegen ben Frieden und bie Befehle bes kaiferlichen Statthalters, in Sprien auf unsinnige und hochst schadliche Weise Krieg begonnen. Schon um bes: willen konne ihnen der Kaifer von Rechts wegen im apulischen Reiche ihre Guter vorenthalten; wozu aber noch fomme daß fie diefelben großentheils mahrend feiner Min= berjährigkeit ungebührlich erworben hatten, und alle auf ben Lehngutern rubenden Dienste und Pflichten eigenmach= tig und eigennubig verweigerten?. - Der Papit verbot hierauf ben Templern alle Kriegserhebung und forderte die Glaubigen zu neuen Kreuzzugen auf; zugleich aber er= mahnte er ben Kaifer, er moge nicht bloß Unhanger ber Rirche gur Pilgerung anweisen und baburch gemiffers maagen bes Landes verweisen. In Sinsicht ber innes behaltenen Guter that Gregor ferner Namens der Tem= pelherren den Borfchlag: der Großmeister bes deutschen Dr= bens moge biefelben bis zu rechtlichem Ausspruche vermal= ten und bie Einnahme fammeln. Die Rechtsfrage felbst follten zwei vom Raifer und von den Johannitern gewählte Schiedsrichter entscheiden, und im Kalle der Uneinigkeit einen britten Obmann ernennen, ober bie Sache an ben

<sup>1</sup> Rayn. zu 1231, §. 11.

<sup>2</sup> Regest. IV, 337 Schreiben vom 19ten Januar 1231.

<sup>— 417 — — 26</sup>sten Februar —

<sup>- 423 - - - 28</sup>sten - -

V, 134 - - - 29sten April -

1232. Papft bringen. Deffen Ausspruch wollten bie Templer über jedes Befigthum annehmen, welches nicht zu ben Leshen gehörte.

All biefe Punkte zeigen, was ohnehin feststeht: daß mannichfache unvermeidliche Berührungen zwischen Papst und
Kaiser stattsanden; doch waren sie sämmtlich von der Art,
daß ein freundliches Beseitigen keine großen Schwierigkeiten sand. Eben so einigte man sich über die zweiselhaften
Gränzen, und die Aufrechthaltung des reinen Glaubens i (obgleich den Kehern die Strafe des Feuertodes in Friedrichs
Staaten nicht zuerkannt wurde). Endlich mochten die dringenden Verwendungen Gregors für Raynald von Spoleto dem Kaiser, wie gesagt, unerwartet und bedenklich vorkommen; doch trübten auch sie die Verhältnisse keineswegs im
Allgemeinen.

Dhne Vergleich wichtiger war hingegen die Erscheinung bes neuen kaiserlichen Gesethuches\*, welches Grundsätze aufftellte, die nicht allein mit vielen der wichtigsten Lehren des Kirchenrechtes in schneidendem Widerspruche standen, sondern auch mit den früheren Versprechungen Friedrichs unsverträglich schienen. Die lauten Klagen Gregors beantwortete der Kaiser nicht ohne Heftigkeit, und berief sich auf die Unabhängigkeit seiner gesetzgebenden Gewalt; wogegen der Papst gewiß nachdrücklicher wurde aufgetreten seyn, wenn er nicht um diese Zeit vor den unruhigen Kömern (welche Viterbo gegen seinen Willen bekriegten) aus der Stadt hätte

<sup>1</sup> Regest. IV, 461. Schreiben vom achten Marg 1231.

<sup>2</sup> Regest. IV, 497. Spåter macht inbessen Gregor bem Kaiser ben Borwurf: er lasse unter bem Borwande der Kegerei, politische Bergeben grausam mit bem Tobe bestrafen. Rayn. zu 1233, §. 34. Erneuung der früheren Kegergesege Friedrichs von 1232. Mon. boica XXX, 1, 184.

<sup>3</sup> Rayn. zu 1231, §. 5, 13—18.

<sup>4</sup> Rayn, zu 1230, S. 10; zu 1231, S. 9-10. Mongitor bullae 102.

entweichen und feinen Statthalter, ben Bifchof Milo von 1232. Beauvais, in einer schweren Kehbe gegen Spoleto unters ftuben muffen ! Gregor konnte nicht hoffen bag er, im Kall eines Bruches mit bem Raifer, bies Berzogthum und bie Markarafschaft Unkona gegen fo viel Unzufriedene werde behaupten konnen; und andererfeits konnte biefer, ohne bes Papftes Bulfe, weber in ber Lombarbei noch in Gyrien feine Absichten burchsepen. Auch ließ es Friedrich biesmal nicht bloß bei wortlichen Berficherungen ? feiner freundschaftlichen Gefinnung bewenden; fonbern Schickte bem Papfte fo bebeutende Sulfsmannfchaft, bag bie übermutbigen Romer gebandigt und zu einem Bergleiche gezwungen murben. -Nicht minder zuvorkommend bezeigte fich Gregor: er befahl3 ben Großmeistern ber Orben und ben Ginwohnern von 218 kon, Friedrichs Vorschriften um fo mehr zu gehorchen, als es keineswegs beffen Absicht fen, bie Freiheiten ber Rirche und die Rechte ber Stande zu franken. Er ichalt laut über bie verwerflichen inneren 3wistigkeiten ber morgenlandischen Chriften, und ichrieb bem Patriarchen Gerold von Terufas lem: "der Raifer befchwert fich mit Recht über beinen, auf feine achten Grunde geftugten Sag, und barüber, bag bu bich öffentlich ben Aufrührern zugefellft und fie unterftupeft. Dies ift um fo ftraflicher, ba bu von uns jum Gegentheil angewiesen bift und wohl weißt: bag bie Rirche bes Rai= fers Rechte schlechterbings unverlett erhalten will, bamit auch die ihren unverlett bleiben. Die Schande, welche bu burch bein Benehmen bir zugezogen haft, foll nicht auf bie Rirche übergeben; beshalb wirst bu hiemit angewiesen, bie papftliche Gefandtschaft (Legation) fogleich an ben Patriar

<sup>1</sup> Rich. S. Germ. 1027, 1028. Regest. Jahr IV, 267. Compagnoni II, 213.

<sup>2</sup> Regest. Jahr VI, urf. 48 und 135 vom 24sten Julius und 21sten Oftober 1232. Rich. S. Germ. 1029.

<sup>3</sup> Regest. Jahr VI, urf. 30, 31, 39, 51, 53-56, gefdyrieben im Sommer 1232.

1232 den von Antiochien zu übergeben und dich felbst in Rom zur Verantwortung zu stellen."

Einige biefer Begebenheiten, Gereiben und Befehle fallen vor, die meisten nach bem vereitelten Reichstage von Ravenna, wodurch Kriedrichs Berhaltniff zu ben Lombarden viel feindseliger ward. Um barauf milbernd einzuwirken, hatten zwei Kardinale, Johann von Praneste und Otto von Montferrat, ben Raifer erft in Benedig, bann in Ravenna. beide Male aber vergeblich aufgesucht !: was die Lombar= ben als eine vorfahliche Migachtung berfelben barftellten, obaleich die einzige Urfache nur in ber Gile ber Reife Friebrichs liegen mochte. Wenigstens finden wir, daß biefer die Vermittelung bes Papstes und ber Karbinale gleich nachber gern annahm und zu feiner Bertretung ben Deutschmeifter hermann von Salza nach Pabua schickte. Muf ber hieher berufenen Berfammlung erschienen Bevollmächtigte ber Stabte Mailand, Brescia, Bologna, Piacenza, Pabua, Ferrara, Kaenza, Como und Mantua, im Namen bes gangen Bunbes ber Lombarbei, ber Mark und Romagnas?

Die im Namen bes Kaisers ausgesprochenen Klagen lauteten nun bahin: "baß die Lombarden widerrechtlich den Reichstag verhindert, die Reichsstraßen gesperrt, den beutsschen König und die deutschen Fürsten gewaltsam zurückgeshalten, die früher versprochene Hülfe zum Kreuzzuge nicht gestellt und überall Mangel an Achtung vor der kaiserlichen Würde gezeigt hätten." Die Städte antworteten: "Alles, was geschehen, sen bloß zu ihrer Bertheidigung geschehen, weil sie befürchten müßten der Kaiser wolle ihnen neue Lassten und Verpflichtungen auslegen." — Ueber den Inhalt dieser wechselseitigen Anklagen und über die sich daran reishenden Forderungen, ward in diesem Augenblicke nichts entschieden; sondern nur am dritten Mai 1232 sestgesetz": "beide

<sup>1</sup> Mediol, ann. Galv. Flamma c. 264. Iricus 46.

<sup>2</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 326. Savioli III, 2, 589, 593, 595.

<sup>3</sup> Regest. Jahr IV, urf. 280.

Theile nehmen ben Papft und bie Karbinale als Schiebs= 1232. richter an, und unterwerfen fich einer Strafe von 20,000 Mart im Falle fpateren Ungehorfams. Der Papft bat bas Recht feinen Spruch zu vollziehen und auszulegen. Bis jum erften Julius konnen Stadte und einzelne Perfonen biefem Bertrage noch beitreten, und ber Raifer verspricht bie Zustimmung Konig Heinrichs beizubringen." — Uls bie faiferlichen Bevollmächtigten erft einige Tage nach bem er= ften Julius in Lodi erschienen, wollten die Lombarden (obgleich jene ihre Berfpatung mit Grunden entschuldigten) bes= halb ben gangen Bergleich fur ungultig erklaren; fie wur= ben aber von den Kardinalen daran gehindert und vom Papste angewiesen', mit hinlanglicher Bollmacht versebene Abgeordnete zum ersten November unmittelbar an ihn zu fenden. Ungeachtet biefe Frift lang genug war, erschienen . doch die Lombarden (wahrscheinlich nicht ohne Borsat) mit fo ungenügender Bollmacht, baß man bie Berhandlungen nicht weiter fuhren konnte; wogegen ber Bischof von Troja und Peter von Vinea fur ben Raifer mit binreichenden Un= weisungen? verseben waren und beffen Geneiatheit zum Frieben fo beftimmt erklarten, baß Gregor ihm feine Bufrieben= heit zu erkennen gab und nach Perugia fcbrieb3: "keine Stadt bes Kirchenstaates folle mit fremben Stadten jum Nachtheile ber Reichsrechte Bundniffe eingehen: benn es sen sehr unschicklich und bem Frieden zuwider, wenn bie Getreuen bes Raifers burch Unterthanen ber Rirche belei= bigt wurden." Ja als fpater bie faiferlich gefinnte Stadt

<sup>1</sup> Schreiben Gregors vom 12ten Julius 1232 an ben Kaiser und bie Lombarben. Regest. Jahr VI, urk. 28, 29.

<sup>2</sup> Papsttiche Schreiben vom 27sten Ottober, 20sten Rovember, siebenten December. Regest. VI, urf. 149, 168, 180. Tiraboschi storia della letter. IV, 20 nennt als kaiserliche Gesandte noch heinrich ba Morra, Peter von S. Germano, und Benedikt von Isernia. Rich. S. Germ. 1031.

<sup>3</sup> Schreiben vom 20sten Rovember 1232, Regest, VI, urf. 168; und vom 15ten Mai 1233, Jahr VII, urf. 101,

1232. Chiusi, ohne Rucksicht auf diese Warnung, von ben Einwohnern Perugias beeintrachtigt wurde, so drohte der Papst mit einer Strafe von 1000 Mark.

Beiben Theilen, dem Kaiser und den Lombarden, setze Gregor jest eine neue Frist, auf vierzehn Tage nach himmelsahrt 1233, und legte dem Außenbleibenden eine Strase von 1000 Mark auf; denjenigen aber, welche etwas vormahmen wodurch das Friedensgeschäft gestört würde, eine Strase von 6000 Mark.

In ber 3wischenzeit bis zu biefer wichtigen Entscheis bungsfrift mar ber Raifer bem Papfte auf alle Weife gefallig; und biefer fuchte wiederum manche Ungelegenheit zu befeitigen, welche unter minder gunftigen Berhaltniffen vielleicht Schwierigkeiten gefunden hatte. Go schrieb er an Friedrich2: "bie von ihm den Saracenen in Nocera einge= raumten Freiheiten wurden ben benachbarten Christen laffig und gaben ihnen Unftog; ja jene hatten, angeblich mit fei= ner Beiftimmung, eine Rirche niebergeriffen und bie Steine und bas Solz zu ihren Gebauben verwendet." Der Raifer gab hierauf, wie es scheint, befriedigende Untwort und verstattete, auf ein spateres Gesuch bes Papstes3, fehr gern baf Dominifaner nach Rocera gingen, um bie Bekehrung ber Ungläubigen zu versuchen. — Gaeta, welches bisber noch unter papftlicher Sobeit geblieben', ward bem Bi= fcofe von Meffina und bem Deutschmeifter gur einstweili= gen Bermaltung fur Konrad, ben Sohn bes Raifers, über= geben. Diefer trat alle Unrechte, mit Ausnahme berer auf Lehndienste, feinem Sohne ab, verzieh ben Burgern alle frühere Bergehungen und verstattete ihnen freien Sandel in feinen Staaten.

Nicht minder höflich war ber gegenseitige Briefwechsel,

<sup>1</sup> Schreiben vom 26sten Januar 1233. Regest. VII, urf. 259-60.

<sup>2</sup> Schreiben vom britten December 1232. Regest. VI, urf. 184.

<sup>3</sup> Regest. VII, Urf. 310 und 437.

<sup>4</sup> Ibid. VII, urf. 11, 211 - 214, Murat. antiq. Ital. VI, 85.

und Friedrich schried unter Underem an Gregor: "das Papst= 1232. thum und das Kaiserthum sind gleichen, gottlichen Urssprungs. Beide sind desselben Besens, und fern von und sey jene, nicht bloß leichtsinnige und thörichte, sondern thiesrische dumme Meinung!: daß diese beiden Schwerter sich seindselig entgegenständen; vielmehr glauben wir sest und besennen es öffentlich, daß Papst und Kaiser gleich dem Vater und bem Sohne Eines sind. Die Zeit (fügt er weiter mit Beziehung auf die Lombarden hinzu) erlaubt nicht, noch leidet es die Art der Krankheit, daß wir uns mit klügelnden Reben und sophistischen Künsten beschäftigen und ergößen."

Mittlerweile langten die kaiserlichen und die tombardisschen Gesandten, behufs der Einleitung des schiedsrichterlischen Urtheils, an. Während aber jene auf eine bestimmte Strase des Ungehorsams und der Rechtsübertretungen anstrugen und Sicherheit gegen künstige Mißbräuche verlangten; forderten die Lombarden, der Kaiser solle alles Versangene unbedingt vergeben und vergessen, und Bürgschaftstellen daß er künstig den Verträgen nicht zu nahe treten werde. Seder war aus Aeußerste gespannt, wie der Papk so Widersprechendes vermitteln könne, als am fünsten Junius 1233 solgender Spruch von ihm eröffnet ward?

"Der Raiser und sein Sohn erlassen für sich und das Reich, dem lombardischen Bunde, den Gemeinen wie den Einzelnen, alle Strafen, widerrusen die ausgesprochene Ucht so wie jede nachtheilige Verfügung und entschädigen die Verlegten. Das Gleiche thun die Lombarden in Bezug auf den Raiser und die Raiserlichen. Der lombardische Bund unzterhält 500 Ritter zwei Jahre lang zur Unterstügung des heizligen Landes. Die Kirche bestimmt die Zeit ihres Ausbruchs."

<sup>1</sup> Bruta credulitas. Regest. VI, 268 vom britten December 1232. Gleich verbindlich antwortete Gregor. Schreiben vom britten Februar 1233, Regest. VI, 269; und vom 10ten Februar VI, 289.

<sup>2</sup> Regest. 3. VII, urf. 146. Savioli l. c. Murat. antiq. Ital. IV, 326. Pertz IV, 299.

1233. Alls ber Raifer (welcher in benfelben Tagen über bie Behandlung ber Geiftlichen und Reger Berfügungen i nach den Bunfchen bes Papftes erlaffen batte) jenen ichiederich= terlichen Spruch erhielt, war er febr erstaunt und erzurnt. und fcbrieb bem Papfte am 12ten Junius 1233 nur gang kurg: "er werde fich barüber naber außern, sobald er mit bem Deutschmeister hermann von Salza gesprochen habe." Gegen ben Kardinalbischof von Offia ließ er aber feinen Rlagen freien Lauf?: .. wir erhalten feine binreichenbe Genugthuung fur die vielen Beleidigungen, Berletungen und Ungriffe jener, bis zur bochften Unverschamtheit fubnen Vartei. Bei bem Schiedsurtheile scheint man an unsere und bes Reiches Ehre gar nicht, ja nicht einmal an die Ehre ber in ihrem Bertheibiger mitbeleibigten Rirche gedacht zu haben. Wahrlich wenn ber Ausgang biefer Ungelegenheit öffentlich bekannt wurde, fo mochten Konige und Fürsten, burch ein so auffallendes Beisviel gewarnt, sich nie mehr freiwillig bem ichiederichterlichen Urtheile ber Rirche untermerfen!"

Gregor, welchem ber Kardinalbischof von Ostia dieses und Aehnliches mittheilte, mochte auf Beschwerden Friedrichs gefaßt seyn und antwortete ihm am 12ten August 12333: "geliebter Sohn, bedenke, wie gunstig sich die Kirche überhaupt und insbesondere während der letzten Jahre gegen dich gezeigt hat, und welche unüberwindliche Schwierigkeisten, bei dem beharrlichen Widerslande der Lombarden, in der Sache selbst lagen. Ist ein mit Früchten beladener Baum um deswillen unfruchtbar zu nennen, weil jene nicht an allen Zweigen gleich reichlich hangen? oder darf man dem Himmel Mängel vorwersen, weil die Sterne nicht immer gleich hell leuchten? So gedenke auch du nicht des

<sup>1</sup> Schreiben Friedrichs vom 11ten, 12ten und 15ten Junius. Regest. VII, 180, 243, 244.

<sup>2</sup> Regest. 3. VII, urf. 267, 268.

<sup>3</sup> Ibid. J. VII, urf. 269.

Einzelnen, und laß bich nicht taufchen burch ben Schein. 1233. Fern, fern ift es von une, bafur nehmen wir ben Allwif= fenden jum Beugen, aus Rudficht auf Perfonen bas Recht gu franken. Huch wird bas, woruber bu bich fo laut beschwerft, und mas wir (weil beine Gefandten Bebenken trugen, etwas wie vor einem Gerichte einzuleiten) nur in ber Gestalt einer vorläufigen Festsetzung aussprachen, nicht minder von den Lombarden bart und brudend gescholten: weil fie, nach ihrer Meinung, in Allem was fie gegen bich thaten, fo viel wie gar nicht schuldig find. Daß jum Beiftande bes heiligen gandes außer ben 500 Rittern nicht, wie du verlangst, noch die fruher einmal bedungenen 400 ebenfalls gefordert sind, hat seinen guten Grund: weil die letten nur zu bem von bir bamals angelobten, aber nicht' angetretenen Kreuzzuge versprochen wurden. Kindest du bich aber, nach eigener ober fremder Ueberzeugung, burch unferen Spruch zu hart verlett, fo eröffne uns barüber beine bestimmte Willensmeinung: benn wir konnen bie gange Un= gelegenheit in den vorigen Stand gurudführen, wo bann jedem Theile feine alten Unrechte ungefürzt verbleiben."

Den letten Vorschlag konnte der Papst um so unbebenklicher thun, da die Lombarden von dem in Sicilien beschäftigten Kaiser nichts zu besorgen hatten, und er selbst bessen Beistand, nach der Aussöhnung mit den Römern, nicht mehr bedurfte'; wogegen Friedrich fürchten mußte, er werde noch mehr verlieren, wenn Gregor in diesem Augenblicke jeder Einwirkung auf die Lombarden entsage.

Dies Alles hatte zur Folge, daß fast zehn Monate lang in dieser Angelegenheit nichts geschah: die Lombarden und der Papst waren für den Augenblick mit ihrer Stellung zufrieden; und der Kaiser wartete ab, ob nicht seine Berbindungen in Oberitalien, besonders mit Ezelin von Romano, entscheidender einwirken, oder die von Johann von Vicenza erzeugten Bewegungen ihm zuletzt vortheilhaft werden dürften.

<sup>1</sup> Rich, S. Germ. 1031.

1233. Ezelin III, von bem schon oben' mit mehrem die Rebe gewesen ift, wurde bes weltlichen Treibens überdruffig, 20a fich in ein Kloster gurud und theilte feine Besitzungen im Sahre 1223 unter feine Sohne Ezelin und Alberich. Der åltere von ihnen, Ezelin IV, spåter ber Tyrann zubenannt. war geboren am 25sten April 11942, also gleiches Alters mit Kaiser Friedrich II. Berstand, Muth, unermudliche Thatigkeit und ein kuhner, ftolzer Sinn, Gigenschaften feiner Kamilie, fanden sich bei ihm in vorzüglich hohem Grade: weil aber fein Leben in furchtbare Zeiten fiel und anfang= liche Zweifel über einige Theile ber Kirchenlehre allmählich zum Berkennen und Laugnen aller sittlichen und religiofen Grundfabe führten; fo murben jene Unlagen und Krafte. wodurch er fich hatte zu einem bewundernswerthen Selben ausbilden konnen, in spateren Sahren nur zu entfestichen Freveln verwendet und vergeudet. Bon der fruhesten Jugend an zeichnete er fich aus in ben Fehben feines Saufes mit ben Efte, ben Bonifazio und anderen feindlich gefinnten Kamilien. Als fich Salinguerra, ber Gemahl feiner Schwefter Sophie, einst bei ihm beklagte, bag Uzzo ven Efte ihm ein Schloß Fratta entriffen und babei graufam Danner, Beiber und Kinder erschlagen habe3, antwortete ihm Ezelin: "feitbem ich von Frattas Fall gehort habe, ift mein Gemuth voller Unruhe und nichts macht mir Freude. Ueber= maßiger Schmerz im Ungluck ift jedoch Zeichen eines flein= lichen Gemuths; barum troftet euch mit mir, benn ebe noch bas Jahr zu Ende geht, wollen wir unfere Feinde mit fo fcarfen Sporen ftechen, daß fie in den Abgrund ihres Ber= berbens hineinspringen follen. Rach zwei Dingen muffen

<sup>1</sup> Band II, S. 246; Band III, S. 4 ff.

<sup>2</sup> Verci I, 92; II, 4, 19. Laurentius 137 und Malvecius 893 haben ben 25sten, Roland. I, 3, den 27sten April als Geburtstag Ezelins. — Kortůms Ezelino da Romano in Schlossers Archiv, Band 2.

<sup>3</sup> Roland. II, 6, 7, 12-16.

Die Menschen vor Allem in biefer Welt streben: immerbar 1233. ihren Freunden Wort zu halten und ein ehrenvolles Leben zu fubren. Daber vertraut mir und verlagt euch auf mich."

Als die Benetianer ben schrecklich verwustenden Kehden in ber trevifanischen Mark burch ihre Bermittelung ein Ende machen wollten, eroffneten fie bem Czelin: "wenn er fein Recht erweise, so wurden fie ihm beifteben; fonft aber moge er bebenken, baß fein Machtiger Unschuldige beleidis gen burfe, obne fich überall Feinde zu erwerben, und baß fchnelle Genugthuung die beste Reue und Reinigung von Unrechte fen."

Bierauf fette Ezelin feine, allerdings nicht gang uns gegrundeten Alagen und Unspruche auseinander und fügte bingu: "es ift bem Menschen naturlich und ihm ursprunglich eingepflanzt, bag er bie Liebenden liebt und bie Saffenben haßt, und ich banke Gott daß er mir verstattet hat dem gemäß zu leben und zu handeln." Ezelin ber Monch aber, welcher nicht wollte daß feine Sohne ihr Recht ohne besonnene Mugheit verfolgten, fchrieb ihnen aus feiner Belle: "es ift beffer einen Theil freiwillig aufgeben, als bas Bange verlieren. Roch fann bie Macht bes Saufes Romano ber Stabt Pabua nicht widerstehen; beshalb fohnt euch mit ihr aus und befestigt im Stillen eure Macht. Es fommt Die Zeit, wo ihr, wenn Uebereilung und Sag die Aussicht nicht ger= ftort, die trevifanische Mark beherrschen werdet; fo hat eure, bes Sternenlaufes kundige Mutter Abelheid, fchon geweif= fagt'." Diefe Barnung verhinderte zwar einzelne Ueber= eilungen, feineswegs aber bie mit nur geringer Unterbre= dung fortbauernben Fehden, welche im Ganzen bie Macht Ezelins und Alberichs befestigten und ihnen mehre Male die bochfte obrigkeitliche Burbe in einzelnen Stabten verschafften.

Mis nun im Sabre 1231 bie Beforgniß entstand, bag 1231 Friedrich II mit Beeresmacht nach dem oberen Stalien fom= bis men und feine Rechte erweitern werde, fo ichloffen Brescia,

<sup>1</sup> Laurentius 141. Bon. hist. misc. zu 1231 unb 1232,

1233, Mantua, Berona, Vicenza, Padua, Treviso und Kerrara im Julius einen Bund, welcher zwar mit bem lombar= bifden nicht gang susammenfiel, jeboch in Berbinbung fanb und burchaus ahnliche 3wede hatte'. Jene Stabte weiger= ten fich Ezelin in ihren Bund aufzunehmen, bis beffen Gefandter Maurifius ihnen bemerklich machte: welche Gefahr für fie entstehen muffe, wenn fie baburch feinen Berrn gang jum Raifer hindrangten. Sierauf erfolgte beffen Aufnahme. Als indeß ber Graf von S. Bonifazio bald nachher mehre, bem Saufe Romano ichlechthin nachtheilige Beschluffe burchfette, fo eilte Alberich nach Porbenone zum Raifer, bot ihm die treuen Dienste ber Romanos an, und wurde fehr freundlich aufgenommen, zugleich aber von dem befonnenen Friedrich gewarnt: nicht vor der Zeit loszubrechen, sondern zu warten bis ein faiferliches Beer zur Unterftubung bereit fen. Fur jest gab Friedrich ben Romanos einen Schut= brief und befahl: baß die Bischofe von Pabua, Vicenza und Treviso beffen Inhalt offentlich verkunden, und jeden Urheber neuer Kehden mit einer Strafe von 200 Pfunden Golbes bedrohen follten. Aber bie Stabte fanben in jener Begunffigung ber Romanos einen Grund ober Vorwand zu Gewaltschritten, und Ezelin gurnte bem Papfte, weil ihn biefer nach Rom gelaben hatte, um fich vom Berbachte ber Reperei zu reinigen. Vergeblich fuchte ber Kardinal Jakob von Praneste erst in Gute, bann mit Drohungen ben Frieden herzustellen; bas gange Land erlag ber Buth vielfach fich burchkreuzender Kehden, überall war Raub, Mord und Brand 2!

In diesem Augenblicke allgemeinen Elends trat, wie ein vom Himmel gefandter Berfohner, der Predigermonch Joshann Schio auf. Johann war der Sohn eines Nechtsgestehrten, Manelinus von Vicenza, und hatte schon in mans

<sup>1</sup> Mauris. 30-35. Dandolo 347. Verci II, 54-67.

<sup>2</sup> Ricciard. vita 128. Omnia caedibus, rapinis, incendiis, ter rore plena.

chen Stadten mit Nachdruck und Erfolg gepredigt; hober 1233 flieg aber fein Ruf zuerft in Bologna. Er bewirkte bier ungablige Berfohnungen nicht allein zwischen Ginzelnen, fondern auch zwischen bem Bischofe und der burgerlichen Dbrigkeit; er hieß Schulden erlaffen und fprach fo heftig gegen ben Bucher, daß ber eifrige Pobel weglief und das Saus eines verhaßten Wechslers gerftorte; er bewirkte bie Freilaffung vieler Gefangenen, und erhielt Bollmacht in ben Gesetzen nach seiner Ueberzeugung Abanderungen zu tref= fen. Eines Tages als er im Rathe von Bologna fprach, erschien ploglich bas Beichen bes Rreuzes auf feiner Stirne. Kinder und Erwachsene folgten ichaarenweife mit Raucher= werk und Gefängen bem von Gott Begnabigten, und fo= gar bie Beiber unterwarfen fich feinem Gebote, baf fie nicht mehr Kranze und anderen Schmuck auf bem Saupte tragen, fonbern fich verschleiern follten 1. Diefen Mann bielt ber Papft fur ein tuchtiges Werkzeug, um auch bie argen Kehden in Tuscien und ber Lombardei zu beenden, fo wie ber wachsenden Regerei zu steuern; und er gab ihm nicht allein hiezu unbedingte Bollmacht, fondern auch die Er= laubnig vom Banne zu lofen und benen, welche feinen Drebigten mit Undacht beiwohnen wurden, zwanzig Tage Ub= lag zu ertheilen 2.

In manchen Stådten hielt das Volk deshalb den heilisgen Mann mit Gewalt fest, bis Gregor den Bischöfen besfahl, sie sollten dafür sorgen, daß seine rettende Einwirskung anderen Orten nicht långer entzogen werde.

Buerst begab sich Johann von Bologna in die trevisanische Mark. Die Bürger von Padua zogen ihm entgegen, setzen ihn auf ihren Fahnenwagen und führten ihn unter großen Freuden= und Ehren=Bezeigungen in die

<sup>1</sup> Bon. hist. misc. 3u 1233. Pagliar. Sigon. de episc. Bon. 163.
2 Reg. Greg. VII, urf. 69, 130, 241, 253, 287. Savioli III, 2, 591, 592. Ripoll I, urf. 73, 85, 87, 88, 95. Verci II, 77. Cereta 3u 1233.

1233, Stadt. Er predigte hier und in manchen anderen Stabten und Ortschaften mit Erfolg fur ben Frieden, und berief endlich auf den 27sten August 1233 eine allgemeine Ber fammlung in die Ebene von Paquara bei Berona 1. Sier er= schienen ber Patriarch von Aquileja, die Bischofe von Bes rona, Brescia, Mantua, Bologna, Reagio, Modena, Trevifo, Bicenza, Padua, Die Abgeordneten biefer und vieler anderen Stabte, ber Markgraf von Efte, Ezelin und Alberich von Romano, und fo ungablbares Bolk, daß gleich: zeitige Geschichtschreiber ihr Erstaunen barüber nicht lebhaft genug ausbrucken konnen?. Biele ftanden, aus Chrfurcht vor bem Manne und ber Beiligkeit feines Borhabens, in bloffen Ruffen ober knieten auf bem Boben. Johann felbit bestieg eine bazu errichtete fehr hohe Kanzel und sprach zu ben burch bas Elend bes Krieges jammerlich Geveinigten mit hochfter Begeisterung und größtem Nachdrucke über die Worte: "ich gebe euch meinen Frieden, ich hinterlasse euch meinen Frieden!" Dem gemaß forderte er allgemeinen Frieben, Bergeben und Bergeffen aller Beleidigungen und Mufnahme ber Bertriebenen; er verlangte bag funftig nur ber Weg ber Gute und bes Rechtes, nie ber Gewalt eingeschla= gen werbe.

Den Auftrag ber Meisten, als Schiebsrichter ihre Streitigkeiten zu entscheiden 3, nahm er an, bannte diejenigen welche seinen Aussprüchen nicht Folge leisten wurden, im Namen Gottes, Tesu Christi, der Apostel, des Papstes und übergab sie dem Teufel. Er verordnete endlich daß, zur Beseitigung alten Hasses, der Markgraf von Este die Tochter Alberichs

<sup>1</sup> Moscardo 171 nennt ben Ort ber Bersammlung Vigomondoni. Er lag zwischen Berona und Mantua. Verei hist. Trivig I, Urk. 70. Ebenbaselbst mehre Bergleichsurkunden und Protestationen gegen diefelben. In No. 69 ist ein Ugetus de Bonaparte ausgeführt.

<sup>2</sup> Cereta giebt bie Bahl ber Gegenwartigen auf 400,000 an.

<sup>3</sup> Ughelli Ital. sacra V, 183. Murat. antiq. Ital. IV, 641. Zanetti IV, 469. Mon. Patav. a, h, a. Malvecius 904.

von Romano heirathen, Ezelin einzelne Besitzungen an Pa= 1233. bua zurückgeben und Burger bieser Stadt werden solle.

Rach Beendigung diefer Rede, in welcher jene einzelnen Keftsebungen burch allgemeine Betrachtungen und Ermabnungen überwogen und fast verdedt wurden, außerte fich laut und allgemein bas bem Menschen tief inwohnende Ge= fuhl fur Recht und ber, nie gang vertilgbare, Ginn fur Liebe, Manner, welche zeither Tobfeinde gewesen maren. umarmten fich mit Thranen, es theilte fich ber gangen Berfammlung eine freudige Wehmuth und die zuversichtliche Soffnung bauernben Friedens und allgemeinen Gludes mit; ja man glaubte, beibes fen burch ben auserwählten Mann Gottes bereits vollkommen erreicht, und erzählte (bamit ihm nichts zum Seiligen mangele) wie er auch Kranke geheilt und Tobte erweckt habe 1. Weit munberbarer erfcheint es aber bag man Johanns, im vollen Rathe von Bicenza laut ausgesprochenes, Berlangen bewilligte und ihn jum Dberhaupte ber Stadt mit unumschrankter Gewalt ernannte. Bermoge biefer Gewalt anderte, ober vermehrte, ober verwarf er die Gefete. Von Vicenza kehrte er nach Verona jurud, erhielt hier auf biefelbe Forberung biefelbe Gewalt, ließ fich von allen Parteien Geißeln ftellen und mehre Burgen zu feiner Sicherheit aushandigen 2.

Diese raschen Maaßregeln, welche nicht in seinem geiste lichen Beruse lagen, sondern auf Begründung weltlicher Gewalt hinauszulausen schienen, erzeugten aber allmählich Bebenken und Klagen, an welche in der ersten Begeisterung Niemand bachte, oder die doch Keiner laut auszuspreschen wagte.

<sup>1</sup> Nach Malvenda 506 that er binnen kurzer Zeit 200 Wunder und erweikte zehn Todte. Der Minorit Salimbeni sagt zweibeutig p. 2376; frater Johannes parvae litteraturae erat, et intromittebat se de miraculis saciendis.

<sup>2 3. 23.</sup> Rocham Cenetae et alias terras proprias episcopi et ecclesiae episcopatus Cenetae, meae dispositioni reservo etc. Verci Trivig. I, Urf. 71.

1233. "Gener gerühmte Friede," fo hieß es, "ift fein mabrer Friede, ba kaum irgend eine Sauptsache entschieden murbe: wohl aber hat man sich im Bruder Johannes einen unnüßen Dberen aufgelaben, ber alle Rlagen uber Arieg, Steuern, Refte, Einziehungen, Strafen u. f. w. feiner Enticheibung vorbehalt. Unftatt eine freie Berfaffung in Bicenza zu grunden, an welcher alle Parteien Theil nahmen, bat er fich jum herrn aufgeworfen und ift bann, ohne weitere tuchtige Maggregeln zu ergreifen, eiligst abnlicher 3wede wegen, nach Verona gezogen. hier zeigte er fich noch we= niger als einen mahren Friedensstifter: benn er grundete fein Recht nur auf Berletung ber Rechte aller Underen, und ließ in blindem Gifer fechzig Perfonen aus den angefebene= ren Kamilien, theils Manner theils Weiber, offentlich als Reper verbrennen! Go viel Arges ift in furger Frift ichon an ben Tag gekommen; wer aber muß nicht furchten, baf noch Aergeres im Hintergrunde lauere und er geheime Plane zu einer parteiischen Umgestaltung aller offentlichen Berhaltnisse allmählich zur Ausführung bringen wolle!"

Solche Ansichten theilend, stellte sich der ehemalige Podesta von Vicenza disentlich dem Sohannes entgegen; worauf dieser (seinem Einflusse vertrauend) mit geringer Begleitung dahin eilte und, von dasigen Anhängern untersstütt, mehre Thurme und seste Orte wieder in seine Gewalt brachte. Bei dem Hause der Herren von Zachame sand er jedoch den ersten Widerstand; was die ihn begleitende Menge so erzürnte, daß sie den Podesta und die übrigen Richter gesangen nahmen, ihre Häuser plünderten und die Bücher der Gesetze und Gewohnheiten zerrissen. Mittlerweile kam aber neue Hülfsmannschaft auß Padua an, welche den Unhang Johanns besiegte und ihn selbst gesangen nahm. Zwar ließman ihn nach einigen Tagen wieder los: aber nie gewann er das frühere Ansehen in Vicenza wieder, und

<sup>1</sup> Maurisius 38-40, Zagata 29, Monach. Patav. 674. Ricciardi vita 128. Rayn. zu 1233, § 35. Cereta zu 1233.

verlor es allmahlich auch so sehr in Berona, baß er vorzog 1233. nach Bologna zurückzukehren.

Johann hatte, mit Anfangs gewiß redlichem Herzen, eine Rolle übernommen, der er nicht gewachsen war. Aus seinen geistlichen Kreisen heraustretend, zeigte er große Anmaaßung und mannichsaches Ungeschick; und selbst jener geistliche Beruf wie jene Bundergabe wurde von den Franziskanern (welche dem Predigerorden solchen Borzug nicht gonnten) und von den durch Iohann beleidigten Benediktinern bezweiselt und verspottet. Der Lehrer der Grammatik Buoncompagni in Bologna berief die Einwohner auf einen Berg, weil er daselbst ein Bunder thun und herabsliegen werde. Nachdem sie den mit Flügeln Bekleizdeten genau betrachtet und sehr lange gewartet hatten, sagte er ihnen: "sie möchten nun nach Hause gehen, er habe das Bunder nach Art des Bruders Johann von Bicenza vollbracht !!"

Als dieser sich auch nach Florenz begeben und auf die öffentlichen Angelegenheiten einwirken wollte, ließen ihm die Bürger sagen: "er möge nicht kommen, benn ihre Stadt sey sehr volkreich und habe nicht Platz für alle die Todten, welche er auserwecke." — Biel plumper war der Scherz, welchen sich ein Minorit gegen die, Johann verehrenden, Dominikaner erlaubte. Sie gaben ihm, auf seine Bitte, ein Stück von dessen Kleibe, als heilige Reliquie. Davon machte er nach Tische unanständigen Gebrauch, und rief

<sup>1</sup> Auch Spottgebichte auf Johann wurden gefertigt und gefungen, z. B.

Et Johannes johannizat, et saltando choreizat; modo salta, modo salta, qui coelorum petis alta. Saltat iste, saltat ille, resaltant cohortes mille, saltat chorus Dominarum, saltat Dux Venetiarum,

1233. nun wehklagend um Hulfe, als sen ihm das Heiligthum zufällig in den Koth gefallen. Nachdem sich aber alle mit dem sehr unangenehmen Suchen abgequalt, gestand er ihnen lachend, daß er sie mit Vorsatzum Besten gehabt habe. Auf die deshalb erhobene Klage verurtheilten ihn seine Oberen, er solle in provinciam Pennensem im untern Italien pilgern; fanden ihn aber bald nachher, als sie ihn suchten, im Bette liegen, und ließen sich (den Dominiskanern ohnehin abgeneigt) die Erklärung gefallen, daß er in den Federn, in pennis, die Strase bereits abgelegen habe 1.

So unbedeutend, ja låcherlich trat ein Mann vom Schauplatze ab, dem das Unglaublichste gelungen zu seyn schien. Des Elends waren die Lombarden allerdings mube, aber ihre Leidenschaften blieben in voller Kraft; daher brachen kaum einen Monat nach jenem hochgeseierten Frieden, alle Fehden und Parteiungen mit verdoppelter Buth hervor. Sie selber konnten und wollten sich die errettenden Gesehe nicht geben, und verschmähten dennoch die höhere Leitung des Kaisers und des Papstes. Nachdem aber aus all den Bewegungen schlechthin nichts Festes, nichts Entsscheidendes hervorgegangen war, mußten die so lang bei Seite gesehten Verhandlungen wieder angeknüpft werden.

1234. Hiezu bekam erst ber Papst, bann auch ber Kaiser eine neue wichtige Veranlassung?. Manche Stäbte bes Kirchensstaates, so Ankona und Osimo, gehorchten jenem noch immer nicht, und mit dem Anfange des Jahres 1234 ersneuten sich, nach kurzem Frieden, die Streitigkeiten mit den Römern auf eine weit gefährlichere Weise. Diese beshaupteten nämlich: der Papst sen nicht berechtigt einen römischen Bürger aus alleiniger Macht zu bannen, oder die ganze Stadt- mit dem Interdikt zu belegen; sie verlangten, daß er den seit unvordenklichen Zeiten von der römischen

<sup>1</sup> Salimbeni 242.

<sup>2</sup> Reg. VII, urf. 357.

Rirche jahrlich ber Stadt gezahlten Bins wiederum entrichte; 1234, fie wollten bie Granzen ihres Beichbildes ausdehnen, ober vielmehr weltliche herren bes Rirchenstaates werben. Der Papft antwortete 1: "er, ber großer als irgend ein Gingelner und über Alle gefest fen, burfe auch bie Romer, fobalb fie es verbient hatten, vaterlich gurechtweifen ober ernftlich ftrafen. Wenn ferner bie romifche Rirche in Beiten ber Noth, zu ihrer eigenen Bertheibigung ober zum allgemeinen Beften etwas beigetragen, ober aus freier Gnabe an ein= zelne Große etwas geschenkt habe; fo konne bies weber als feste Gewohnheit betrachtet, noch barauf eine gesetliche For= berung gegrundet werden. Bollkommen ungerecht fen es endlich daß bie Romer, ohne allen Grund, ihre Grangen erweitern und fich fremden Gutes bemachtigen wollten."

Durch biefe Untworten waren bie Romer feineswegs befriedigt, fonbern laugneten alle und jede Sobeitsrechte bes Papstes, zwangen ihn nach Perugia zu entfliehen, und brauchten Gewalt gegen feine Unbanger und feine Befitthumer. Ja, jum Beweise bag bier nicht bloß eine rasche Aufwallung bes Bornes stattfand, sondern ein umfassen= berer Plan zum Grunde lag, befestigten fie Montalto, fchrieben Steuern aus, verlangten von ben Ginwohnern aller in ihre Gewalt kommenden Orte die Buldigung und schickten Abgeordnete nach Tuscien, um einen Bund ber Stabte bes mittleren Staliens zu Stande zu bringen, melcher ber papftlichen Macht in biefen Gegenden ein Ende machen follte. Gleichzeitig bemuhten fie fich ben Raifer zu gewinnen: aber biefer fah ein, daß nicht bloß ber tombarbifche, fondern jeder Stadtebund gulegt ihm noch gefahrlicher, als bem Papfte, werden muffe; beshalb fcblog er fich lieber biefem an, beffen Bermittelung und Beiftand er überall bringend bedurfte, als ben mankelmuthigen und, wie fo viele Erfahrungen bewiefen, aller Saltung erman= gelnben Romern.

<sup>1</sup> Math. Paris 280. Rayn. 3u 1234, §. 1-6.

1234. Schon im April 1234 übertrug er bie Bermittelung ber lombarbifchen Ungelegenheiten nochmals bem Papite. und versprach sich seinen Entscheidungen zu unterwerfen 1: ja im Monate Mai, wo bie Bebrangniffe bes Papftes burch die Romer aufs Sochfte gestiegen waren, fam Friedrich aus freiem Untriebe nach Reate, stellte bem Papfte feinen Sohn Konrad vor, legte feine Bunfche bar und ficherte der Kirche wider jene Abtrunnigen Beistand zu, welcher um fo größer fenn tonne, wenn bas Berbeigiehen ber Deut= schen nicht mehr burch bie Lombarden verhindert werbe. hierauf forderte Gregor bie Lombarden am vierten und am zwanziaften Mai zu einer abnlichen Erklarung über die Unnahme feiner Bermittelung auf, und fügte bann bingu: "fie mochten gegen ben Raifer und beffen Unbanger Frieden halten und die aus Deutschland fommende Mannschaft auf ihrem Sin = oder Rudwege weber hindern noch beleidigen. damit Friedrich hiedurch nicht einen gerechten Grund zu Argmohn und Rlage über sie und den Papst erhalte. Das Bewilligen diefer Forderung fen ubrigens um fo unbedent= licher, ba bie Deutschen ben Lombarden eine eidliche Burgschaft stellen wollten, baß sie Niemanden auf irgend eine Beise beleidigen wurden, und ba die Kirche jedes unge= buhrliche Unternehmen gegen die Lombarden zu rugen be= reit feu."

Während bessen zog der Kaiser wirklich mit Heeresmacht aus Apulien herbei und umlagerte, in Verbindung mit der papstlichen Mannschaft, das von den Kömern besetzte Schloß Raspampanum<sup>2</sup>. Der Papst sprach im Julius den Bann über den Senator Lukas und über alle seine Käthe, Genossen und Anhänger; und im Vertrauen auf die baldige Beseitigung dieser Uebel und der lombardischen Streitigkeiten, gedachte man aufs neue um so ernst-

<sup>1</sup> Reg. VIII, urf. 47, 58, 91.

<sup>2</sup> Reg. VIII, urf. 167.

licher an die Bedrangniß bes heiligen Landes 1, da fich ber 1231, mit bem Sultan geschlossene Waffenstillstand zu Ende neigte.

Der Raifer, ber Papit, bie Patriarchen von Serufalem. Untiochien und Konstantinopel kamen im Laufe bes Monats August 1234 nach Spoleto. Es wurden von hier aus bie gewohnlichen allgemeinen Aufforberungen erlaffen, ber San= bel mit ben Saracenen untersaat und ber Erzbischof von Ravenna als papstlicher Bevollmachtigter an bie Spite bes gangen Unternehmens geftellt 2. Gregor ichrieb an bie Pralaten, Barone und alle Ginwohner Des jerufalemischen Reichs: fie mochten, ba wiederum fo viel zu ihrer Erret= tung geschehen mare, nun Frieden unter einander halten, ben Berluft ber wenigen noch übrigen Besitzungen nicht felbst berbeifuhren, und bem bereits im Marg 1234 von ber Rirche genehmigten Bergleich mit bem Raifer nach= leben; widrigenfalls ber Papft nicht umbin konne bem Rai= fer, insbefondere gegen bas ungerechte Berfahren Johanns von Ibelum, auf eine noch viel nachbrucklichere Beife bei= austeben.

Unterbessen ward jedoch weber Raspampanum erobert, noch hatten die Lombarden auf Gregors Unträge geantswortet, und der Kaiser sah sich dringender Geschäfte wegen genothigt, im September nach Upulien zurückzusehren. Sein Hauptmann Nikolaus von Fogliano blieb zwar mit Mannschaft bei dem papstlichen Heere: allein die Romer

<sup>1</sup> Math. Paris 274, 276, 282. Concil. XIII, 1316.

<sup>2</sup> Reg. VIII, tirf. 2, vom 22ffen Márz, und 184 vom achten Ausguft 1234. Rubeus Ravenn, 407.

<sup>3</sup> Freilich sah ber Papst bies nicht gern: aber baß Friedrich ihn bamit jest offentlich hatte beleidigen wollen, ist unglaublich, und baß bie zuruckbleibenden Deutschen in gar keinem Verhaltnisse zu dem Raiser gestanden hatten, bochst unwahrscheinlich. Nicol. de Tuccia (280—290) und Bussi 122 nennen den kaisert. Hauptmann; auch war Friedrich im September noch zu Montesiaskone. Orig, guelf. IV, 141. Später deuteten freilich beibe Theile Alles zum Bosen. Salisd. chr. zu 1234 und 1235.

1234 brachen, jeso neu ermuthigt, in großer Bahl bervor und hofften Biterbo, bes Papftes Stadt, zu erreichen und zu verbrennen. Gie vergagen indeg bei biefer Unternehmung fo aller Ordnung und Vorsicht 1, daß fie am achten Oftober überfallen und befonders durch Gulfe ber Deutschen gange lich geschlagen wurden. Db nun gleich biefer Gieg noch nicht zum Frieden führte, fo minderte er boch bie Gefahr, und ber Pauft konnte hoffen baf man ihm, feinen Auffor= berungen aufolge 2, aus mehren ganben ber Chriftenheit Bei= stand fenden werbe.

Die Lombarden hatte er schon im Julius ob ihrer 36= gerungen zurechtgewiesen, und ihnen geschrieben 3: "er konne ohne Sulfe bes weltlichen Urmes gegen die Romer nicht bestehen; beshalb mochten sie bie kaiferliche Macht nicht aufhalten. Much hatten fie zu Beforanissen feinen Grund, ba er ihnen im Fall irgend einer Berletung wiederholt feinen Beiftand gufage."

Dennoch schwiegen bie Lombarben beharrlich, und erft nach einer nochmaligen bringenden Aufforderung Gregors vom 24sten Oktober 1234, ging, wahrscheinlich im Novem= ber, die Erklarung ein: "ber Bund nehme die Bermittelung bes Papstes auf bie verlangte Beife an." Dag fie es aber bamit nicht ehrlich und aufrichtig meinten, kam wenige Wochen nachher an ben Tag, und es erscholl die unerwar= tete Runde: "Konig Seinrich habe fich in Deutschland gegen feinen Bater emport und mit ben Lombarben ein enges Bundniß geschloffen !!" Dies wichtige Ereigniß hemmte

<sup>1</sup> Math. Paris 280. Rich. S. Germ. 1035. Godofr. mon.

<sup>2</sup> Schreiben an alle Pralaten, Fürsten u. f. w. im Oktober und November 1234. Reg. VIII, 273, 330, 333.

<sup>3</sup> Reg. VIII, Urf. 148 vom 11ten Julius, Urf. 292, vom 24ften Dftober. Rayn. zu 1234, §. 33-35.

<sup>4</sup> Rady Math. Paris 329 und Vitae Pont. 579, 580, follte man glauben, ber Raifer habe ichon im Mai zu Rieti von Beinrichs Emporung gewußt. Allein gewiß hatte er bann feinen Aufbruch nach

alle Unterhandlungen und lösete alle Verhältnisse. Von 1234 einem Kreuzzuge war nicht mehr die Rede, und Jeder nur darauf gespannt, wie der Kaiser, der Papst und die deutsschen Fürsten sich gegen einander stellen und was sie thun würden.

Deutschland nicht um ein ganzes Sahr verschoben, es waren die Berhandlungen über den Kreuzzug nicht eingeleitet, nicht vom Papste noch am 17ten November (Reg. VIII, 304, 315) von dem nahen Aufbruche gesprochen, nicht im November noch von den Lombarden scheindar die Bermittelung angenommen worden. Beim Aufbruche nach Deutschland im Sahre 1235 geschah das, was Math. Paris und die Vitae bezeugen, wie wir aus Rich. S. Germ. 1033 mit Sicherheit abnehmen können. Siehe noch Savioli zu 1234 und Giulini VII, 592.

## Reuntes Sauptstud.

Seit dem Jahre 1220 hatte Friedrich II den deutschen Boden nicht betreten. Die außeren Gründe einer so langen Ubwesenheit liegen in der Geschichtserzählung dieses ganzen Zeitraumes vor Augen. Es verslossen nämlich die ersten Jahre unter Anordnung der neapolitanischen Angelegenheiten und unter Borbereitungen zum Kreuzzuge; im Jahre 1226 hielten die Lombarden den Kaiser mit Gewalt von Deutschland zurück; dann solgte der Kreuzzug und der Krieg mit dem Papste; endlich, im Jahre 1232, vereitelten wiederum lombardische Unruhen den Plan, nach Deutschland zu gehen. Zu diesen äußerlichen, sehr wichtigen Urssachen, traten indeß wohl noch einige mehr innere Gründe.

Neapel, das schönste aller Lander, Sicilien, die herrslichste aller Insein, zog den Kaiser mehr an, als der raushere Norden'; er fühlte sich seinem Erbreiche näher, als dem beutschen Wahlreiche, und mochte den Schauplatz ber lebendigsten, freiesten Thatigkeit ungern mit einem anderen

<sup>1</sup> Propter quod, in totum fere vitae nostrae deliciis abdicatis, quas regni nostri Siciliae nobis amoenitas offerebat, per aspera maris et montium, Germaniam repetentes. Petr. Vin. I, 30. Martene coll. ampliss. II, 1152. Doch flagt Friedrich, daß er wider seinen Willen so lange in Italien zurückgehalten werde. Petr. Vin. III, 1. Codex Vindob. philolog. N. 305, fol. 133.

vertauschen, wo die Erreichung beffen, was er fur lettes und bochstes Biel hielt, feineswegs von feinem alleinigen Willen abhing. — Unbererseits hatte fich die Idee von einem Raiferreiche und bem Wefen bes Raiferthums mobil in Keinem fo ausgebildet, wie in Friedrich; ja biefe Ibee trat um fo lebenbiger, man mochte fagen poetischer heraus, je mehr Schwierigkeiten fich ihrer Berwirklichung entgegen= stellten. Richt auf die forperliche Gegenwart legte Friedrich großen Nachbruck, fondern barauf: bag jebe weltliche Gewalt fich im Raiferthum reinige und verklare, bag alles barobne Bereinzelte in ihm feinen Trager finde, und wie von einem boberen Lebensgeiste und Lebensgrunde burch= drungen und erhalten werbe. In folder Soheit und Burdigkeit stand ihm das Raiserthum ber Kirche gegenüber, und bas beharrlichfte Streben feines gangen Lebens ging babin: biefe bochfte unabhangige Stellung festzuhalten und fich nicht unter die Macht eines Priefters, als eines unbebingten Dbern, zu beugen. Wo aber konnte biefer an Wich= tigkeit vor allen übrigen weit hervorragende 3med, wo konnte diefer erfte Kampf ber ganzen Beit kraftiger verfolgt und nachbrucklicher geführt werben, als eben in Stalien? Wenn jest die Deutschen (fo wie früher die Reapolitaner) ihren Konig für fich verlangten und nicht als Unbangfel eines anderen Reiches betrachtet fenn wollten, fo mochte ihnen der Raifer antworten: "fampfe ich nicht euren wich= tigsten Rampf fast ohne eure Bulfe? Dber meint ihr, eure Freiheit fen gewahrt, wenn in Stalien ber Papft obsiegt und Die Lombarden, mit altromifcher Freiheits = und Berrich= Lust, über ihre Granzen hinausgreifen? Rampfe ich nicht euren Kampf im Morgenlande, ohne Bortheil fur mich? Ließ ich euch nicht meinen Erstgeborenen als Konia, und fteht ihm nicht die kaiferliche Oberleitung heilfam berich= tigend und regelnd zur Seite? Sabe ich eure Rechte und Freiheiten nicht gemehrt, ftatt gemindert? Sabe ich jemals bas Deutsche verkannt und es in Italienisches ober Neapolitanisches verwandeln wollen?"

So zu fragen hatte der Kaiser ein Recht, und alle Ants worten mußten gunstig für ihn ausfallen. Deßungeachtet ließ sich die große Schwierigkeit, ja Unlösbarkeit der vorsliegenden Ausgabe nicht läugnen: es war ein großes Unglück für Deutschland daß es der persönlichen Gegenwart und der heilsamen, unmittelbaren Einwirkung seines großen Königs so lange entbehrte, und alle Bedenken, welche Manche bereits vor zwanzig Jahren, dei Friedrichs erstem Juge nach Deutschland geäußert hatten ', fanden im Verlause der Zeit und durch den Gang der Ereignisse ihre Bestätigung. Doch wird sich dies besser einsehen lassen, wenn vorher eine Ueberssicht des Wichtigsten gegeben ist, was sich hier während der letzen zehn Jahre ereignete.

Um zuvörderst von den auswärtigen Verhältnissen zu sprechen, so schützten die Alpen, troß aller lombardischen Unruhen genügend die südlichen Gränzen, und auf der Morgenseite war von Ungern und Polen nichts zu befürchten. — Die französische Macht hatte sich unter König Philipp August sehr gemehrt, indem er die Normandie, Vermandois, Poitou, Anjou, Touraine, Clermont u. s. w mit der Krone vereinigte?; dennoch richtete sich die Thärigkeit seines im Jahre 1223 die Regierung antretenden Sohnes, Ludwigs VIII nicht gegen Deutschland, sondern gegen Engeland und die Albigenser.

Lubwig IX, welcher im Sahre 1226 ben Thron bestieg 3, schloß im Mai bes Sahres 1232 zu Portenau mit Friesbrich II sogar ein Bundniß bes Inhalts: "beibe Theile verssprechen sich Freundschaft, Nath und Mittheilung von Nachzrichten über feindselig gegen sie gerichtete Unternehmungen.

<sup>1</sup> Siehe oben S. 24, 25.

<sup>2</sup> Gesta Phil. Aug. 251. Gesta Ludov. VIII, 286. Alber. 514.

<sup>3</sup> Schon 1223 und 1227 wurden Bundnisse zwischen dem Kaiser und den Konigen von Frankreich geschlossen. Leibnitz cod. Urk. 11. Martene coll. ampliss. I, 1183, 1195, 1257. Hist. de Dreux 269. Tillemont hist. de S. Louis I, 42, 210.

Sie versagen Geachteten gegenseitig bie Aufnahme und wiberspenstigen Lehnsmannen Beistand. Ohne Wissen und Willen bes Königs von Frankreich, wird Friedrich kein Bundniß mit dem Könige von England schließen."

Ueber ein solches Bundniß war im Laufe des Jahres 1227 viel zwischen König Heinrich von Deutschland und König Heinrich III von England verhandelt worden . Beil aber bei des Letzten Schwache und seinen mannichsachen Streitigkeiten mit dem hohen Abel, hier wenig zu hoffen und wenig zu fürchten war; so ließ man, wie es scheint, den Plan einer engeren Verbindung mit England bald auf sich beruhen.

Danemark mar, beim Mangel an festen Gefeten und milben Sitten, lange Beit beillofen Berwirrungen und Fres veln preis gegeben. Die Geiftlichkeit griff, auf bie allge= meinen Unfichten ber Rirche fugent, überall um fich; unter bem Ubel entwickelten fich außere Abstufungen; an ber Spige ftanden Konige, man wußte nicht, ob mehr nach Erbrecht ober burch Bahl. Indem fich aber bie verschies benen Parteien und Stande wechfelfeitig Rechte in aller Form bewilligten ober ftillschweigend zugestanden, tam Alles (jedoch nicht ohne Verluft fur die niederen Rlaffen) in ein ruhigeres Gleichgewicht und die vorhandenen Rrafte mußten, fobalb sich tuchtige Unfuhrer fanden, nach außen frei und thatig werben. Deshalb breitete fich bie banifche Berrichaft schon unter Walbemar I, bem Beitgenoffen Friedrichs I, an ben Ruften ber Oftfee aus, und nicht weniger gewann Ranut VI; fo bag ihm ums Sahr 1202 Danemark, bie Infeln und die fublichen Landschaften von Schweben unterworfen, Medlenburg, Pommern, Solftein, Samburg und Lubeck aber von ihm abhangig waren?. Huger Stande, wahrend feiner Rriege mit Philipp von Schwaben, gegen biefe Bergrößerung ber banischen Macht anzukampfen, bielt

<sup>1</sup> Rymer foed. I, 1, 100, 101.

<sup>2</sup> Band II, Seite 647. Baben I, 269, 279.

es Otto IV fur einen Gewinn, fich mit bem Bruber' und Nachfolger Kanuts, mit Walbemar II zu verschmagern. Und als biefer, nach Kriedrichs II Auftritt, Ottos Kall por= ausfah, trat er geschickt auf die Seite bes Sohenstaufen, und erhielt von ihm im Sahre 1214 bie Bestätigung ber Herrschaft über gang Nordalbingien, schon weil ihm bies Niemand zu entreißen im Stande war. - Unftatt baß fruber Danemark oft von Deutschland zu Lehn ging, fanden jest mehre beutsche Kurften in Abhangigkeitsverhaltniffen zu Danemark und wurden von dem gewaltigen Baldemar fei= neswegs milbe behandelt. Er verjagte ben Grafen Abolf von Solftein, befdrankte bie Besitzungen bes Grafen Beinrich von Schwerin und ging auf feiner Siegestaufbahn fo rafch vorwarts, bag ihm fcon bie Ruften ber Offfee bis Rurland, Liefland und Efthland gehorchten, und die Musführung des großen Gedankens nahe war, alle gander, welche die Offfee begranzen, fo zu einem herrlichen Reiche au vereinen, wie es die Romer mit allen gandern rings um bas Mittelmeer gethan hatten. Da ward ihm uner= wartet die Feindschaft jener kleinen Kursten gefahrlich, welchen die Abhangigkeit von einem fremden Berricher ber beut= fchen Ehre unwurdig erschien, und die außerdem perfonlich beleidigt waren.

Als namlich Graf Heinrich von Schwerin nach Palastina pilgerte, übertrug er dem Könige die Vertheidigung seines Hauses und Landes; aber Walbemar benutte nicht nur des Grafen Abwesenheit zu Erlangung mancher Vortheile, und zwang ihn nach der Rücksehr zum Eingehen drückender Bedingungen; sondern soll auch, einem späteren unerwiesenen Gerüchte zufolge, dessen Weib verführt haben. Der Graf verhehlte Anfangs seinen Jorn und stellte sich so freundlich und treu, daß der König sich keines Bösen von

<sup>1</sup> Olai chr. 122. Lüneb. chr. Eccard 1403. Godofr. men. zu 1222 und 1224. Erici regis chron. zu 1223, bei Langeb. I. Sorani annal. 457. Danicum chron. 492. Corner 857. Baben I, 284.

ibm verfab. Gines Abends aber, es war am fechsten Mai 1223. 1223, nachdem fie mit einander auf der Infel Lode 1, fub= lich von Kuhnen, gejagt und viel getrunken hatten, ließ ber Graf ben Konig nebst seinem Sohne burch beimlich angestellte Manner in ihren Betten überfallen, gefangen nehmen und nach feinem Schloffe Dannenberg bringen. Die Danen erhoben laute Rlagen über biefen vom Grafen an einem Konige und an feinem Lehnsherrn begangenen Berrath; fie beschwerten fich beim Papfte, beim Raifer, beim Ronige Beinrich. Diefer bielt baber im nachsten Sabre eine Tagfagung zu Nordhaufen 2, wo fich Erzbischof Engelbert von Roln, obgleich vergeblich, fur bie Befreiung Walbemars verwendete; er hielt eine zweite Berfammlung gu Barbewick, wo unter Bermittelung bes Deutschmeifters Bermann von Salza, bes papftlichen Bevollmachtigten Konrad und anderer Kurffen, am vierten Julius 1224 ein Bertrag entworfen murbe. Bermoge beffelben follte Bal= bemar alles bem Reiche entriffene Land gurudaeben, feine Rrone vom Raifer zu Lehn nehmen, Diefem und ben Kurften 40,000 Mark 3 für feine Befreiung gablen, die Urfehde fcmoren, auf gebn Sahre Geißeln ftellen, auf zwei Sahre einen Rreuzzug mit hundert Schiffen antreten u. f. w. Graf Albrecht von Orlamunde, ein Bermandter Balbemars, bem bie einstweilige Berwaltung Danemarks übertragen mar, verwarf aber nebst ben banifchen Großen biefe Bedingungen, weil er mit den Waffen gunftigere zu erstreiten hoffte. Statt beffen ward auch er im Januar 1225 bei Molln geschla= 1225. gen, gefangen und nach Dannenberg gebracht. Dies neue

1 Dber Lithoe. Lappenberg Unnalen 43.

<sup>2</sup> Ein vorläufiger Bertrag vom 24sten September 1223 in Rudloffs cod. Megopol. urf. 3.

<sup>3</sup> Godofr. hat 100,000, Hamsfort bei Langebek I, 286, 50,000 Mark. Gine Urfunde in ben Orig. guelf. IV, praef. 85, hat 40,000 Mark. Danicum chron. 498 hat 45,000 Mark und 3000 in Rleino: ben. Baben I, 288.

1225. Unglud trieb ben Konig zur Unnahme, felbst ber hartesten Bebingungen; und nicht minder hatte auch Graf Beinrich von Schwerin Grunde, eiligst mit ihm abzuschließen. Denn Ronig Beinrich verlangte bag Balbemar, als ein gefrontes Haupt, ihm ausgeliefert werde 1, und ber Papft brobte ben Grafen megen feiner gralistigen That zu bannen, menn er ben Konig, welcher überdies bas Kreuz genommen habe. nicht fogleich befreie. — Waldemar entfagte am 17ten November 1225 allen Unfpruchen auf Solftein und auf alle Lander zwischen ber Eiber und Elbe2; er versprach 45,000 Mark Gilber 3, ftellte Geißeln und fcwur feine Gefangennehmung nie zu rachen. Außerdem empfingen ber Graf, feine Ritter und andere angesehene mitwirkende Derfonen, fo viel an Pferden, Pelzen, Gewändern und Rleis noden, daß jener Losungspreis sich baburch wohl verdov= pelte. Sobald nun aber Konig Balbemar am 21ften De= cember 1225 aus der Saft befreit mar, mandte er sich noch= mals an Honorius III, welcher ihn von allen erzwungenen

1226. Berivrechungen entband und bem Raifer, welchem mahrscheinlich ein Untheil ber Lofungssumme zugeschickt mar, fchrieb: "er folle, eingebenk feines Ruhmes und feiner Ehre. fo geringes Gelb nicht mehr achten, als Roth "." - Diefe Beisungen hatten indeß keine Wirkung; vielmehr mußte Rrieg entscheiden, wer herr in Nordalbingien fenn und

<sup>1</sup> Rich, S. Germ, 997. Regesta Honor, III, Johr VIII, Urf 81-84.

<sup>2</sup> Rugen blieb ihm, aber Lubeck ward in Folge ber Schlacht von Molln im Jahre 1225 auch frei. Dahlmann Gelbftbefreiung Bus becke. Dahlmann Gefchichte von Danemart I, 376.

<sup>3</sup> Es finden sich Abweichungen über bie Summe von 40 bis 60,000 Mart. Olai chr. 122. Auct, danic, N. VI. in Ludw. reliq. IX, 155. Diar. fratr. in Wisby Ludw. IX, 176. Auct. incert. N. XI, ibid, IX, 209. Albert. Stad, zu 1225.

<sup>4</sup> Pro modica pecunia, quam in comparatione honoris tui ac famae, debes quasi sterquilinium reputare, Reg. Honor, III, Jahr X, urf. 302, 303, 316.

bleiben folle. Der Kaiser stand hiebei, ob er gleich nicht 1226. personlich einwirkte, natürlich auf deutscher Seite und fors berte Alle zum Abfall von Danemark und zum Kampse wider Danemark auf; wogegen Waldemar um so eher an den Welfen Verbundete fand, da sie ihm nahe verwandt waren und um diese Zeit über ihre Lander mit Friedrich in Zwist geriethen.

Um 22sten Julius 1227 fam es bei Bornbovebe im 1227. Holffeinischen zwischen beiben Theilen zu einer großen Schlacht?. Mit Balbemar focht fein Neffe Bergog Otto von Braunschweig 3; auf beutscher Seite ftanden bingegen bie Grafen von Schwerin und Schaumburg, ber Erzbischof von Bremen, der Bergog Albert von Sachsen und bie Lubeder, unter ihrem tapferen Unführer Alexander von Salz= wedel. Nur eine kurze Zeit war der Kampf zweifelhaft; mit dem Augenblicke, wo die ben Danen ungern gehor= denden Ditmarfen umwandten, wurde die Flucht allgemein und die Riederlage fo entscheibend, baß an 4000 Danen umfamen, Bergog Otto gefangen wurde, Ronig Balbemar ein Auge verlor und bem Tobe nur baburch entging, baß ihn ein Ritter vor fich quer übers Pferd legte und auf un= bekannten Wegen nach Riel brachte . Otto mußte Sipader und Lauenburg fur feine Lofung an ben Bergog Albert von Sachsen abtreten , und ber Erzbischof von Bremen vermit= telte ben Frieden amischen Balbemar und feinen Feinden

<sup>1</sup> Langebek II, 259. Orig. guelf. IV, 100.

<sup>2</sup> Albert, Stad. 3u 1226. Sartorius I, 141, Lerbecke 510. Hamsfort bei Langebek I, 286, Diar. Wisb. a. h. a. Gobelin 277. Anon. Saxo 124. Corner 860. Westphal. monum. II, 1284. Maderi antiquitates Brunsvic. 20.

<sup>3</sup> Otto, ber Cohn Bilheims von Luneburg, ber Entel Beinrichs bes Lowen.

<sup>4</sup> Sic Deo Waldemari adulterium et perjurium ulciscente. Chron. in Eappenberge Unnalen 45.

<sup>5</sup> Chron, duc. Brunsv. 17. Henr. Aquil. de gestis comit. Schomb. c, 9-10. Nicolaus ap. Ludw. relig. 167.

1227, auf schwere Bedingungen 1. Denn obgleich fein Sohn Abel, Mathilben, Die Tochter bes Grafen Abolf von Solftein. heirathete, fo verlor ber Konig boch alle Besitzungen fub= lich von ber Eider; Lubeck und Samburg erhielten große Freiheiten und mehrten ihre Macht, ihren Sandel und ihren Reichthum. Dommern gerieth burch faiferliche Urkunden in ein Lehnsverhaltniß zu Brandenburg, und von allen Erobe= rungen blieben ben Danen fast nur die Ruften von Esthland; nie hob sich seitdem ihre Macht wieder zu der vorigen Sohe.

Bon außeren Keinden hatte alfo bas beutsche Bolf nichts zu befürchten; auch schritt (wie wir anderwarts umftand= licher zeigen werben) bie innere Entwickelung fo vielfeitig. als rafch und eigenthumlich vorwarts. Dagegen fehlte es feineswegs an inneren Kehben, welche unbeilbringend ein= wirkten.

So zog der Bischof Otto von Utrecht 2 im Jahre 1227 mit bem Grafen von Gelbern gegen feinen abtrunnigen Lehnsmann, ben herrn von Ruvorde; beide geriethen aber aus Unvorsichtigkeit in einen Moraft und wurden, nebst ben meisten ber ihrigen erschlagen, ober gar formlich bingerich= tet. Erst im nachsten Sahre traf ben herrn von Ruvorde bie gerechte Strafe.

Um dieselbe Zeit bekriegte Bertold von Teck 3, Bischof von Strafburg, feine Bermandten bie Grafen von Pfirt, und fand Berbundete an dem Grafen Albrecht von Sabs= burg, bem Grafen Egino von Freiburg und an mehren kaiferlichen Stabten. Zwischen Bladolpheim und Sirtfeld fam es zu einem Treffen, in welchem die Grafen mit gro= Bem Berluft an Menschen, Gutern, Baffen und Pferden gefchlagen wurden. Dennoch verloren fie, befonders weil Ronig Seinrich ihre Sache begunftigte, ben Muth nicht, fondern sammelten ein neues heer und verbrannten im

<sup>1</sup> Langebek VII, 510. Alber, 523. Corner 861.

<sup>2</sup> Godofr. mon. 1227 u. 1228.

<sup>3</sup> Auct, inc. ap. Urstis. zu 1228-1230.

Jahre 1229 bem Bischofe mehre Burgen. Erst im nachsten 1229. Sommer gelang es bem Konige, in bem arg verwüsteten Lande Krieden und Rube herzustellen.

Die jungen Markgrafen Johann und Otto von Branbenburg', Urenkel Albrecht des Båren, erhoben im Jahre 1229 Fehbe gegen den Erzbischof Albert von Magdeburg, wurden aber geschlagen und dis gen Brandenburg versolgt. Hier hatten die Bürger ihre Stadtthore verschlossen, so daß jene bei fortdauernder Gesahr die Spandau slohen und Viele den Erzbischof aufforderten, diesen günstigen Augenblick zu benutzen und sich Brandenburgs zu bemächtigen. Er antwortete aber: "es sind unsere Lehnsmannen und noch Kinber; sie werden sich bessern und können dann der Kirche sehr nützen."

Undere Fehden fanden in biefem Sahre ftatt 2 zwischen 1220 bem Erzbifchofe von Roln und bem Berzoge von Luneburg, bem Bischofe von Bamberg und bem Bergoge von Rarn= then, bem Erzbischofe von Mainz und Konrad dem Bruder bes Landgrafen Beinrich von Thuringen 3; die lette auf folgende Beranlaffung. Der Abt von Reinhardsborn weis gerte sich, mit Konrads Beistimmung, dem Erzbischofe Steuern zu bezahlen; weil das Aloster aus thuringischem Sausaute gestiftet und Niemandem zu Leistungen ober Abgaben verpflichtet fen. Alls fich aber ber Abt hierauf vom Erzbischof auf mancherlei Weise bedrangt und geangstet fab. willigte er in deffen Forderung, und unterwarf fich einer Rirchenbuße, wonach er brei Tage lang nacht vor bem Rapitelhaufe knien und die Beigelung erbulden follte. Sobalb Ronrad burch feine Diener hievon nachricht bekam, eilte er zum Kapitelhause, fand ben Erzbischof wie er ben nachten Abt geißelte, und gerieth barüber in fo furchtbaren Born

III.

<sup>1</sup> Magdeb, chr. 330. Anon. Saxo 125.

<sup>2</sup> Godofr. u. Salisb. chron. Herm. Altah. gu 1230 — 1232. Chron. Udalr. August.

<sup>3</sup> Erfurt. chr. S. Petrin. Gudeni cod, I, 517.

1234 baß er jenen wurde umgebracht haben, wenn ihn nicht Undere baran gehindert hatten. Doch verwuftete er um fich zu rachen, im Sahre 1233 bem Erzbischofe mehre Dorfer, verbrannte bie Muhlen und Bruden vor Frislar, und war im Begriff, ohne weitere Befehdung ber Stadt wie= berum abzuziehen, als einige Weiber von ben Mauern berab feiner auf unverschamte Beife fpotteten 1. Sieruber ergurnt, wandte fich ber Kurst und ersturmte bie Stadt, wobei viele Menschen ums Leben kamen und nicht bloß die weltlichen Besithumer, sondern auch die Rirchen geplundert und verbrannt wurden. Aber schon im nachsten Sahre reuete ben Grafen biefe That fo fehr, bag er als Pilger Ablag aus Rom bolte, jur Berftellung ber geiftlichen Gebaube reich= lich beitrug, die Urmen unterstütte, und sich endlich bugend in Frislar vor ber Kirche niedersette und jedem Boruber= gehenden eine Ruthe anbot, um ihn bamit zu geißeln. Allen erfchien biefe ernfte Unerkenntniß feines Fehlers genugend; nur ein altes Weib ließ ihrem Gifer freien Lauf, trat bingu und gab bem Grafen mehre ernst gemeinte Schlage 2.

Bur Entschulbigung Konrads bient, daß er boch nicht ohne alle außere Beranlassung Krieg erhoben hatte; mogesgen das Verfahren des Landgrafen Heinrich Raspe von Thuringen wider seine Schwägerinn Elisabeth und deren

Rinder, schlechthin tabelnswerth ift.

Elisabeth war die Tochter König Andreas II von Ungern und der Gertraud von Meran. Diese (eine Schwester des wegen der Ermordung Philipps von Schwaben geachsteten Markgrafen Heinrich von Andechs und des Bischofs Egbert von Bamberg) ward ums Jahr 1213 in Ungern

<sup>1</sup> Rohte chron. 1730. huben er kleider uff — hingin dy blosse erse obir dy zeynnen, unde sprachin daz er darin flohe.

<sup>2</sup> Dusburg 126. Ueber ben hiemit verwandten Streit zwischen ber Stadt Erfurt und bem Erzbischofe von Mainz, im Jahre 1234, siehe Gud. cod. I, 535 u. Eunig Reichsarch. cont. 4, von Sanse und Municipalstädten, von Erfurt, Urk. 15.

von bem Ban Benedift ebenfalls umgebracht; welches ichrede 1234. liche Ereigniß wohl nicht ohne Einwirkung auf bie Sinnes art ber jungen Elisabeth blieb '. Sie beirathete im vierzehnten Sahre ben zweiundzwanzigiahrigen gandgrafen gub= wig IV von Thuringen, und gebar ihm einen Sohn Bermann und brei Tochter 2. Diefem jungeren Bermann II . stand, nachdem fein Bater im Berbst 1227 zu Brundusium 1227. gestorben war 3, unstreitig bas nachste Erbrecht auf Thuringen zu. Anstatt fich aber mit der Uebernahme einer uneigen= nutigen Vormunbichaft fur feinen etwa fechsjährigen Neffen und feine noch kleineren Nichten zu begnügen, nahm Beinrich Raspe, burch schlechte Rathgeber und eigene Sabsucht gleichmäßig angereigt, bas gange Erbe fur fich felbft in Befchlag, und meinte: wenn jene jest hulflofen Rinder berangewachsen waren, wurden fie frob fenn, im Kalle er fie mit einer oder ein paar Burgen abfande 4. Unbegnügt mit 1228. Diefem Raube, vertrieb er Elifabeth und ihre Rinder, für beren Recht bie Mutter laut gesprochen hatte, von der Wartburg und ließ überall verfunden: Niemand werde ihm burch ihre Aufnahme einen Gefallen erweifen.

So manberte nun Glifabeth mit ihren Kindern bulflos umber und fand beinahe nirgende Berberge; ja ein Bettelweib, welches fie fruber oft mit Ulmofen unterftust hatte, wich ihr auf ber Strafe in Gifenach nicht aus, fonbern ftieß fie in die Rinne, fo daß fie ihre Rleider mit eigenen Sanden waschen mußte. Elisabeth bankte Gott fur biefe Prufungen und ging mit ihren Kleinen in eine Rirche, wo heftige Ralte fie qualte, bis ein mitleidiger Priefter es auf Beinrichs Born bin magte, fie zu beherbergen. Bald nach= her wurde fie von der Aebtiffinn zu Rigingen eingelaben, und erhielt endlich von ihrem Dheim bem Bischofe Egbert

<sup>1</sup> Engels Geschichte von Ungern I, 293.

<sup>2</sup> Daß Glifabeth brei Tochter gehabt, fiebe Sufti 48.

<sup>3</sup> Alber. 542. Spangenberg Chron. 323.

<sup>4</sup> Elisabeth, mirac, examen 2019.

1228, von Bamberg, eine anftanbige Wohnung und Bebienung im Schlosse Bobenftein 1.

Sie wollte fich weder nach Ungern zuruckbegeben, noch von einer zweiten Vermablung boren; wohl aber ermabnte fie bie Ritter und Ebeln, welche mit ber aus Stalien abgeholten Leiche ihres Gemahls burch Bamberg famen, fie mochten ihre und ihrer Kinder Rechte vor bem Candgrafen Heinrich vertreten. Und bas that vor Allen mit mannlichem Muthe Rudolf, Schenke von Barila ober Barqula?. Er fagte bei ber erften Bufammenkunft bem Landgrafen: "Berr, meine Freunde und eure Bafallen, die bier gegenwartig fteben, haben mich gebeten, mit euch zu reben. Wir haben von euch in Franken und auch in Thuringen folche Unmilbe gehort und vernommen, bag unfer Gemuth febr erschrocken und unfer Untlig mit Scham befangen ift. Gi, ihr junger Furst, was habt ihr gethan und wer hat euch dazu gera= then, baf ihr eures Bruders Beib, bie betrübte Wittme eines edlen Konigs Tochter, die ihr billig hattet ehren und troften follen, ohne Grund aus Schloffern und Stabten verjagtet und wie eine gemeine Bettlerinn behandelt? Bo mar eure bruderliche Treue, als ihr die Baifen eures Bru= bers (bie ihr erziehen, benen ihr als nachster Bermanbter und Vormund Liebe und Gute erzeigen folltet) schnobe von euch wieset? Das lehrte euch mahrlich euer feliger Bruder ber tugendsame Kurst nicht, welcher dem geringsten ehrbaren Manne in feinem gande berlei nicht angethan hatte, und wir mogen wohl fragen: wo wir Treue und Gnade bei euch fuchen und finden sollen, nachdem ihr solche Untreue bewiesen habt." - 2018 Rudolf diefe Worte gesagt hatte, schwieg ber Landgraf, schlug die Augen nieder und wußte vor Scham nicht, mas er antworten follte. Da bub jener

<sup>1</sup> v. hormayr Werfe III, 321.

<sup>2</sup> Rohte 1732. Ich finde burchaus nicht hinreichende Grunde, die Wahrheit biefer so schonen und genauen Erzählung zu bezweifeln, wie bies von Einigen geschehen ift. — Just i Borzeit Sahrgang 1823.

nochmals an: "Herr, was habt ihr von der kranken, ver= 1228. tassenen, betrübten Frau gesürchtet, welche in diesem Lande ohne Freunde und Verwandte war? Was würde euch die heilige Frau gethan haben, selbst wenn sie alle eure Schlösser inne gehabt håtte? Wie gar untugendlich lautet dies Alles, wenn man davon in anderen Landen erzählt! Pfui der Schande, daß unsere Ohren darüber von Fremden und Bestannten so viel hören mußten. Ihr habt gar übel daran gethan, ihr habt Gott ohne Zweisel erzürnt, daß ganze Land Thüringen geschändet, euren sürstlichen Leumund gesschwächt, und ich sürchte wahrlich daß die Nache Gottes deshalb über Alle kommen wird, wenn ihr nicht Buße thut, euch mit der frommen Frau aussschhnt und daß wieder gut macht, was ihr eures Bruders Kindern zu nahe gethan, wo ihr sie verkürzt habt."

Alle Grafen, Ritter und Knechte, welche gegenwärtig waren, verwunderten sich über die Kühnheit mit welcher Rudolf zu dem Fürsten redete. Dieser aber sing an so sehr zu weinen, daß er lange nicht sprechen konnte; dann sagte er: "was ich gethan habe, ist mir herzlich leid, und denen, die mir dazu gerathen haben, werde ich nie wieder hold seyn. Damit ich aber meiner Schwester Elisabeth Huld und Freundschaft wieder erwerbe, will ich gern Alles thun, was sie verlangt, und ihr sollt Bollmacht haben, sie auf jede Weise zu verschnen." Da sprach der Schenke Rudolf von Barila: "das ist recht!"

Als die heilige Etisabeth im Namen ihres Schwagers hievon Nachricht erhielt, gab sie zur Antwort: "seiner Burgen und Städte, seines Landes und seiner Leute und alles dessen, was der Herrschaft wegen Sorgen und Bekünmerzniß macht, begehre ich nicht, wohl aber dessen, was mir an Mitgift und Leibgedinge gehort."

hierauf führten die Abgeordneten Elisabeth sogleich nach Thuringen, wo sie von ihrem Schwager aufs herzlichste empfangen und um Gottes willen gebeten wurde, daß sie ihm sein Unrecht vergebe. Da begann die fromme Fürstinn

1229. so bitterlich zu weinen, daß der Landgraf und alle Gegenwärtige sich auch der Thränen nicht enthalten konnten· theils aus Freude über die Beendigung des argen Streites, theils aus Schmerz, weil sie gedachten, wie sie am Landgrafen Ludwig einen so tugendsamen und gnädigen Herrn verloren hatten. Elisabeth lebte seitdem auf der Wartburg,

1230. bis sie im Jahre 1230 Marburg als stilleren Wittwensis vorzog. Hier erbaute sie ein Krankenhaus, und verschmähte es nicht, in geringen Kleibern den Hulfsbedurstigen die allerniedrigsten, ja die ekelhaftesten Dienste zu leisten; sie hielt es schon sur Ueppigkeit, sich zu baden. Als ihr Vater König Undreas hievon hörte, schickte er einen Grafen Panyas nach Thüringen, welcher beim Unblick ihres ärmlichen Lebens laut weinte, sie aber nicht bewegen konnte an den ungerischen Hof zurückzukehren. Mit mehr als menschlicher Gebuld ertrug sie die von ihrem sinsteren Beichtvater, Konrad von Marburg, ihr ausgelegten Busen und Geißelungen.

2018 fie 3. B. einst wegen ber Unkunft ber Markgrafinn von Meigen zu spat in seine Predigt kam, fuhr er fie fo unhöflich an, daß fie ibm ju Rugen fiel; ihre Dienerinnen wurden als Mitschuldige nach feinem Befehl bis aufs Semde ausgezogen und gegeifielt. Gin andermal gab er ber Lands grafinn Ohrfeigen und follug fie mit Ruthen fo febr, bag man bie Striemen noch nach brei Wochen fab; welches fie Alles, im Angebenken an Christus, gedulbig, ja bankbar hinnahm. Legte sie fich boch zulett felbst eine noch fchwe= rere Buffe auf, indem fie ihren Sohn in ber Beforgniß entließ, sie habe ihn zu lieb und werde baburch von Gott abgezogen! In ben letten Tagen ihres Lebens mar Glifabeth nur von Nonnen und geiftlichen Personen umgeben 1, nur mit Lefen und Soren ber beiligen Schrift beschäftigt, und vermachte alles Gut, was ihr nach unermudlichem Wohlthun fibrig geblieben war, ben Urmen. Gie ftarb 1231, ben 19ten November 1231 im vierundzwanzigsten Sabre

<sup>1</sup> Martene coll. ampliss, I, 1254.

ihre Alters. Der Erzbischof Siegfried von Mainz ließ 1231. ihr Leben verzeichnen und die von ihr gethanen Wunder eidlich bezeugen, worauf sie der Papst im Jahre 1235 heilig sprach. — Unbefangener und vielseitiger als die Mitwelt, bat die Nachwelt ihre Größe und ihre Schwäche gewürdigt.

Bewegungen und Beränderungen anderer Art erfolgten während dieser Jahre in den Häusern der Welfen, Wittelsbacher und in Desterreich; wir sparen aber die Erzählung derselben noch auf, um sie dann bis zu einem erheblichen Schlußpunkte führen zu können. Dagegen muß hier von einigen geistlichen Angelegenheiten gesprochen werden, theils ihrer inneren Wichtigkeit halben, theils weil sie staatsrechtzliche Plane vorbereiteten und veranlaßten.

Um die Zeit, als Gregor IX den Kaiser im unteren 1230. Italien bekriegte, suchte er ihm auch in Deutschland Unruhen zu erregen. Allein die papstlichen Abgesandten fanden nicht nur keine freundliche Aufnahme, sondern wurden auch von Friedrichs Anhangern, wahrscheinlich unter Bei-

stimmung König Heinrichs, gefangen und ihnen viel Geld abgenommen?. Eben so gaben ihnen Waldemar von Dänesmark und Otto von Braunschweig (welche eben erst aus der Gefangenschaft befreit worden) zur Antwort: "sie wären nicht mächtig genug, sich mit dem Kaiser in Fehde einzuslassen." — Je weniger aber Gregor unmittelbaren Kriegssbeistand erhielt, desto mehr mußte er auf Abtragung der Schulden bedacht seyn, in welche ihn die Fehde mit dem Kaiser gestürzt hatte. In England erklärten indeß die Laien: sie würden sich zur Befriedigung römischer Lüste nicht besteuern lassen; wogegen sich die Geistlichkeit, aus

<sup>1</sup> Kuchenb. annal, IX, 107. S. Elis, mirac, exam. 2017, 23, 28, Bullar. Rom. I, 79. Leon. Allat. symmicta I, 269. Corner 861. Alber. 542. Justi 148. Weiße Geschichte von Sachsen I, 263. Rayn. 3u 1232, 8, 9,

<sup>2</sup> Godofr. mon. gu 1228. Conr. a Fabaria 89. Munters Beitrage I, 92.

<sup>3</sup> Math. Paris 248.

1230. Furcht vor Bann und Interdift, einem Zehnten unterwarf der so streng erhoben wurde, daß man weder Früchte, noch Bieh, noch bewegliche Sachen, noch mitde Gaben, noch Borräthe verschonte und sogar von dem zur fünstigen Aernte ausgesäeten Getreide steuern mußte. Bucherer, welche der päpstliche Gesandte aus Italien mitgebracht hatte, schossen den Dürstigen (gegen ungeheure Zinsen und gegen Berpfändung von Gütern, Kirchengeräthen u. s. w.) das Geld vor; welches Alles wenn die Rückzahlungsfrist, wie gar oft, nicht konnte gehalten werden, jenen obenein zusiel. Hierzüber entstand allgemeine Klage, allgemeiner Haß; aber nur der Graf von Chester hatte den Muth, für sich und seine Geistlichkeit schlechthin jede Zahlung zu verweigern.

Mit größerem und einstimmigerem Nachdrucke widerfette 1231. man sich ahnlichen Versuchen in Deutschland: benn als ber papstliche Gefandte, Otto, zu biesem 3weck im Jahre 1231 eine große Tagfatung nach Burzburg berief, fo erschienen nur febr wenige Pralaten; mehre Laienfürsten binderten öffentlich jeden Beschluß!, und von dem Berzoge Albert von Sachsen, feinem Bruber Beinrich, bem Grafen von Uskanien und anderen fachfischen Großen, erging folgendes Schreiben an alle Erzbischofe, Bischofe und Pralaten Deutschlands: "wir horen, daß ber Karbinal fich unterfangt, in Sachsen und in anderen Theilen bes Reiches Pfrunden zu vergeben und ben Kirchen mehre Dienstbarkeiten und Laften aufzulegen. Damit wir nun Alle bem Joche dauernder Sklaverei entgehen und die Rechte unferer Bater aufrecht erhalten, mußt ihr tapfer und gleich ben Makka= baern widerstehen, deren Fest die dankbare Kirche noch jest feiert. Ift boch bie Bedruckung großer, als zu Pharaos Beit; wo man felbst in ben Sungerjahren bie Besitzungen ber Geiftlichen unbeschwert ließ und ihnen aus offentlichen Vorrathshäufern Unterftubung reichte. Darum behauptet eure Freiheiten, bedenket welche Borrechte euch, im Bergleich

<sup>1</sup> Godofr. mon, hu 1230. Alber. 539.

mit den Pralaten anderer Reiche, zustehen, und vergest nie, 1231. daß ihr keineswegs allein Geistliche, sondern auch Fürsten und Herren send." — Durch Borstellungen solcher Art, durch die Abneigung aller hohen Geistlichen und den Bidersstand König Heinrichs zerschlug sich das Borhaben des Kardinals, und er ware später bei Lüttich sast ermordet worden, entweder von Räubern, oder von solchen, die seine Macht und Wirksamkeit haßten; ja es sehlte nicht an Leusten, welche den König für den Urheber jenes Unternehmens auszugeben wagten.

Doch waren biefe Gefahren, welche zulet in ber Saupt= fache nur bas weltliche Gut betrafen, Die geringeren, im Bergleich mit ben Reberverfolgungen und Reber= friegen, welche nach ber in Frankreich und Italien ange= wandten entfetiichen, undriftlichen Weife, nun auch in Deutschland einzubrechen brohten. Es hieß: "bie beutschen Reger hegten abweichende Grundfage über Taufe, Abend: mabl, Kirchenverfaffung und Kirchengebrauche. Ein Weib Luckhardis habe laut behauptet: Lucifer fen widerrechtlich aus bem himmel verstoßen, und barin wieder aufzunehmen 1. In geheimen Berfammlungen ber Abtrunnigen erscheine eine Urt Frosch, welcher bisweilen zu ber Große eines Ochsen heranwachse und von Einigen vorn, von Underen hinten ge= fußt werbe. Daffelbe widerfahre einer großen ichwarzen Rage, mit ber besonders die tiefer Eingeweihten auf frevelhafte Beife verkehrten. Im Finstern werde Surerei aller Urt, und, wenn die Bahl ber Manner und Weiber nicht gleich fen, noch argere Unzucht getrieben."

Unstatt so abgeschmackte unbewiesene Erzählungen genau zu prüsen, ober einzelne Thorheiten durch einzelne Mittel abzustellen, stimmten (in jener für die Reinheit und Gleichsheit des Kirchenglaubens übermäßig besorgten Zeit) selbst die Papste Honorius III und Gregor IX der Klage bei, daß die Keherei nun auch in Deutschland und Flandern ihr

<sup>1</sup> Harzh. III, 539 von Regern bei Trier.

1231. Saupt erhebe; weshalb beibe, und insbesondere Gregor, bem Magister Konrad von Marburg (ben wir schon als Beicht= vater ber heiligen Glifabeth kennen lernten) ben Auftrag gaben 1: er folle die Errglaubigen bekehren, nothigenfalls aber bestrafen und das Rreuz gegen sie predigen. Gleich= zeitig bestätigte ber Papst eine Urkunde 2, wonach ber Land= graf von Thuringen jenem, mit Beiftimmung von Frau. Brubern und Kindern, die Ausübung aller feiner Patronathrechte übertrug. So begunstigt und bevollmächtigt und nicht minder auf die erneuten kaiserlichen Regergesete und Schubbriefe gestübt 3, schritt nun ber ftolze, finftere, uber bie Pflichten feines Berufes burch Leidenschaft verblendete Predigermond & rafch vorwarts, und verbreitete Schrecken bis weit den Rhein hinab. Un die Spite feines Rechts= verfahrens stellte er ben Grundfat: bag man bie Ungeflagten am besten ertappe, wenn man allen in ihrer Abwesen= beit abgelegten Zeugniffen vollen Glauben beimeffe und ihnen bann nur die Bahl laffe, ihr Berbrechen einzugesteben und gegen Uebernahme ichwerer Bugen ihr Leben ju friften; ober ihre Unschuld zu beschwören und - hierauf verbrannt gu werden ! Ein herumschweifendes Weib Maibis und ein gleich sittenloser Mensch Umfried, fanden sich zu Konrad und wurden die Hauptanklager vieler Unschuldigen. Buvor=

<sup>1</sup> Honor. III, Reg. VI, urf. 383 u. 395. Reg. Greg. IX, & b. Jahre. urf. 166, 173, 177, 180. Ripoll I, urf. 70. Bielleicht war er ein geborener herr von Schweinsberg. Rommel I, 293.

<sup>2</sup> Reg. Greg. IX, I, 240, 242.

<sup>3</sup> Mon. boica XXX, 1, 184, 186. Pertz Monum. IV, 287.

<sup>4</sup> Malvenda 486 beweiset, seiner Meinung nach zu Ehren ber Dominifaner, baß Konrad kein Franziskaner gewesen sen! Rach Rom = mel I, Unm. 241 ist aber anzunehmen, daß er zu keinem ber beiben Orben gehorte.

<sup>5</sup> Konnte man sich bei solchen Grunbsagen wundern, wenn die Bersfolgten, wie Ginige behaupten, in jedem Sprengel einen Bischof gleisches Namens und einen Papst Gregor erwählten, um nur schwören zu können, sie glaubten was ber Papst und ber Bischof glaube!

berst führte ihn jene in ihren Geburtsort Krefelb und ließ 1231 ihre Verwandten verbrennen, weil diese nicht geneigt schiesnen, sie zur Erbinn einzusetzen. Die gleiche Strase des Feuertodes ward in Ersurt und anderen Städten angewandt'; worauf die kühner gewordenen sich nicht mehr mit der Unstlage von geringen Leuten begnügten, sondern allmählich ehrbare Bürger und deren Frauen, dann Geistliche<sup>2</sup>, Edle und endlich gar angesehene Grasen der Ketzerei beschuldigten: so die Grasen von Sayn, Henneberg, Solms, die Grässinn von Log u. a. m.

Mit der Jahl und der Wichtigkeit der Unklagen wuchs Konrads blinder Eifer: er gestattete keine Beichte bei dem gewöhnlichen Priester, erlaubte schlechthin keine Vertheis bigung, behandelte jeden Fürsprecher als Mitschuldigen und sprach gewöhnlich das Urtel am Tage der Unklage.

Siedurch stieg die Verwirrung und das Unwesen ber= gestalt, daß zulett bas Beib ben Mann, ber Bruber bie Schwester, ber Rnecht ben herrn anklagte; bag nur Lugen und Bestechen bas Leben erhielt, Wahrheit hingegen ben Tob brachte. Und bennoch gereichte bies mahnsinnige Ueberfdreiten alles Maages vielleicht jum Glude Deutschlands und zur Ubhaltung ber Inquisition, Dieses schrecklichen Uebels, welches, bei erfunftelter ober wirklicher Maffigung, fich vielleicht unausrottbar eingenistet batte. Buerft traten ber Erzbischof von Mainz, bann auch die Erzbischofe von Trier und Roln, es traten felbst Dominifaner gegen Ron= rads Verfahren auf; und als er fich baran wenig ober gar nicht kehrte, so berief Ronig Beinrich Tagfatungen nach Mainz und nach Frankfurt. Sier fprach ber Graf von Sann (welcher fruber, um bem erften Sturme ber Buthen= ben zu entgeben, feine Schuld bekannt und fich bem be=

<sup>1</sup> Concil, XIII, 1307. Erfurt, chr. S. Petr. zu 1233. Herm. Altah.

<sup>2</sup> Much unter ben beutschen Geistlichen waren Reger abzusegen. Reg. Greg. VI, urt. 154.

1233. schimpfenden Scheren des Haupthaares unterworfen hattey fo mannhaft gegen jenes Unwesen, daß seine Unkläger theils Betrogene, theils elendes Gesindel, sich, weil sie ihm nichts beweisen konnten, beschämt zurückzogen. Hierauf ward er mit vielen andern, unschuldig Ungeklagten losgesprochen, und dem Bischose von Hildesheim verwiesen, daß er übereilt das Kreuz gepredigt hatte.

Bon allem biesem erstattete man Gregor IX Bericht und verlangte: er solle die Keherrichter und noch mehr die ungerechten Ankläger strasen. She aber die Nachricht in Deutschland ankam, daß der Papst Konrads Bollmacht ausgehoben hatte 2, kehrte dieser, unbekümmert um andere Einreden und Beschlüsse, nach Marburg zurück; ward aber von Mehren, die unschuldig angeklagt oder über den Tod ihrer Freunde und Berwandten ausgebracht waren, am 30sten Julius 1233, nebst seinem Begleiter, dem Minoriten Gerhard erschlagen 3. Der Papst legte den Thåtern als Buße auf: sie sollten in bloßen Beinkleidern mit einem Strick um den Hals und Ruthen in den Handen, nach Palästina pilgern, jedem Priester ihr Bergehen beichten und vor jedem öffentlich gegeißelt werden 4.

Biele aber meinten, jene That, welche einem argen Frevler ben gerechten Lohn bereitet habe, sey preiswürdig; ja man musse Konraden, als einen wahrhaften Keger, wiesberum ausgraben und verbrennen. Ein Reichsschluß, woburch nunmehr allen wegen Kegerei Ungeklagten billige Behandlung nach rechtlichen Formen zugesichert wurde, endete für lange Zeit die Verfolgungen gegen Einzelne; leider dauerte aber nebenher noch eine andere Fehde fort, welche

<sup>1</sup> Gesta Trevir, Marten, 242. Alber 543, Godofr. mon. Harzh. III, 543. Colmar, chr. I. Lambert, addit. Auct. incert, apud Urstis.

<sup>2</sup> Erfurt. chr. Schann. 94.

<sup>3</sup> Nach Gudeni cod. I, 595 thaten es Leute bes herrn von Darnbach.

<sup>4</sup> Concil. XIII, 1319. Harzh III, 549. Erfurt. antiq. gu 1233. Alber. 548.

zum Theil aus anderen Gründen war erhoben und dann 1233. mit angeblicher Regerei in Berbindung gefest worden.

Die Stebinger (ein Stamm, welcher von Bremen und Oldenburg abwarts um die Sunte und Jabe bis ans Meer wohnte, und altdeutsche Bolksfreiheit fo wie allen Sausvåtern gleiche Rechte bewahrt und erhalten hatte) wollten fich weder in die neuen Abstufungen ber funftlicheren Lebns= berrichaft fugen, noch ben über bie Behnten und Abgaben erlaffenen Gefeten ber Rirche, Folge leiften. Unftatt ihnen nun allmablich und milbe barzuthun, wie naturlich jene und wie heilfam biefe Neuerungen fenen; ober bem unab= bangigen Bauernftande biejenige Stellung zu bewilligen, welche ihm zur Mehrung ber Mannichfaltigkeit beutscher Lebenskreife hier gebührte: legte ber Graf von Dibenburg zwei feste Schlosser an, beren Besatungen vielfache Unbilben, befonders gegen Beiber und Madden, verübten 1. Da thaten fich die Stedinger, ben Untergang ihrer Freiheit vor Mugen febend, gufammen, vertrieben die Befahungen, fcbleif= ten die Burgen und machten ben schmalen Eingang ju ihrem, meift von Aluffen und Moraften geschüpten, Lande burch Damme und Graben fast unzuganglich. Und vielleicht hatten fie fich ber Lehnsabhangigkeit für immer er= wehrt, wenn nicht gleichzeitig ber Streit mit ber Rirche ware auf die hochfte Spibe getrieben worden. Gin Geift= licher, welcher gurnte bag eine Chelfrau nur einen Grofchen Beichtgelb gab, ftectte ihn biefer in ben Mund. Beforgt, baß fie um ihrer Gunden willen bie angebliche Softie nicht verschlucken konne, trug fie biefelbe im Munde nach Saufe und fing fie in einem reinen Tuche auf. Ihr Mann, welder ben mahren Busammenhang ber Sache fogleich erkannte und darüber Beschwerde bei den geistlichen Oberen anbrachte, erhielt, fatt angemeffener Sulfe, nur ungeziemende Bor= wurfe 2. Auf die jest von Mehren und lauter erhobene

<sup>1</sup> Erfurt. chr. Schann. 93.

<sup>2</sup> Wilh, Egmond, 501

1233, Klage über bie Unfittlichkeit ber Geiftlichen, gab man gur Untwort: bas gebe fie als Laien nichts an. Dies erhobte ben Sag bergeftalt, bag jener Geiftliche erschlagen, übermaßige Bugen verweigert und die Boten bes Erzbischofs · Hartwich von Bremen, welche Zehnten und andere firch= liche Abgaben einforderten, verspottet und auf eine schimpf= liche Beife behandelt wurden 1. Seitbem fteigerte man bie geistlichen Strafen und gab bas Recht zu binden und zu losen, ohne Vorsicht, in die Sande von Mannern die ihrer Leibenschaft freien Lauf liegen und jeder thorichten Beschulbigung Glauben beimaffen 2. Beifit es boch felbst in bem Berichte ber Bischofe von Lubeck und Napeburg an ben Papft 3: "die Stedinger befragen Wahrsagerinnen und Teufel, halten fich zum Spott ihren eigenen Raifer, Papft und Bischof, freuzigen Christus, verehren Gogen von Wachs und große Frosche, fuffen biefen ben Sintern, nehmen ben Speichel und die Bungen gewisser Thiere, sinnbildlicher Grunde wegen, in ben Mund, treiben Unzucht aller Urt, verfolgen graufam alle Geiftlichen u. f. w." Und ware es benn zu verwundern gewesen, wenn die Angeklagten, welche man nicht für bas Christenthum erzog, sondern sobald man ihrer habhaft wurde, mit ihren Weibern und (bamit aus bem bofen Samen feine bofe Brut hervorgebe) felbft mit ihren Kindern verbrannte, in argen heidnischen Aberglauben zuruckgefallen maren 4?

Mit Gregors IX Erlaubniß ward im Jahre 1233 bas Kreuz gegen die Stedinger gepredigt, und schon wollte ber

<sup>1</sup> Foede tractarunt religiosos, nam nudis natibus eos quasi in aggere congregantes traxerunt. Rasted. chr. 10.

<sup>2</sup> Praedicatores, ut multis visum est, sine discretione usi sunt auctoritate ligandi et solvendi, quasi gladio in manu furentis. Emonis chr. 96 — 98.

<sup>3</sup> Ripoll I, 81. Reg. Greg. VI, urf. 151.

<sup>4</sup> Reg. Greg. VII, urf. 186.

Erzbischof Gerhard II von Bremen ihre Damme burch= 1233. ftechen laffen und fie erfaufen; als Bergog Otto von Braunfcweig (welcher ben Erzbifchof hafte, weil fein Bater bem Erzstifte fo viel Besitzungen hatte abtreten muffen) ihnen von einer anderen Seite ber fo zu Gulfe fam, bag fie ben Grafen Burthard von Olbenburg nebst 200 feiner Begleiter bei Simmelskamp erschlagen konnten.

2113 nun aber Otto, burch papftliche und bischofliche Ermahnungen bewogen 2, ben Gebannten allen Beiftand entzog, als der Bergog von Brabant, die Grafen von Solland, Gelbern, Lippe und Kleve ebenfalls bas Kreuz gegen fie nahmen und an 40,000 Bewaffnete berbeiführten: fo widerstanden sie zwar dieser Uebermacht unter ihren tuchtigen Unführern Bolke von Barbenflet, Thammo von Suntorp und Detmar von Diefe, mit bewundernswerther Tapferkeit; wurden aber boch zulet am 28sten Mai 1234 1231. bei Altenesch so geschlagen, bag über 4000 ums Leben famen 3. Der Ueberreft floh zu ben Kriefen, ober leiftete ber Kirche die vom Papfte vorgeschriebene Genugthuung. erkannte Lehnsobere an und verlor baburch die fruhere Reichsunmittelbarkeit.

In all biefen Zwistigkeiten und Berfolgungen fonnte Ronig Beinrich weber bem Guten fogleich bas Uebergewicht verschaffen, noch das Bose ohne Widerspruch unterstüßen. Diese Beschränkung seiner Macht war bem jungen Manne keineswegs willkommen; ja nachdem Erzbischof Engelbert

<sup>1</sup> Erzbifchof Gerhard mar ein geborener Graf von ber Lippe. Sa: tem Gefch. von Oldenburg I, 199.

<sup>2</sup> Orig. guelf. IV, 39, 133. Albert. Stad. zu 1234. Alber. 551. Godofr. mon. Wolter 58 Lerbecke 511. Iperius 716. Salem Gefch. von Olbenburg I, 205.

<sup>3</sup> Ueber ben Lag und bie Bahl ber Gebliebenen finden fich Abwei= chungen. Rayn. zu 1234, S. 42. Anon. Saxo 126. Otho catal. 793. Corner 879. Wiarba Gefch. I, 202. Zantfliet chron. hat ben 26ften Junius und 6000 Tobte.

1231. das Leben ' und Herzog Ludwig von Baiern früheren Einsfluß verloren hatte, betrachtete er selbst das Verhältniß zu seinem Vater nur als hemmend und störend. Manche von Heinrich ohne Rückfrage abgemachte Sache wurde durch Friedrich anders entschieden; wobei es an Lehren und Zurechtweisungen um so weniger sehlen mochte, da sich der König einer üppigen Lebensweise und schlechten Rathgebern hingab ', welche seine strästlichen Wünsche billigten, ja deren Verwirklichung als ein Recht und eine Pslicht darzustellen wußten.

"Wie kann Deutschland," fo sprach man, "von Reavel aus regiert werben? Wie barf ber Raifer, nachdem bie Rirche eine Trennung beider Reiche anbefohlen und bem Konige eines mit voller Unabhangigkeit zugesichert hat 3, gegen Bertrag, noch im Befibe bleiben? Aller Streit mit ben Papften, alle Unbilden in Deutschland entstehen bloß aus jener Aufrechthaltung eines unnaturlichen, verkehrten Berhaltniffes. Und biefem Uebel ift fein Ende abzuseben. ba Friedrich nur funfzehn Jahre mehr gahlt, als fein Sohn. Bei fo geringem Unterschiede bes Alters, bei bem Mangel aller perfonlichen Einwirkung, bei ber gerechten Furcht baf Friedrich alle Berrschaft auf seinen geliebteren Sohn Konrad bringen wolle, kann Liebe zu ihm, als Bater, nicht ftatt= finden; und eben fo wenig barf man verlangen, baß Bein= rich Ehrfurcht vor dem Raifer habe, da diefer ja eben nicht Raifer und Konig zugleich fenn foll . Bei minder man= nichfaltigen und bringenden Veranlassungen, beim Mangel

<sup>1</sup> Conrad. a Fabaria 84.

<sup>2</sup> Henricus vitam regiam non habuit, nam incontinens fuit multum, minus attendens jura matrimonii, cui adstrictus crat. Gesta Trevir. Marten. 242. Henricus coepit quasi degener luxui deservire, consilia prudentum avertere, tyrannorum praecipitem dementiam et consortia diligere, paternis monitis in firmanda pace non obtemperare. Histor. Noviont. monast. III, 1156, 1159.

<sup>3</sup> Dies war nach den späteren Vertragen feineswegs ber Fall.

<sup>4</sup> Mon. Patav. zu 1231.

alles urkundlichen Rechtes, ist Heinrich V von feinem hoch= 1231. bejahrten Bater abgefallen, um in Deutschland eine geord= nete Herrschaft herzustellen; und was man bei biesem ent= schuldigt, erscheint jest als vollkommen gerechtsertigt."

Solche, von Schmeichlern oft angeregte, von dem ehrz geizigen Jüngling in der Stille weiter ausgesponnene Bestrachtungen, führten endlich zu dem Plane: der König solle sich zuvörderst auf alle Weise beliebt machen, dann seine Partei von der des Kaisers lösen und ihr endlich entgegensstellen.

Bu ienem 3wede wurde wohl am ersten Mai 1231 eine Berfügung in Worms erlaffen ', welche bas Berkom= men, wonach Furften und Pralaten jedesmal bie Ebelften und Besten ihrer Landschaft über wichtige offentliche Unge= legenheiten befragten, nunmehr in eine Pflicht verwandelte und Biele begunftigte, ohne Biele zu beleidigen. Beniger Soffnung war vorhanden, daß der Konig jene Pralaten und Fursten felbst, fur feine 3wecke umftimmen und in Thatigkeit feben konne. Denn die Erzbischofe und Bischofe hatten ben Raifer, fogar mahrend bes Streites mit bem Papfte, nicht verlaffen; Bergog Albert von Sachfen und bie Markgrafen von Brandenburg waren mit ihren flavi= fchen Nachbaren, Landgraf Seinrich Raspe mit den inneren Angelegenheiten Thuringens beschäftigt, und Otto von Braunschweig freute fich, ohne Berluft feiner Erblander aus ber Gefangenschaft befreit zu fenn. Noch weniger Reigung fur ben Konig aufzutreten hatte Bergog Ludwig von Baiern; in gang Gubbeutschland bei Beitem ber machtigfte Furft, zugleich aber bem Kaifer fo treu und ben unruhigen und übereilten Maagregeln Beinrichs fo abgeneigt, bag, nach anfanglicher Freundschaft, eine vollige Entfremdung zwischen beiben eintrat.

Gerade um diese Zeit, im September 1231, ward her= 30g Ludwig, als er Abends auf der Brucke bei Kelheim

<sup>1</sup> Schultes foburgifche ganbesgesch. 135.

1231. spazieren ging, ermordet 1. Der ergriffene, nach einigen Berichten unbekannte Thater starb unter Martern, ohne den Urheber zu nennen; weshalb jest Einzelne, ohne Grund und aus blinder Leidenschaft, meinten: Kaiser Friedrich habe seinem Freunde durch einen Ussassinen den Tod bereitet! Undere beschuldigten, jedoch ebenfalls ohne allen Beweis, den König Heinrich. Um wahrscheinlichsten ist eine Erzählung, nach welcher Herzog Ludwig einen albernen Menschen durch bitteren Spott reizte und zu jenem Frevel bewog 2.

Heinrichs Hoffnung, Otto II, den Sohn des Ermorbeten für sich umzustimmen, schlug sehl; und überhaupt konnte, selbst einem von Leidenschaft Bewegten, nicht verzborgen bleiben, in welche unabsehliche Schwierigkeiten und Berlegenheiten sich bersenige verwickelt, welcher die Stellung eines Allen gleich holden und gewärtigen Königs preis giebt, um als Parteihaupt aufzutreten und Parteien zu bilden. So beleidigte Heinrich die Fürsten, indem er sie mit wenig Anstand behandelte, und ohne Rücksicht auf ihre Rechte, die Volksfreiheit übermäßig zu begünstigen schien; und wiederum erregte es in den hiedurch Erfreuten große Bedenken, als er Fürsten und Prälaten wichtige Freidriefe gab, welche die königlichen und städtischen Rechte sehr

<sup>1</sup> Godofr. mon. Colon. chron. I. Albert. Stad. Auct. inc. ap Urst. Ratisb. episc. chron. 2251. Salisb. chr. Canis. 482.

<sup>2</sup> Ermorbet a morione, quem naturalem fatuum vulgo vocant. Conradi chron. Schir. 188 und eben so Avent. ann. Schir. 231 Ann. Bojor. VII, 3, 16. Ischoeffe I, 453. Fesmaier Gesch von Baiern 355. Es ist ganz unglaublich, bas ber Kaiser im Jahre 1229 beim Alten vom Berge einen Morder gebungen, oder spater burch Briefe bestellt habe, um einen Fürsten zu ermorden, der so lange sein Kreund und selbst zur Zeit seines Todes noch im Kirchenbanne war. Auch blieb Otto, Ludwigs Sohn, dem Kaiser treu und vermählte spatere vereinzelte Nachricht: König Heinrich habe selbst seine Schulb bestannt, dazu hin, um diesen verurtheilen zu können.

beschränften ! Alle endlich beuteten es übel ?, bag er bie 1232. öffentlichen Gelber verschwendete und bie Rinder von Boch: ablichen, wie von angefebenen Burgern, ju Beifeln begebrte, um gegen Widerfpruch und Abfall gefichert zu fenn. Db all biefer Dinge wurden im Fruhjahre 1232 zu Mauileja große Rlagen vor bem Raifer erhoben, und nicht minderen Grund hatte biefer felbft, fich über feinen Sohn zu beichweren. Weil aber bie ftrenaften Maagregeln gegen ben Ronig weber rathfam noch gerechtfertigt erschienen, fo begnugte fich Friedrich mit ernften Ermahnungen und bamit, baß fich bie Berzoge von Sachsen, Karnthen und Meran, ber Patriard von Aquileja, bie Ergbifchofe von Salzburg und Magbeburg, die Bifchofe von Bamberg, Burgburg, Regensburg und Borms fur Beinrichs funftiges Betragen verburgten und versprachen 3: fie wollten, wenn er nicht gehorche und Wort halte, ihres Gibes ledig fenn und bloß bem Raifer anhangen. Außerbem mußte ber Ronig fcmoren: er werbe feines Baters Befehlen überall nachleben und bie Fürften mit gebührender Liebe und Uchtung behandeln.

Durch biese Maaßregeln wurden alle Plane des ehrgeizigen Junglings unterbrochen und, wie es schien, ganz untergraben, als Friedrich bessen Bewilligungen und Freibriese (nach wiederholter Prusung und zur Beseitigung größerer Gesahren) aus höherer Machtvollkommenheit bestätigte und ihnen erst wahre Bedeutung und Geseheskraft gab.

<sup>1</sup> So untersagte ein Beschluß bes Königs und ber Fürsten alle und jebe, ohne ihre Zustimmung unter ben Stadten geschlossen Berbindungen. Mon, boica XXX, 1, 167. Der König entsagte serner bem Rechte neue Burgen zu erbauen, Straßen zu verlegen, in den Landern ber Fürsten zu munzen u. s. w. Mon. boica XXX, 1, 171. Pertz IV, 291.

<sup>2</sup> Litterae Frid. II, ap. Hahn. 17. Lúnig Reichearch. pars sp. cont. I, Abschn. 2. v. Churschreiten Suppl. Urf. 125, p. 403. Schannat. Worm. Urf. 119—121. Hist. Novient. monast. III, 1156, 1159.

<sup>3</sup> Sprenger Gesch. von Banz 233. Ried cod. I, tirk. 388 aus Sibibakum im April 1232, und Spieß Aufklärungen 229.

2011 biefe Ereignisse erzeugten aber in Beinrich keines wegs Reue und Demuth, sondern halsstarrige Erbitterung. Deshalb befehdete er, im Sommer 1233, ben Bergog Dito von Baiern, den treuesten Unhanger bes Raifers, und gwang ihn nicht bloß zu einem nachtheiligen Frieden, fondern auch gur Geißelstellung feines Cohnes '. Deshalb bewilligte er 1234 bem Grafen Egeno von Urach, einem alten Reinde bes Raifers 2, große Besitzungen und Freiheiten im Breisagu. auf Unkoften bes Markgrafen hermann von Baben. Ja auf einem Reichstage zu Boppard 3 erklarte er fich (benn von Bogern und Berheimlichen konnte nicht mehr die Rede fenn) laut gegen feinen Bater, und manbte Grunde 4, Drobungen, Bitten, Bestechungen, furz Mittel aller Urt an. um feine Partei zu verstarfen. Aber obgleich Manche aus tieferen Urfachen mit ben Berhaltniffen unzufrieden, Undere nach Beranderung begierig, ober unbefonnen, oder Ber=

rather waren; so sinden wir doch, seit dieser Zeit, den König von allen Fürsten und fast von allen Pralaten verslassen, und die Aushebung von Geißeln in den Städten beweiset daß er auch diesen nicht vertrauen konnte. Desto wichtiger war es für ihn, außerhalb Deutschland Bundessanossen an dem Papste und den Lombarden zu gewinnen

<sup>1</sup> Bavar. chr. ap. Pez. II, 76. Salisb. chr. Canis. 482. Aventin. ann. Boj. VII, 4, 4. Godofr. mon. Chron. Udalr. August. Stetten Gefch. von Augsburg I, 62. Gemeiner Chron. 333.

<sup>2</sup> Schöpflin hist. Zaring. Bad. I, 311, 316; V, 190, 191.

<sup>3</sup> Wann ber Reichstag in Boppard gehalten ift (Godofr. mon.), steht nicht naher fest. Der Freibrief, welchen Alber. 548 anführt, mag in bieselbe Zeit fallen.

<sup>4</sup> Grunde wie sie heinrichs Schreiben an den Bischof von hilbesheim enthielt, ließen sich widerlegen, und reichten auf keine Weise hin eine Emporung zu rechtfertigen. Schann. Vind. I, 198.

<sup>5</sup> Den 16ten Febr. 1233 war gar kein Fürst in Nürnberg bei bem Könige, und ben britten Febr. 1235 nur bie Bischofe von Worms und Würzburg. Ried. cod. I, 387. Histor. dipl. Norimb. II, 97, urk. 10. Ueber bie Geißeln, welche heinrich aushob, Colmar. chron. I, zu 1235.

Die vielen Bogerungen und Winkelzuge, welche biefe 1234. allen papftlichen Bemubungen fur ben Abschluß eines billigen Friedens mit bem Raifer, feit bem Sabre 1233 ents gegenstellten, machen es mahrscheinlich, daß sie um ben bevorstehenden Abfall des Konigs wußten oder ihn mit Be= ftimmtheit vorausfaben. Erwiefen ift es, bag Beinrich feis nem Marschalle Unfelm von Juftingen und bem wurzbur= gifchen Oberhelfer Wolfer von Tanubr ober Tanuberg, am 13ten November 1234 unumschränkte Bollmacht gab, mit ihnen einen Bertrag abzuschließen. Um 17ten December legten biefe Gefandten in Mailand bie koniglichen Schreis ben vor, und ichon am folgenden Tage war man über alle Punkte einig; welches um fo mehr auf frubere geheime Unterhandlungen hindeutet, weil die übrigen in ber Urkunde mitgenannten Stabte jene neuesten, auch an fie gerichteten Schreiben binnen fo kurger Frift nicht einmal empfangen: wie viel weniger über beren Inhalt Befchluffe faffen konn: ten: - man mußte benn annehmen, bag ihre Bevollmach: tigten ichon in Mailand versammelt waren, ober Mailand bie Entscheibung im Bertrauen auf feine Macht und bie Macht berjenigen feiner Burger vorweg nahm, welche in vielen Stabten, als gewählte Pobesta, ben Gang ber offent= lichen Ungelegenheiten lenkten 1. In jenem Bertrage find genannt: Mailand mit feinem Pobesta Manfred von Cortenuova, Brescia, Bologna, Novara, Lodi und ber Markgraf von Montferrat. Diefe versprachen fur fich und andere Stabte: fie wollten Beinrich als Konig anerkennen und achten, für ihn innerhalb ber lombarbifchen Grangen fechten und weder rathen noch helfen, bag er Leben, Glieber, Ehre. Macht ober Krone verliere. Seinerseits erkannte ber Konia ben lombarbifchen Bund in feiner vollen Ausbehnung an. erklarte die Feinde beffelben (g. B. Pavia und Cremona) auch fur feine Reinde, entfagte bem Rechte eines einseitigen Friedensschlusses und gelobte, er wolle von feinen neuen

<sup>1</sup> Savioli zu 1234. Giulini VII, 592 - 597. Pertz IV, 306.

1234. Verbündeten niemals neue Abgaben, Mannschaft, Geißeln, Pfänder oder Sicherheiten anderer Art verlangen. Der Eid, womit beide Theile dies Alles bekräftigten, solle nach zehn Jahren wechselseitig wiederholt werden, sosern Heinrich bis dahin nicht Kaifer geworden sey. — So gab König Heinrich, ohne Rücksicht auf Kindespflicht und Reichsehre, fast Alles preis, was der Kaiser (dem Sinne und Buchstaben des konstanzer Friedens gemäß) zu behaupten strebte; und die meisten Städte hielten diese, wie jede Erweiterung ihrer Rechte, für einen Gewinn. Um so mehr verdient es Erwähnung, daß Faenza (einsichtiger, oder treuer, oder beides zugleich) jenen Vertrag unwürdig nannte und den Sid verweigerte.

Als der Raifer von dem Aufruhr in Deutschland und von Seinrichs Bunde mit ben Lombarden horte, erschraf er febr und mochte furchten, baf ber Dapft ebenfalls mits wirke und im Einverstandnisse fen. Much haben es einzelne Schriftsteller (frubere und fvatere Beiten mit biefem Mugen= blicke verwechselnd) geradehin behauptet, ober aus ber allgemeinen Stellung ber papftlichen Macht gegen bie faiferliche, eine innere Nothwendigkeit erweisen wollen daß Gregor biefe Emporung (wie einst Paschalis II bie Emporung Beinrichs V gegen feinen Bater) unterftugen mußte und unterftugt habe. Dem ift aber nicht fo: benn bie Stimmen lombarbifcher, autentheils fvaterer Schriftsteller, welche bas Berfahren ihrer Landsleute gern burch Beistimmung ber Kirche gebeis ligt hatten, verdienen, bei bem Schweigen Underer, an fich menia Glauben; und überdies werden fie durch Gregors Ratur und burch vollkommen genugenbe Zeugniffe wider= legt '. Denn fo fraftvoll, ja heftig auch biefer Papft fur bas auftrat, mas ihm als fein Recht und feine Pflicht er= fcbien, fo wenig Gefchicklichkeit hatte er zu geheimen Ranfen, und er stand mabrlich zu boch, vornehm und fest ba,

<sup>1</sup> Cassarus 1444. Bonon. hist, misc. gu 1231. Galv. Flamma c. 264. Mutin, ann. gu 1232. Mediol. ann. Murat. annal.

als baß er nothig gehabt batte burch Lugen und Emporun= 1235. gen, gegen die einfachsten und flarften Unfichten bes Rechts und bes Chriftenthums, Ginflug und herrschaft zu begrun= ben. Er mar burch Seinrichs Abfall mahrscheinlich uberrascht wie der Kaiser, und so weit entfernt, von den ein: getretenen Berhaltniffen unanftanbigen Bortbeil zu gieben ! daß er Friedrichs Unerbieten, ihm feinen Gohn Konrad als Geißel zu ftellen, nicht einmal annahm und ichon fruber, am 13ten Marg 1235, an alle Kurften und Pralaten nach Deutschland ein Schreiben erließ?, worin er laut feine Einiakeit mit Friedrich erklarte, ihn lobte und bann bingu= fügte: "wir wollen nicht leiden und follen auch nicht leiden. baß irgend Jemand bem Raifer Unrecht thue ober ihn ver= lebe; weshalb wir euch bitten und bei unferem herrn Jefus Chriffus beschworen, mit vorsichtiger Ueberlegung zu erwägen: wie unschicklich, ja wie schandlich es fen, wenn ein Sohn fei= nen Bater oder irgend einen um ihn wohl Berbienten, ohne Grund zu beleidigen ftrebt. Dem Konige Beinrich, welcher uneingebent bes gottlichen Gefetes und ein Berachter menfch= licher Unhanglichkeit, fich, als ein Stein bes Unftoffes fei= nem Bater entgegengestellt bat, follt ihr gur Berfolgung feines ichandlichen Borhabens, weder Rath, noch Bulfe, noch Gunft erzeigen, fondern ihn von den gefährlichen Pfa= ben kluglich und wirksam und ohne Verzug auf den rechten Beg zurückbringen. Wir verlangen bies um fo mehr, ba ihr ihm, nicht ohne tabelnswerthe Nachsicht, zu einem Ueber= maage von Berkehrtheit vorzuschreiten erlaubtet, welches wir als vernunftwidrig und vollkommen ungerecht migbilli= gen, verabscheuen und verdammen."

"Alle Berbindungen, welche gegen ben Raifer geschloffen, alle Gibe, welche zu beren Bekräftigung geschworen find, erklaren wir alfo fur nichtig, und werden Seben mit

<sup>1</sup> Die Nachrichten in ber Vita Pontif., Rich. S. Germ. 1035, und Petr. Vin. I, 21 geben bochft mahrscheinisch auf biesen Beitpunkt.

<sup>2</sup> Reg. Greg. IX, 3. VIII, N. 461, 462. Rayn. gu 1235, §. 9.

1235 dem Kirchenbanne treffen, der unseren Befehlen nicht ge-

Balb nachter wies Gregor die Bischöse von Würzburg und Augsburg und den Abt von Fulda nachdrücklich zurecht, daß sie mehr zum Aufruhr, als sür den Frieden wirkten, und schried dem Erzbischose von Trier: "Heinrich hat seinem Vater durch seierlichen Sid und durch besiegelte Urkunden sür die Zukunst unbedingten Gehorsam versprochen'; er hat uns dasselbe zugesagt und sich für den Fall der Ueberstretung selbst des Bannes würdig erklärt. Darum habt ihr über den Sid= und Wortbrüchigen, sosenn er nicht augenblicklich umkehrt, in ganz Deutschland den Bann auszusprechen."

Gleichzeitig schrieb ber Kaiser klagend an die deutschen Fürsten: sie hatten ihn so freundlich und dringend nach Deutschland eingeladen, und er habe ihnen (bei der Unmöglichkeit immer dort zu bleiben) seinen damals einzigen Sohn als Zeichen seiner Liebe und in der Hoffnung da gelassen, er werde ein heilsames Band senn, den Bortheil Aller gleichmäßig befördern und sich zu einem tüchtigen Herrscher bilden. Leider habe Heinrich ihn getäuscht, die Fürsten beleidigt, dem Rathe von Thoren, Gebannten und Verbrechern Gehör gegeben und die ihm (obgleich wider die Ansicht Mancher) in Aquileja bewilligte Verzeihung nur benunt, um größere Frevel zu verüben 2.

Tene papstlichen und diese kaiserlichen Briefe erschreckten die unschuldigeren Unhänger des Königs, und machten die durch Ueberraschung oder Furcht gewonnenen lässig. Doch sammelte er bei Oppenheim ein Heer und griff Worms an: aber die Bürger widerstanden ihm und ihrem Bischofe Landolf von Joheneck (der von allen Pralaten sast allein den Aufruhr unterstützte) mit dem größten Nachdrucke; dis

<sup>1</sup> Würdtwein nova subs. I, 54, 56.

<sup>2</sup> Cod. Vindob. Phil. No. 305, p. 155. Mart. coll. ampliss. II, 1158, 1248.

Die Botschaft eintraf!: Raifer Friedrich sen gleich nach 1235, Oftern 1235 aufgebrochen, und werbe balb in Deutschland erscheinen. Noch immer hoffte Ronig Beinrich, bag bie Lombarden feinen Bater guruchalten wurden; und mahr= scheinlich hatten fie es, wenn er mit heeresmacht genaht mare, wenigstens versucht: aber Friedrich fam, feinem Rechte und ber beutschen Treue vertrauend, ohne Beer 2, fand auf ben Grangen bes Reiches an bem Abte Konrad von St. Gallen einen eifrigen Unhanger, und wurde mit noch gro= Berer Pracht und Ehrfurcht von bem Berzoge Otto von Baiern empfangen. Nachdem er in Landshut feinen zweiten Sohn Konrad, ju neuer Begrundung und Beffatigung wechselseitiger Freundschaft, mit Glifabeth, ber Tochter Ottos. perlobt und ben Markarafen von Baben in alle Rechte wieder eingesett hatte, begab er fich nach Regensburg, wo fiebengia Kurften und Pralaten feiner harrten 3. Ginftimmig erkannten fie Beinrichen fur ichulbig, entfetten ihn feiner koniglichen Burbe und unterftutten ben Raifer bergestalt, baß er gleichzeitig gehn von ben feften Burgen feines Cob= nes einschließen und belagern konnte. Jeto erft ließ fich biefer burch ben Deutschmeister hermann von Salza bewegen, perfonlich bie Onabe feines erzurnten Gerrn und Baters anzuflehen 4.

Diefer verlangte: er folle alle Burgen übergeben und eiblich allen strafbaren Unternehmungen entfagen. Heinrich ging biefe billigen Bebingungen ein, und ward hierauf von feinem Bater am zweiten Julius in Worms zu Gnaben

<sup>1</sup> Wormat, chron. 1191. Schultes koburgische Lanbesgesch, Urk. 10. Schannat Worm, 372.

<sup>2</sup> Urr I, 353.

<sup>3</sup> Schöpflin hist. Zaring. Bad. V, 198.

<sup>4</sup> Math. Paris 284. Corner 864. Adlzreiter ann. 627. Mon. Patav. 674. Estense chr. Godofr. mon. Immer bleibt es zweifelshaft ob die Abfegung heinriche je vor seiner Gefangenschaft ausgesprochen wurde.

1235 aufgenommen. Als er aber von neuem Zögerungen hervors bis suchte, Trifels nicht übergeben wollte und sogar beschuldigt ward, er habe den Kaiser vergisten wollen; so ließ ihn dieser verhaften und der Aussicht des Herzogs Otto von Baiern übergeben. Hingegen sindet sich keine Spur, daß der mit kluger Milde vorschreitende Kaiser andere Theilenehmer der Empörung (den Bischof von Worms ausgenommen) versolgt oder bestraft håtte. Heinrich wurde spåter von dem Erzbischose von Salzdurg, dem Bischose von Bamberg und dem Patriarchen von Aquileja über die Alpen geführt, und endlich vom Markgrassen Lancia nach Apulien in das sesse Schloß S. Felice gebracht 1.

Sein Oheim, der König Jakob I von Uragonien, welschen man von allen Verhältnissen genau unterrichtete, scheint es nicht rathsam gefunden zu haben, sich für Heinrich zu verwenden?

Noch im Jahre 1240, wo Friedrich II Gelb anwies, ihm neue Kleider machen zu lassen 3, saß Heinrich, weil er keine Reue oder Nachgiebigkeit zeigte, in S. Felice, wurde dann nach Neokastro in Kalabrien und endlich nach Marttorano gebracht, wo er am 12ten Februar 1242 starb 4.— Ueber dies Ereigniß erließ der Kaiser solgendes merkwürzbige Schreiben an alle Barone, Prälaten und Städte des

<sup>1</sup> Erfurt. chr. S. Petr. zu 1235. Rich, S. Germ. 1036. Auct. inc. ap. Urstis. Alber. zu 1235. Anon. Saxo 127. Tolner 384.

<sup>2</sup> Petr. Vin. III, 26

<sup>3</sup> Regesta 392. Prout ei expedit, vestitus non est.

<sup>4</sup> Rich. S. Germ. 1045, 1048. App. ad Malat. Bartol. de Neocastro procem. 1014. Eron. Sicil. bei Pellicia I. Bocaccio de casibus viror. illustr. hat eine, fonst nirgends bestätigte Nachricht: daß Friedrich ihn zu sich berief, und Heinrich, aus Furcht und Verzweislung, sein Pferd zwang, über eine Brücke oder von einem Felsen zu springen, woran er starb; und eben so zweiselhaft ist eine andere Nachricht (Ersord, chr. Schann. 98): der Kaiser habe ihn 1238 aus der Haft entlassen und zu Enaden angenommen. Begraben ist Heinzrich in Kosenza.

ficilischen Reiches. "Der våterliche Schmerz über ben Tob 1242, meines erstgeborenen Sohnes heinrich überwiegt das Urztheil des strengen Richters und treibt eine Thranensluth aus dem Innersten hervor, welche das Andenken erlittener Besteibigungen und der Ernst der Gerechtigkeit bisher zurücklielt."

"Bielleicht werden sich harte Bater wundern, daß der durch offentliche Feinde unbezwungene Kaiser einem haußlichen Schmerze erliege: aber das Gemuth eines jeden Fursten, sew es noch so fest, ist dennoch der Herrschaft der Natur unterworsen, welche ihre Kräfte gegen Jeden auszibt und Könige oder Kaiser nicht anerkennt. Ich gestehe es, daß mich der Stolz des lebenden Königs nicht beugen konnte, der Tod des Sohnes aber tief bewegte, und ich bin weder der erste noch der letzte derzenigen, welche von ungehorsamen Sohnen Schaden erduldeten und doch an ihrem Grabe weinten!"

"So betrauerte David seinen Erstgeborenen, Absalom, und jener herrliche Julius Casar versagte keineswegs vaterslich theilnehmende Thranen dem Schicksale und dem Ansbenken seines Schwiegersohnes Pompejus. Selbst der schärsste, durch widernatürlichen Ungehorsam von Kindern erzeugte Schmerz, ist für Aeltern kein wirksames Heilmittel gegen den Schmerz, welcher aus ihrem Tode hervorgeht. Deshald kann und will ich auch nichts von dem unterlassen, was einem Bater nach dem Absterden seines Sohnes zukommt; deshald befehle ich, daß überall in meinem Neiche für ihn Seelenmessen gelesen und alle heitige Trauergesbräuche beobachtet werden; und so wie sich meine getreuen Unterthanen bei jedem Glücke welches mir widersährt, aussichtig mitsreuen, so mögen sie jeht auch ihre herzliche Theilnahme an meinem Schmerze beweisen."

Nach diesen traurigen Erfahrungen an seinem altesten Sohne, wachte Friedrich mit verdoppelter Ausmerksamkeit

<sup>1</sup> Petr. Vin. IV, 1. Cod. Vindob. Phil. No. 61, fol. 37. No. 305, tol. 99, No. 71, fol. 73, No. 383, fol. 42. Pipin II, 35.

1235 über bie Erziehung bes zweiten. Bahrend feiner Unwefenheit in Neapel stand Konrad unter ber Leitung eines fehr klugen und tuchtigen Ebeln, und war so gut geartet, baß er bei allen Menschen, felbst bei bem Papste und ben Rar= binalen großen Beifall fand: fvater gerieth er aber in Deutsch= land auf Abwege und in schlechte Gesellschaft '; worüber ber Raifer, als ihm endlich hievon Nachricht zukam, mit Recht febr gurnte und ben Auffehern bes jungen Ronigs ihre falsche Nachsicht streng verwies. Er verordnete 2; daß alle Berführer fogleich von feinem Sohne entfernt und zur Bestrafung nach Neapel gesandt wurden, und daß bessen Gefellschaft kunftig nur aus Mannern bestehen solle, die burch Tugend und Klugheit bereits ausgezeichnet und im Stande waren, ben Jungling mit überlegenem Ernfte gur · Bucht und Ordnung anzuhalten. Ihm felbst schrieb er 3: "ftrebe nach Weisheit, und spiele nicht ben Konig, wahrend bu noch als Schuler lernen follst. Nicht barum allein werden die Ronige und Raifer von Underen unterschieden, weil sie hoher gestellt sind, sondern weil sie grundlicher er= kennen und tugendhafter handeln follen. Sind beine Sitten gut, fo suche sie noch zu verbesfern; schreite fort von Tu= gend zu Tugend und bemahre biefe, mo es irgend moglich ift, burch Thaten. Befrage nur Manner, welche fich burch ihre Burde und Trefflichkeit auszeichnen; icheue zweizungige Diener, fliebe bie Schmeichelei und gieb nie Berleumbern Gebor. Ehre bie Geiftlichen, welche uns und bem Reiche hold find, um ihres Stifters willen; erfreue bich an der Strenge des Rriegsbienstes und ber Rrieger; fen berab= laffend und zuganglich für Jebermann, gerecht in ber Milbe

<sup>1</sup> Chron. imperat. Laurentianum. Spater habe er gang bie beutsche Lebensweise und die beutschen Fehler angenommen. Ebrietati deserviens etc.

<sup>2</sup> Cod. Vindob. Phil. No. 61, fol. 39, No. 305, fol. 132.

<sup>3</sup> Litterae Princ. ap. Hahn. 18. Würdtw. nov. subs. XI, 10. Pfifter II, 302. Rayn. zu 1250, §. 34.

und milb in ber Gerechtigkeit; bamit weber bas Recht, 1235, noch die Bahrheit, noch der Kriede verlett werde. - Bogel= fang und Sagd, die gewöhnlichen Erholungen ber Ronige. mogeft bu mit geubten Mannern, an gehörigem Orte und au gehöriger Zeit treiben. Doch erinnern wir dich, daß bu bei biefen Ergobungen nicht zu vertraut mit Sagern und anderen Dienern werdeft, welche bie Burbe bes Ronigs burch eitele Reben erniedrigen und eble Sitten verderben. Gebenke beines Baters, folge ben bir gefetten Rathen und nimm ein warnendes Beispiel an beinem Bruber; bann wirst bu überall Lob erhalten und beine Berrichaft grunen und machfen." - Und in einem abnlichen Schreiben beifit es ': "die Konige werden geboren und sterben wie andere Menschen. Sind fie ihnen nun nicht überlegen an Tugend und Beisheit, fo werben fie regiert, anftatt gu regieren, und ihre Einfalt und Untugend gereicht nicht bloß ihnen jum Unglude, fondern gieht bie Bolfer mit ins Berberben. Daber fagt die Schrift mit Recht: webe bem Lande, beffen Ronig ein Rind ift! Du follst bereinst mehr Bolfer beberrichen, als irgend ein Menfch auf Erben; beshalb liegt bir unerläßlich ob, raftlos babin zu ftreben, bag du burch Ueberlegenheit bes Geiftes und ber Tugend, und nicht bloß ber Geburt und bem Namen nach, ein Konig fenft."

<sup>1</sup> Martene coll. ampliss. II, 1165.

## Zehntes Sauptstud.

Tenen Zeiten der Widerwartigkeiten und der Trauer folgten jett bessere, wo manche persönliche Angelegenheit, manches öffentliche Geschäft glücklich zum Ziele geführt wurde.

1234. Der Kaiser hatte seine zweite Gemahlinn Volante bereits
vor dem Antritte des Kreuzzuges verloren, und gedachte
sich aufs neue zu vermählen. Hievon wohl unterrichtet,
empfahl ihm Papst Gregor? die Schwester König Beinrichs III von England, und Friedrich ging um so lieber auf
diesen Antrag ein, da er mit dem englischen Königshause
hiedurch so nahe verschwägert ward, als die Welfen. Weil

<sup>1</sup> Bon bem Berhaltniffe Englands und Frankreichs zum Raifer und verschiedenen Heirathsplanen bes letten, handelt ep. 35 u. 37 in ben Lettres des rois etc. Vol. I.

<sup>2</sup> Gregor schreibt an Ludwiz IX: er möge eine solche Verbindung des Raisers mit England nicht fürchten: praesertim eum idem imperator diligat et afsectat ut amicitia specialis quae inter progenitores ipsius ab antiquo floruit inter te et ipsum nedum sirma permaneat, sed augmentis continuis amplietur. Dasselbe bestätigt Friedrich II (Ex libro rudro Eihiq. Remb. (sic) sol. 171 Abschristen in der königlichen Bibliothek zu Paris); doch suchte Ludwig IX die Heirath zu hintertreiben, und Prinzessinnen von Böhmen und Ungern mit großem Heirathsgut wurden dem Kaiser dargeboten. — Im April 1235 empfahl Gregor des Raisers Heirathsplan dem Könige von England. Lettres I, 36.

er aber weibliche Schonheit viel zu fehr schapte, als bag 1235. er ohne Rudficht auf biefelbe, aus blogen Staatsgrunden hatte eine Che ichließen mogen 1; fo erhielten Peter von Vinea und andere angesehene Personen im November 1234 ben Auftrag, fich sunachst bierüber genau zu unterrichten. Sie famen im Februar 1235 gu London an, erhielten bie Erlaubniß, Ifabellen im Tower (wo fie in ftreng jung: fraulicher Eingezogenheit lebte) zu besuchen, fanden bas einundzwanzigiahrige Mabchen von großer Schonheit und foniglichen Sitten, übergaben ihr ben Berlobungering mit bem lauten Ausrufe: "es lebe bie Raiferinn!" und schloffen ben Beirathsvertrag auf folgende Bedingungen ab 2: bem Raifer werben, in bestimmten Friften, 30,000 Mark bes beften Silbers als Beirathsqut ausgezahlt, und im Kalle ber Berfaumnig, noch 10,000 Mark als Strafe. Ifabelle erhalt außerbem eine ihrem Stande angemeffene Musftattung. Der Ronia und die erften Stande bes Reichs beschmoren biefen Bertrag, und ber Papft entscheidet hierüber etwa entstehenbe Streitigkeiten. Seinerseits verspricht bagegen ber Raifer, Isabellen mit bem Thale Mazara, mit G. Un= gelo und anderen ichonen Besitzungen zu belehnen, und ihr. fofern er fruber ftirbt, frei ju ftellen, ob fie biefe Befigun= gen als Wittwengut annehmen, ober jene 30,000 Mark. zurückfordern will.

Nachdem bies Alles dem Kaiser mitgetheilt und von ihm gebilligt worden, schickte er eiligst den Erzbischof von Köln und den Herzog von Brabant mit zahlreicher Begleitung nach England, um seine Braut abzuholen. Diese fanden sich überrascht durch die außerordentlichen Vorbereitungen,

<sup>1</sup> Friedrich schreidt: er wolle heirathen weil Gott die Ghe eingesicht, ohne welche manere non debent principes ordis terrae, bann gratia sobolis et honestioris vitae contrahendae. Lettres I, 37.

<sup>2</sup> Rymer foed. I, 1, 121—126. Pertz Monum. IV, 310. 3ehn Sahre früher hatte man Isabellen bem Könige Heinrich als Frau ansgeboten, aber ben Fürsten gesiel ber Plan nicht. Godofr. zu 1225. Rayn. zu 1235, §. 30. Martene coll. ampliss. II, 1247.

1235, welche man fur die Ausstattung Isabellens getroffen hatte. Ihre Krone war vom feinsten Golbe und mit fostbaren Steinen befett. Urmbander, Salsbander, Schmudfaftchen. weibliche Zieraten jeder Urt erregten Bewunderung somobl burch ihre Schonheit, als burch ihre Unzahl. Alle Gefaffe. Becher, Schuffeln und Teller bestanden aus Gold und Gilber, und ber Werth ber Arbeit überwog noch ben Werth bes Metalls. Sogar ber großte Theil bes Ruchengeschirres war von Silber. Rabulf ber Seneschall, und ber Bischof von Ereter fanden an ber Spite ber gablreichen Begleiter und Begleiterinnen Ifabellens. Bon allen Seiten verfam= melten fich Ritter und Geiftliche, um bie Furftinn vor ihrer Abreise noch einmal zu begrußen und ihren Bug, ber bis auf mehre Tausende anwuchs, zu verschönern. Um eilften Mai 1235 bestieg sie bas Schiff, und landete nach breien Tagen am Ausfluffe bes Rheins; am vierten erreichte fie Antwerpen. Sieher hatte ber Raifer eine gahlreiche Abthei= lung feiner Mannen geschickt, theils als Chrenwache, theils weil er ein Gerücht, daß die Frangofen Ifabellen zu rauben gebachten, nicht ganz unberücksichtigt laffen wollte. Aller Orten empfingen die Ginwohner ihre funftige Raiferinn mit ber hochsten Auszeichnung, vor Allem aber in Koln, ber ersten unter ben beutschen Stabten. Un gehntaufend Burger und Junglinge zogen ihr am 22ften Mai entgegen, in fest= lichen Kleidern und mit Blumen und anderem Schmucke geziert. Biele ritten auf stattlichen Rossen, schwenkten bie Langen und führten (gefchickt fich wendend, wiederkehrend, treffend) gleichsam ein ununterbrochenes Rittersviel auf. Noch wunderbarer erschien es, als man prachtige Schiffe auf troches nem Boben bahersegeln fah! Die Thiere, welche fie gogen. maren unter ben rings übergehangten feidenen Decken verbor= gen, und in ben Schiffen fagen Beiftliche, welche unter ber Begleitung von Drgeln 1, anmuthige Gefange ertonen ließen.

<sup>1</sup> Cum organis bene sonantibus. Math. Paris 284. Elwang. chr. Waverl, ann. Rich, S. Germ. 1036.

Se näher man Köln kam, besto größer wurde die Men= 1235. schenmasse, besto lauter die Freudenbezeigungen. Man führte Isabellen durch alle Hauptstraßen, und als sie nun, um von den auf Söllern und Balkonen und in den Straßen neuzgierig Versammelten bester gesehen zu werden, ihren Schleier abnahm und freundlich dankte, da priesen Alle ihre Schönzheit und Herablassung aufs Höchste, und weissagten ihr Glück in der Ehe und eine herrliche Nachkommenschaft. In dem Palaste des Erzbischofs, wo Isabelle ihre Wohnung nahm, wurde sie nochmals von jungen Mädchen mit Gezsang und reizendem Tonspiel empfangen. Sie mischte sich fröhlich in ihre Reihen, und die ganze Nacht hindurch dauerzten Freudensesse dar mannichsachsten Art.

Bon bem Allem erhielt ber Raifer genaue Berichte. mußte aber, fo hochst unangenehm es ihm auch war, feine Braut, um ber noch nicht gang befeitigten Emporung Ronig Beinrichs willen, fechs Wochen in Roln marten laffen. Endlich berief er fie nach Worms, und fant bag nicht nur bas Lob ihrer Schonheit vollkommen gerecht fen, fondern auch ihre Sitten, ihr Benehmen, ihre kluge und berebte Unterhaltung ben größten Preis verdienten. Um 20ften Julius 1235 wurden beibe getraut, und vier Tage lang bauer= ten die Feste, welche, fast beispiellos, verherrlicht wurden burch bie Gegenwart von vier Ronigen, elf Bergogen, breis Big Markgrafen und Grafen, und eben fo vielen Erzbischo= fen und Bischöfen. Namens ber beutschen Ebelleute und Ritter wurde dem Raifer und ber Raiferinn eine prachtige Biege überreicht, beren Dede von Elfenbein, Gold, Mu= scheln und Perlen fo kunftlich gearbeitet und gewirft mar', baß man fich eben fo fehr über die Geschicklichkeit und bie Runft, wie über den Werth verwundern mußte. - Allmah= lich stieg die übermuthige Lust an Scherzen, Spielen und Schauspielen2, bis ber, biefen Dingen keineswegs abgeneigte.

<sup>1 %</sup>iorillo I, 88-90.

<sup>2</sup> Godofr. mon.

1235, Raifer boch zulett bie verschwenderischen Geschenke an Schaufpieler, ober vielmehr an Gaukler, Runftreiter und Doffenreißer migbilligen mußte. - Bei biefer Gelegenheit erzählt Matthaus Paris: ber Raifer verschob, nach ben Beifungen feiner Sterndeuter, Die Bollziehung ber Che bis gegen Morgen, und fagte bann mit großer Bestimmtheit feiner Gemablinn: "nimm bich wohl in Ucht, benn bu haft einen Knaben empfangen !! Ferner foll Friedrich, nach Ruckfen= bung ber meiften englischen Begleiter und Begleiterinnen. ben Sofftaat feiner Gemahlinn fast auf morgenlandische Beife eingerichtet und fogar Berschnittene angestellt haben. Gei= nem Schwager, bem Ronige von England, schickte er fost= bare Geschenke und blieb lange mit ihm in sehr freund= schaftlichen Berhaltniffen; boch famen Plane gegen Frankreich, unzähliger anderer Sinderniffe zu geschweigen?, schon um beswillen nie zur Ausführung, weil bie inneren Ange= legenheiten Deutschlands, auf welche Friedrich feit fo lan= ger Beit nur aus ber Ferne gewirkt hatte, felbst einer grund= licheren Unordnung und Feststellung bedurften.

Bu biesem Zwecke berief ber Kaiser, balb nach seiner Bermahlung, auf ben 15ten August 1235 einen Reichstag nach Mainz, welcher auch zahlreicher besucht und in jeder Beziehung wichtiger ward, als irgend ein anderer, seit bem großen Reichstage, welchen Kaiser Friedrich I im Jahre 1184 ebenfalls in Mainz hielt. Setzt erschienen 70, oder gar 85 Fürsten und Pralaten, 12,000 Edle und unzähliges Bolk. Zu jenen gehörten die Erzbischöse von Mainz, Trier, Koln, Besangon, Magbeburg und Salzburg; die

<sup>1</sup> Math. Paris 285. Auch bem Könige von England ließ er bies fagen; ber geborene Sohn war aber nicht Heinrich ter Jungere, welscher erst ben 12ten Februar 1238 zur Welt kam, sondern wahrscheinlich Jordanus, ber jung in Ravenna starb. Rocchus chron, 50. Pirri Sieilia I, XXX.

<sup>2</sup> Siehe darüber Math. Par. 288.

<sup>3</sup> Pfifter II, 290. Meibom. hist. duc. Brunsv. 203. Erfurt. chron. S. Petrin, Salisburg, chron. Alber, 556. Elwang, chr.

Bifchofe von Bamberg, Regensburg, Konftanz, Mugsburg, 1235. Strafburg, Bafel, Silbesheim, Luttich, Kambrai, Det, Toul, Berbun, Utrecht, Munfter, Denabrud, Naumburg, Daffau, Gichftabt, Freifingen, Speier, Merfeburg u. a. m.; die Aebte von Korvei und Kulba; ber Großmeister bes beut= ichen Orbens: Die Bergoge von Sachsen, Baiern, Brabant, Karnthen und Lothringen; bie Pfalzgrafen vom Rhein und von Sachsen; die Markgrafen von Meißen, Brandenburg, Baben u. f. w.

Buvorderst murbe von Allen wiederholt beschloffen und bestätigt: ba Beinrich ber Jungere sich ber Krone unwurs big gezeigt und ihr nach Erkenntniß feines Unrechts felbit entsagt habe; fo fen er nach bem Urtheile bes Raifers und aller Stande nicht mehr Ronig, und ber ihm geleistete Gid aufgehoben. Hierauf kam mahrscheinlich bie Wahl Konrads zum beutschen Konige in Unregung, ward aber wohl erst im Sahre 1237 anerkannt und bestätigt'.

Nicht minder wichtig und schwierig war die Unordnung ber Ungelegenheiten bes welfischen Saufes, wovon hier nochmals und in ungetrenntem Zusammenhange bie Rede fenn muß, Rach bem Tode Beinrichs bes Lowen theilten beffen brei Cohne, Beinrich, Otto und Wilhelm die vater= liche Erbschaft in ber Urt: baß Beinrich Stade und bie Besitzungen in der Gegend von Bremen, Otto Braun= fcweig, und Wilhelm Luneburg erhielt2. Der lette 3 ftarb im Sahre 1213 und hinterließ von feiner Gemahlinn Be= 1213. lena, der Schwester Ronig Walbemars II von Danemark. einen neunjährigen Sohn Otto, für welchen erst Raiser Otto, und nach deffen kinderlosem Tobe, Pfalzgraf Beinrich die Vormundschaft führte, oder vielmehr alle Besitzungen feiner Bruder und feines Neffen einstweilen fur fich in Be-

<sup>1</sup> Davon weiter unten zu 1237.

<sup>2</sup> Meibom, hist, duc, Brunsv. 204, Lüneb, chron, Leibn. 175,

<sup>3</sup> Orig. guelf. III, 382. Wilhelm fen fo bick gewesen, bag fein Gurtel um brei Perfonen berumreichte. Riddagsh. chr. 355.

1213. schlag nahm. Weil aber bes Pfalzgrafen einziger Sohn starb, und ihm keine Hoffnung blieb noch andere zu erzeus gen; so betrachtete er seinen Neffen Otto, den jeht allein noch vorhandenen mannlichen Abkömmling Heinrichs des Löswen, als den rechtmäßigen Haupterben des großväterlichen

1223. Eigenthums und trat ihm dies im Jahre 1223 nebst ber Hauptstadt Braunschweig ab. Desgleichen überließ er ihm alle Güter, welche er in Sachsen von Bischofen und Kirschen als Lehen inne hatte. Hievon nahm man in jenem Augenblicke, bei der Entsernung des Kaisers und der Jugend Konig Heinrichs, von Reichs wegen keine Kenntniß: 1227, als aber Pfalzaraf Heinrich im Jahre 1227 starb, so tras

ten Unsprüche mancherlei Urt hervor.

Erstens, verlangte der Erzbischof von Bremen, Stade und die umliegenden Lehen, auf den Grund eines im Jahre 1219 mit dem Pfalzgrafen geschlossenen Vertrages?, wodurch ihm jene Besitzungen nach dessen Tode zugesproschen waren.

Zweitens, behaupteten die beiden Tochter des Pfalzgrasfen (Irmengard, welche den Markgrafen Heinrich von Basben, und Ugnes, welche den Herzog Otto von Baiern gesheirathet hatte) daß ihnen, als Abkömmlingen der alteren Linie, das Erbe gebühre, und Otto, der Sohn eines jungeren Bruders, sie hochstens von dem Lehne, keineswegs aber vom Allode ausschließen könne.

Drittens, trat ber Kaiser auf, und betrachtete nicht allein manches Lehn als bem Reiche eröffnet; sondern brachte auch (was noch wichtiger war) jene Unsprüche der Markgräsinn und Herzoginn theils durch formlichen Kauf an sich, theils durch Tausch gegen andere Besitzungen in Schwaben.

Dem Allem widersprechend, behauptete Otto von Braunschweig: eine jungere mannliche Linie schließe, selbst bei

<sup>1</sup> Orig. guelf. IV, 10-30. Albert. Stad. Bardev. chr. 218.

<sup>2</sup> gunig Reichsarchiv, cont. II, 20th. 4, 216fchn. 5, von Bremen, Urf. 16-19. Tolner 363. Corner 857.

vollem Eigenthum und Allobe, alle alteren weiblichen Li= 1227. nien aus: mithin feven bie Unspruche feiner Muhmen und bes Raifers vollig ungegrundet. Sierauf wollten aber bies fer und Konig Beinrich um fo weniger Ruckficht nehmen, ba fie fehr munichten, in Sachsen, besonders auf Roften ber Belfen, fefte Punkte zu erwerben', und ba bie Tochter nach beutschem Rechte keineswegs von ber Allodialerb= schaft ausgeschlossen waren. Den erften Ungriff Konig Beinrichs (benn es kam hieruber gur offenen Rebbe) verei= telte im Jahre 1227 ber tapfere Biberftand ber Burger von Braunschweig.

Beit gefährlicher wurden die Berhaltniffe fur Otto, als er nach ber Schlacht von Bornhovede brei Jahre lang ges fangen blieb, bie meiften feiner Dienstmannen fich unabban= gig zu machen suchten und ber Erzbischof von Magbeburg nebst bem Bischofe von Salberftadt (wahrscheinlich mit Bu= stimmung Konig Beinriche) in feine Lander einfielen.

Beil ihn aber feine neuen Schwager, Otto und 30= hann von Brandenburg, nebst ben Burgern Braunschweigs unterftusten, fo ging felbst ein zweiter, in Gefellschaft Ottos von Baiern unternommener Bug ohne Entscheidung vorüber. und bas fur feine Lofung gegebene Land abgerechnet, ver= lor Dtto ber Belfe nichts von feinen Besitzungen. Doch wurdigte er bie ftets über ihm fcwebende Gefahr fehr rich: tig2, und ließ fich beshalb weder burch ben Papft Gregor. noch fpater burch Konig Beinrich bewegen, irgend etwas wider den Raifer vorzunehmen. Nur gegen ben Erzbischof von Bremen verfocht er seine Unsprüche mit gewaffneter Sand. Jenes verständige Benehmen gewann bes Raifers Bertrauen fo fehr, bag er ichon im September 1234, nach 1234. bem Buniche mehrer Fursten, ben Patriarchen von Ugui= leja3 (ober feinen Bruber ben Bifchof von Bamberg), ben

<sup>1</sup> Sachsenspiegel I, 22-31. Orig. guelf. IV, 10-40.

<sup>2</sup> Rymer foed. I, 1, 106.

<sup>3</sup> Orig. guelf, IV, 141.

1235 Konig von Bohmen, ben Landgrafen von Thuringen, ben Markarafen von Brandenburg und einige Eble als Schiebs: richter über alle Streitpunkte zwischen ben Welfen und ben Hohenstaufen anerkannte und sich ihrem Spruche unters marf. Die Unruben in Deutschland verzogerten inden ben völligen Abschluß, und erst jett, auf bem Reichstage in Mainz, übergab' Dtto bem Raifer mit gebogenem Rnie, Braunschweig, Luneburg, so wie all fein Gigenthum, und empfing baffelbe fogleich aus beffen Banden als ein Berzoathum und als ein, fur Sohne und Tochter erbliches. Reichslehn gurud. Ferner überließ ihm Friedrich den Reichs= gehnten in Goslar, und gab feinen Dienstmannen (Minifte= rialen) alle Rechte ber Reichsbienstmannen. Singegen ent= fagte Otto nochmals allen Unspruchen auf Die, Beinrich bem Lowen abgenommenen Lander und aller Gerichtsbarkeit über bas Bisthum Silbesheim. - Im nachsten Jahre wurden endlich auch bie Berhaltniffe mit Bremen, wegen ber Graf= schaft Stade, aufs Reine gebracht.

Obgleich also ber Kaiser die von Ottos Muhmen erstauften oder ertauschten Unsprüche unmittelbar nicht geltend machte<sup>2</sup>, ließ er doch seinem treuen Unhänger, dem Markgrasen Hermann von Baden, das Meiste von dem, was er ihm dasür zugesichert hatte. Uuch lag Friedrichs Hauptwortheil ganz wo anders, nämlich darin: daß endlich einmal durch freien Vertrag (und nicht, wie zeither so ost, durch Unmaaßung von einer, und durch Gewalt von der anderen Seite) die Rechte und Unsprüche der beiden mächtigsten Familien Deutschlands sestgestellt wurden.

Und aus diesem Vertilgen alles Streites folgte wieberum: baß ber Raiser Schwaben, Elfaß und seine übrigen Besitzungen und Lehen im sublichen Deutschland ruhig

<sup>1</sup> Orig. guelf. IV, 3, 49. Anon. Saxo 128. Rehtmener Chron. 473. Pertz Monum, IV, 318.

<sup>2</sup> Schöpfl. hist. Zar. Bad. I, 310. Corner 880. 1226 nahm Otto Stade mit Gewalt. Wolter 59.

behaupten, fast in Familiengut verwandeln und den alten 1235. Grundsatz umgehen konnte, wonach kein Kaiser oder König ein Herzogthum für sich behalten sollte. Ja die gesamme ten staatsrechtlichen Verhältnisse Deutschlands (welche sich seit vielen Jahren durch bloße Thatsachen und durch eine keineswegs von Gesehen bekräftigte Entwickelung umgestaletet hatten) gewannen in diesen Jahren, insbesondere durch die Beschlüsse des mainzer Reichstages, eine neue Gestalt und eine auf Jahrhunderte hinaus solgenreiche und darum hald verwünschte, bald gepriesene Richtung. Vor aller weiteren Beurtheilung müssen wir erzählen, was seste

Der Kaiser gab im Januar 1232 zu Ravenna und 1232. im Mai besselben Jahres zu Udine zwei neue Gesetze, wos burch diejenigen zum Theil bestätigt wurden, welche Kösnig Heinrich bereits ein Jahr zuvor, ohne genügende Vollsmacht, zu Worms erlassen hatte '. Ihr Hauptinhalt ist der folgende:

In keiner Stabt burfen die Burger aus eigener Macht Genoffenschaften, eidliche Verbindungen, Zunfte u. bergl. errichten. Der König wird hiezu die Erlaubniß nicht ohne Befragung des Herrn der Stadt, der Herr der Stadt nicht ohne Vefragung des Königs ertheilen. Freibriefe, welche diesem Grundsatze widersprechen, und alle in den Städten ohne Zustimmung der Erzbischöse und Vischöse eingesetzte Behörden und Obrigkeiten sind ausgehoben. — Kunftig sollen keine Pfalburger mehr geduldet, keine eigenen Leute der Fürsten und Prälaten ohne deren Beistimmung in die Städte ausgenommen, kein Geächteter daselbst geschützt, und sedes Gut zurückgegeben werden, welches die Bürger etwa

<sup>1</sup> Schannat Worm. Urf. 119—121. Die Urfunde bei Ried. cod. I, 384 ist vom April 1232 aus Aquileja. Der Abbruck in der Historia diplom. Norimb. II, 64, ist aus Udine vom Marz 1232. Es scheint daß mehre Aussertigungen gewünscht und bewilligt wurden, woraus sich auch kleinere Abweichungen und Lesarten erklären ließen.

1232 jenen Kurften und Pralaten entriffen haben. Die Stabte burfen ihre Gerichtsbarkeit nicht eigenmächtig ausbehnen. ober Unverpflichtete mit Gewalt zu ihren öffentlichen Arbeis ten und 3weden beiziehen. Burger in faiferlichen Stabten. aahlen von ihren, außerhalb bem Stadtgebiete liegenden Gutern, an beren Berren bas Berkommliche, werben aber von biefen nicht mit neuen und ungebuhrlichen Abgaben belaftet. - Niemand wird gezwungen vor einem anderen Ge= richte, als bem feinigen, zu erscheinen; Niemand barf ohne geiftliche Beistimmung auf Rirchenlande eine Burg erbauen. Seine Rechte, Freiheiten, Gerichtsbarkeit u. f. w. foll Seber ungeftort genießen und insbefondere fein altes Recht burch neue Boll = und Mung = Berechtigungen verlett werden. Raiferliche Beamte burfen bie eigenen Leute und Bafallen. welche zu ihren herren zuruckfehren wollen, nicht baran bin= bern. Dhne Beistimmung bes Lehnsberrn wird fein Pfandrecht an Lehnautern bestellt; ber Bins in Gelb, Bein, Ge= treibe ober anderen Dingen, welchen die Bauern übernom= men haben, wird erlassen und nicht weiter erhoben 1.

1234. Diese Bestimmungen wurden in Franksurt am 11ten Februar 1234 von König Heinrich, kurz vor dem öffentslichen Bruche mit seinem Bater, theils nochmals bestätigt, theils erweitert, und sestgeset?: Seder dem Gerichtsbarkeit zusteht, selbst der König, soll monatlich vier Gerichtsbarkeit zusteht, selbst der König, soll monatlich vier Gerichtstage halten. Der Fürst, welcher dies unterläßt, zahlt 100 Mark Goldes; der Graf, welcher nicht nach den Rechten der Landsschaft urtelt, 100 Mark Silber; und dreimalige Verurtheilung in diese Strase, zieht den Verlust der Gerichtsbarkeit selbst nach sich. Niemand darf Fehde erheben, ohne vorhergegangene Unkündigung; ja ein Fürst, welcher dem anderen Gewalt anthut, ohne vorher Klage zu führen<sup>3</sup>,

<sup>1</sup> Census — quos rustici constituerint, se soluturos, relaxentur, et ulterius non recipiantur, wenn es anders richtig übersest ist.

<sup>2</sup> Alber. 548.

<sup>3</sup> Absque praecedente querimonia.

zahlt 100 Mark Golbes; ein Graf ober ein anderer Edler, 100 Mark Silber. Wer burch vollgultige Zeugen überführt wird, er habe den feierlich zugesicherten Frieden gebrochen, verliert die Hand.

Hieran reihte sich nun bas auf bem Reichstage von 1235. Mainz öffentlich bekannt gemachte berühmte Geset über ben Landfrieden'; woraus wir, mit Uebergehung bes bereits Ungeführten, Kolgendes aufnehmen:

Erstens: emport sich ein Sohn gegen seinen Vater und wird von diesem und zwei unverwerklichen sendbaren Mannern jenes Frevels überführt, so verliert er unwiederbrings lich sein väterliches und mutterliches Erbe, Lehn und bes wegliches Gut. Richtet der Sohn die Emporung auch ges gen den Leib des Vaters, oder nimmt er ihn gefangen; so wird er für immer ehr = und rechtlos, und verhältnismäßige Strase trifft alle Theilnehmer. Der nächste Verwandte leistet die Unklage für den Gesangenen, und schafft die nöthis gen Beweise herbei.

3weitens: alle feit bem Tobe Beinrichs VI erhohte Bolle werben auf ben alten Sat ermäßigt; alle feitbem ohne gehörige Erlaubniß angelegte Mungftatten vernich= tet. Wer unberechtigt Boll erhebt, wird wie ein Stragen= rauber, wer auf eines Anderen Namen faliche Munge folagt, wie ein Falschmunger bestraft. Eben fo barf Rie= mand ohne Reichsvollmacht Geleite geben, ober Geleitsgelb verlangen. Wer aber ungenugenbes Geleite giebt, ober Bege und Bruden nicht im Stande halt, ober Jemanden zwingt von der Reichsstraße ab, auf anderen Nebenwegen ju fahren, verliert nach breimaligem Bergeben fein Recht und wird außerbem gestraft. — Sehler von Raub und Diebstahl, ober Raufer gestohlener Sachen, geben bas erfte Mal boppelten Erfas, und werden bas zweite Mal wie Rauber und Diebe behandelt. - Dhne Rechtsspruch gilt feine Pfanbung.

<sup>1</sup> Comment. Götting. von 1780 p. 24. Abhandlung von Gatterer.

1235. Orittens: wer Burgen ober Städte bauen will, muß bie Kosten aus eigenen Mitteln bestreiten, und darf dazu weder das Gut seiner Landleute in Unspruch nehmen, noch, bei Strafe des Straßenraubes, Zoll erheben.

Diertens: weltliche und geistliche Gerichte sollen in ihren Kreisen ungestort wirksam bleiben und die Kirchensvögte, bei harter Strafe, ihrer Pflicht nachkommen. Ber Kirchengut um des Kirchenvogtes (advocati) willen angreift, wird geächtet und ersetzt dreifach den verursachten Schaden.

Fünftens: jede Acht wird öffentlich gesprochen und Reisner bavon gelöset, bevor er die gesehlichen Strafen zahlt und dem Rechte überhaupt Genüge leistet. Wer mit Geachsteten Verkehr hat und sie schüldt, verfällt in dieselbe Ucht. Widersehen sich die Schuldigen, so bietet man des Königs und des Reiches Macht gegen sie auf, verbrennt ihre Hausser, reist die Mauern der Städte nieder und erzwingt durch die hartesten Mittel unbedingten Gehorsam.

Sechstens: Nothwehr ausgenommen, foll Seder sein Recht vor dem Richter suchen, bei Berlust aller eigenen Unsprüche und boppeltem Schadenersage. Mit zweien Zeuzgen bewiesener Landfriedensbruch zieht die Ucht nach sich; war Todschlag damit verbunden, so geht es an Leib und Ehre. Nur wer auf seine Klagen gar kein Recht erhält, mag sich zur Wehre seßen; aber er soll vorher die Fehde offen ansagen und die befriedeten Tage halten.

Siebentens: es foll ein freigeborener Hofrichter ansgestellt werden und, sofern er seine Pflicht thut, mindestens ein Jahr im Umte bleiben. Er sist, — Sonn= und Fest= Lage allein ausgenommen —, täglich zu Gericht und urtelt über alle angebrachten Klagen, nur nicht über Leib, Recht, Gut und Lehn der Fürsten und anderer hoher Bassallen. Hierüber richtet der Kaiser selbst, und von ihm wird überhaupt jede Acht und jede Aussehung der Acht bestätigt. Dem Hofrichter zur Seite steht ein Schreiber und zwar ein Laie, damit es ihm, im Fall er seine Pflicht nicht ers

fullt, an ben Leib gehe. Diefer foll aufschreiben: bie Ma= 1235. gen, Borladungen, Urtel, Aechtungen, Berufungen u. bergl., bamit bas Gericht sich stets ausweisen und sein Verfahren geprüft werden konne.

Biele von diesen Gesetzen erscheinen, insbesondere sofern sie das burgerliche und peinliche Necht betreffen, als
offenbare und unläugbare Besserungen; wogegen die ausges
sprochenen oder vorbereiteten Beränderungen des Staats=
rechts großentheils hart sind angeklagt worden.

Man fagte namlich, jedoch nicht sowohl bamals als in neueren, durch andere Erfahrungen belehrten oder boch ans geregten Zeiten: "bie altbeutsche Freiheit, welche leiber schon manchen Stoß befam, wird baburch gang untergraben. Statt eines gleich berechtigten Boifes treten unnaturliche Ubstufungen bervor; ftatt ber Landesgemeinen entfteben Berren= tage, und der Konig der Deutschen hat sich in ein bloßes Dberhaupt von Fürften und Lehnstragern verwandelt. Und bies nicht einmal zu eigenem Gewinne: vielmehr find feine Rechte jest geringer als ehemals, und muffen, burch bie wachsende Unabhangigkeit ber Fursten, von Tag zu Tag abnehmen, bis fich bas berrlichfte aller Reiche in unbebeu= tende Infeln fleiner Beherricher auflofen wirb. Die bem Raifer wegen Erhohung ber geiftlichen Rechte bereits oben gemachten Bormurfe fehren bier in verftarttem Maage wieber, und ein überaus gewichtiger tritt neu hinzu: er hat namlich, alles Sinnes fur Freiheit und fur bie ber Beit an= gemeffene Entwickelung ermangelnd, bas Aufbluben ber Stadte und bes Burgerftandes gehindert und anftatt mit feiner ganzen Macht (fchon des eigenen Bortheils wegen) auf ihre, die achten Menschenrechte allein vertheidigende Seite zu treten, jene Tyrannei ber kleinen, gegen ibn immerdar und nothwendig undankbaren Fürsten und Pralaten unterftuht." - Bur Wiberlegung, ober boch gur Berichti= gung biefer Unficht, lagt fich indeß Folgendes anführen:

Eine Vergleichung ber Einrichtungen, welche Friedrich fur Reapel fo folgerecht und umfassend traf, mit benen,

1235, welche er in Deutschland grundete ober beforderte, zeigt ihre fast durchgangige Berschiedenheit. Unftatt nun aber bieraus Vorwurfe gegen die eine ober die andere Richtung herzuleis ten, ober die nothwendige Verkehrtheit ber einen wie ber anderen Gefetgebung zu behaupten; offenbart fich unferen Bliden barin gerabe die Beisheit bes Raifers. Diese bielt ihn von jener übertriebenen Berehrung des Gleichartigen ab, welche icon fo manchen berühmten Mann zu Miffariffen verführte; fie hielt ihn ab, bas Bortreffliche nur in einer, zulest immer gang willfurlichen Form zu erblicken und fich mit einem funftlichen Machen beffen abzugualen. was fich nur (aus ungahligen Grunden und Beranlaffun= gen) frei entwickeln kann und an jedem Orte anders ent= wickeln muß. Satte er Neavel germanifiren, batte er Deutschland fo wie jenes Reich behandeln wollen, welche Berkehrt= heit ware bies gewesen! - Sievon, - wenden aber fein. Gegner ein -, ift gar nicht bie Rebe, fondern bavon: baf er eben bas acht Deutsche verkannt, und anstatt fur beffen Erhaltung, Erneuung und Entwickelung mitzuwirken, nur bie eigentlich undeutschen Reime und Bestandtheile ber= vorgehoben und begunftigt hat. - Diefe Behauptung ift zuvorderst insoweit unrichtig, als sie ben Raiser allein. für alles bas verantwortlich macht, was man in ben öffentlichen Berhaltniffen Deutschlands tabelt; mahrend es nicht schwer fallen wurde, auch einmal ben, gleich einfeis tigen Beweis zu fuhren: bag allein bie Rirche, ober allein bie Stanbe baran schuld find. Mithin burfte, ber Wahrheit nach, die etwanige Schuld keinem der Ungeklags ten gang aufzulegen, fondern bochftens unter fie gu ver= theilen fenn.

So wenig aber ber Kaifer Alles allein gethan hat, was Einige ihm vorwerfen, so wenig hatte er allein alles das thun können, was sie von ihm verlangen. "Er soll die königliche Macht durch Erwerbung größeren Grundeigensthums erhöhen:" — aber wem konnte er denn etwas nehmen? und wird nicht der keineswegs ganz ungerechte Vers

fuch, sich in Braunschweig festzusehen, von Allen (im Wis 1235. berspruche mit sich selbst) als ein Eingriff in fremdes Eizgenthum dargestellt? — "Er soll die Macht der Kürsten bez schränken:" — aber war es denn irgend möglich, die seit Tahrhunderten abgekommene Ansicht durchzusehen, daß sie bloße Reichsbeamte wären? — "Er soll die alte allgemeine Reichsfreiheit herstellen:" — als wenn sich ein, durch alle Theile des Staats hindurchziehendes, in alle verssochtenes, mit allen verwachsenes System plohlich ohne tödtliche Berzletung herausreißen und zur Seite wersen ließe! Doch wenn es der Kaiser auch gekonnt hätte, er sollte es nicht können.

Die Gleichheit in ber altdeutschen Freiheit war nie ganz unbedingt: wir finden von Anfang an schon Abel und Anechte, jene auf gewisse Weise über, diese unläugdar unter den freien Männern. Aber selbst die allerdings einst weit bestimmtere Gleichheit der letzten in den Landesgemeinen, welche dem einfachsten Zustande durchaus angemessen; chien, konnte bei allmählicher Entwickelung schlechterdings nicht fortdauern.

Es hatten fich aus biefer, einst ununterscheibbar ahnli= den Maffe die verschiedenften Glieber, Organe, Gigenthums lichkeiten entwickelt, und eine Ruckführung auf jene erfte Form, wurde einen gewaltsamen Tob alles besjenigen in fich geschlossen haben, was damals am lebenbigsten und ge= fundesten mar. - So wie nun ber Abel in mancherlei Abftufungen fraftig übereinander emporwuchs, fo ihm gegen= über die Geiftlichkeit; und in biefer Stellung lag eben eine Burgichaft, daß meber bas zeitlich Deutsche, noch bas zeit= lich Rirchliche, Berr über Alles und über jede Entwickelung werben konne. Do freie Bauern ben naturlichen Berhalt= niffen gemäß bleiben konnten, wie in Dieberfachsen, blieben fie wenigstens jum großen Theile; und felbft ber gebrucktefte Borige war in biefen getabelten Zeiten boch gang etwas Un= beres, als ber Sklave bei ben geruhmten Bolkern bes 21= terthums: er hatte Gigenthum, eine mahre Che und eine

1235. Kirche, welche zu Gott und zur Zufriedenheit führte und gegen herrische Eingriffe besser schützte, als polizeitiche Versfügungen. Doch wollen wir keineswegs läugnen, daß man (zu Folge der allgemein anerkannten, eingewurzelten Sinnesart) für diese niedrigste Menschenklasse, im dreizehnten, wie in allen früheren Jahrhunderten, zu wenig that und eine Verlesung ihrer Nechte viel zu wenig rügte, obgleich diese Rechte in den eben aufgeführten Gesehen keineswegs ganz übersehen sind. Unbillig scheint es indes auf jeden Fall, zu verlangen: Friedrich habe im Jahr 1235 durch einen Reichsschluß alle die Uebel vertilgen sollen, welche bereits seit Jahrhunderten bestanden und noch Jahrhunderte lang, mehr oder weniger, fortdauerten.

Wichtiger ift ber Einwand: Die naturliche, nothwendige und heilfame Entwickelung ber Burgerschaften fen burch bes Raifers verkehrte Gefete aufgehalten worden. Buvorderst waren biefe gar nicht neu, fonbern im Befentlichen biefelben. welche bereits Friedrich I burchzuseten suchte. Burbe man nun biefe beiden herrlichen Manner nicht entschuldigen muf= fen, wenn fie nach ben in Stalien gemachten Erfahrungen, eine übertriebene Ubneigung gegen alle Stabte gehabt hat= ten? Und boch ging ihr Bemuben nur barauf hinaus, baß man in Deutschland nicht wie in der Lombardei verfahre. Kaft jede Stadt hatte sich hier zuerst von dem Ginflusse ihres Lehnsherrn ober Bischofs frei gemacht, und nachstbem auch ben Einfluß bes Ronigs und Raifers gang zu vertilgen gesucht: jede war, nach altariechischer Beise, ein vollig un= abhangiger, nur burch willkurlich gefchloffene und felten gehaltene Bertrage, mit anderen Stadten in Berbindung tretenber Staat. Eine folche, unter bem Scheine erhohter Selbständigkeit eintretende Vereinzelung', eine folche Trennung von bem beutschen Reichsverbande, migbilligte ber Raifer; er glaubte nicht bag jede, auch die kleinste Stadt reichs-

<sup>1</sup> Quelle municipali tendenze, che sono state sempre la ruina della nostra Italia; sagt Cesare storia di Manfredi I, 80.

unmittelbar fenn konne und folle; er trat, und mit Recht, 1235. bem einfeitigen, allen Rechts = und Befig = Stand verletenden Umfichgreifen einer Partei entge= gen. Singegen fiel es ihm nicht ein, bie auf Bertrag und freie Uebereinkunft gegrundeten Rechte willfurlich ju vernichten, ober neue Vertrage über Stadtrechte und Freiheiten zu verbieten; vielmehr zeigt die Geschichte, daß jene unverlett in Rraft blieben und biefe fich auf eine bochft erfreuliche, Niemanden beeintrachtigende Beife taglich mehr= ten. Insbesondere finden wir, daß Friedrich II (fo wenig perfannte, ober hafte er bie achte Entwickelung bes Bur= gerthums) vielen Orten Stadtrechte gab, ober bie Rechte ber Stadte erhohte'; wir finden, daß diefe ben hohenstau= fischen Raifern und Ronigen in Deutschland, selbst in ben Beiten bes hinfinkenden Glanges berfelben, unwandelbar treu blieben; mithin über ihr Berhaltniß zu benfelben gang anders bachten, als manche fpatere Erlauterer jener Gefete. Baren Abel und Geiftlichkeit von ben Stadten bezwungen und die Bauern in Stadter vermandelt worden, wie bies in Stalien gefchah; wir hatten, fatt bes unendlich reichen beutschen Lebens, eine Burgerbemofratie erhalten, bie nicht besser ist als eine polnische Abelsbemokratie, und nothwen= big zur Tyrannei, wie biefe zur Unarchie, fuhrt. Dber wer will eine Abelsberrschaft ohne Stabte, eine geiftliche Berr= schaft ohne freien Udel; ein, erft alles Undere, bann sich gerreibendes und gerruttendes Burgerthum, ober einen mach= tigen Konig mit blogen Dienern, fatt mit freien Reichs= ftanden? Go hat Natur, Berftand und gottliche Fugung, Deutschland hier, wie ofter, von dem Unheile befreit, wo= mit mancher Wohlmeinende es irrig zu erlofen mahnte.

Nachdem ber Kaifer, auf die erzählte Weise, seines Sohnes Emporung gebrochen, alte schwere Streitigkeiten der ersten Sauser verglichen und heilsame Gesehe für die Zukunst gegeben hatte, ließ er zuvorderst am 22sten August 1235

<sup>1</sup> Das Rabere in bem funften Banbe.

## 576 Fest in Mainz. Damaliges Staatsrecht.

1235. in Mainz einen feierlichen Dankgottesbienst halten; bann gab er, unter freiem Himmel, ein großes Fest. Un diesem Freudentage trug er die neu befestigte Krone, unter ehrz würdigen Prälaten, mächtigen Fürsten, muthigen Rittern, heiteren Dichtern¹ und zahllosem Bolke, der Erste und Herrelichste. Freilich ist die Macht und Herrlichkeit späterer Köznige (z. B. Ludwigs XIV) für vollkommener gehalten und höher gestellt worden: aber wer kann im Ernst ihre willskurlich aus dem Staube erhobenen und in den Staub gestretenen Umgebungen, über die glanzreiche Hoheit des Kaisserthums binaussen?

Ueber Freie zu herrschen (so kann ein Vertheibiger jener Zeit sprechen), ist schon weit mehr, als Knechten zu besehlen: aber unter freien Fürsten anerkannt der erste Fürst, der Lenker und Erhalter des Ganzen zu senn, und diesem Oberhaupte gegenüber, als Bischof, als Fürst, als Graf,

Der triuwen tristamer hort,

Ein ankerhaft ber ftate, ein vurgebank uf ieglich wort,

Gin mahter Ariftentuomes, Romfcher eren grundvefte unde grunt,

' Ein bilbe houbethafter guht,

Gin volliu fruft ber finne, ein fame falbebernber vruht,

Gin zunge rehter urteilbe, vribes hant, gewiffer worte ein munt;

Gin houbet, bem nie smit beheine frone

Bol machen kunde finer tugende ze lone:

Dem houbte suln wir al zeliche

Bunfchen lange wernder tage:

Wes herze, wes lip daz lop trage?

Des fuln wir jehen bem feifer Briberiche. -

Walt hat oren, velt hat gefiht;

Sr hohen runre runet von bem richen feifer niht,

Wan bag ir geturret gesprechen von bem feifer ftille unt überlut.

Sin oren horent bur ben walt,

Sin ougen verrent über velt, fin huote ift manifvalt,

Sin merten unt fin melben biu fint ouch fwinder, ban ein windesbrut.

<sup>1</sup> Sehr mahrscheinlich bichtete Reinmar von 3 weter (hagen Minnesinger II, 202, Nr. 138, 139) um biese Zeit, sein glanzenbes Lob bes Raifers:

ale Ritter, als Burger, in eigenthumlichen Rreifen frei 1235. und unverlegt bagufteben: bas mußte eine Sobeit ber Ge= finnung und eine Thatkraft berbeifuhren, wovon man fich bei gang veranderten Berhaltniffen, taum einen Begriff ma= chen kann. Und zur ganglichen Auflofung jenes Bunber= baues, zu ber langweiligen Ginformigkeit mancher neueren Staaten hat nichts fo verberblich beigetragen, als jene, auf ber Dberflache fo glanzende, bei tieferer Betrachtung fo uns naturliche Lehre, welche, nach unbedingter Gleichstellung bes Berschiedenartiasten, nothwendig gulest alle Rechte, ber Sochften wie der Geringften, migachten und vertilgen mußte. - Allerdings hatte jene Zeit auch ihre Schattenseite, aller= bings zeigten sich auch bamals schon mancherlei und bedeutende Mangel: sie gingen jedoch nicht fowohl aus irrigen, allgemeinen Grundfagen bervor, als aus einzelnen bestimm= ten Beranlaffungen und Umftanben, welche eber ein Unglud als ein Unrecht zu nennen waren und zum Theil fogar fur ein Glud galten. Go bedurfte biefer reichste und mannich= fachste Draanismus, ben je ein Staat gehabt und gezeigt hat, burchaus eines geiftreichen, ftets aufmerkfamen und wirkfamen, fets gegenwartigen Ronigs; und jene erften Gigen= schaften hatte Friedrich II im bochften Grabe: aber fein Ber= haltniß zur Kirche und zu Italien ftellten Deutschland gu febr in ben Sintergrund; woburch fich bie beutschen Rur= ften, obaleich bei minder erheblichen Beranlaffungen, allmah= lich gewohnten, nun auch ihrerfeits ben Konig in ben Sin= tergrund zu ftellen und als Nebenfache zu betrachten. Bon biefer leidigen Berirrung kann jedoch erft fpater gesprochen werben; jest bemerken wir, ben Kaben ber Erzählung wie= ber aufnehmend: baß jener mainzer Landfriede von 1235 bas erfte Gefet ift, welches in beutscher Sprache offent= lich bekannt gemacht wurde'; eine Erscheinung, welche aller=

<sup>1</sup> Godofr. mon. Liter. Anzeiger, Bb. V, S. 343. Die Rachricht in bem ersten lautet so bestimmt und legt solchen Rachbruck auf bas Reue und Ungewöhnliche ber Maaßregel, daß negative Grunde ihr Ge-

1235. bings burch die gefammte Entwickelung bes Bolkes und bie hohe Bilbung der Sprache herbeigeführt war, aber gewiß in dem Kaiser, welcher so viel für die italienische Sprache that, aus gleichen Gründen den lebhastesten Beförderer fand. Entgegengesetze Ueberzeugungen hätten, wie wohl anderwärts, diesen Schritt noch lange verzögern können; weshalb Manche, welche streng gegen den Inhalt des Gessetzes sprechen, durch die höchst folgenreiche und wichtige Form versöhnt werden könnten.

Nachdem der Kaiser aber auch den Inhalt jenes Gesetzes wider Ungehorsame und Friedensbrecher, ohne Rucksicht auf Stand und Burde<sup>1</sup>, streng zur Vollziehung gebracht und manches Raubschloß zerstört hatte, hielt er am ersten Nowwember einen neuen Neichstag in Augsburg, wo König Wenzeslav I von Böhmen, gegen den Empfang von 10,000 Mark, allen Ansprüchen entsagte, welche er für seine Gemahlinn Kunigunde<sup>2</sup>, die Tochter König Philipps, auf schwäs

wicht verlieren. Daß ber Abschnitt von Emporung eines Sohnes in ber beutschen Urkunde voran fteht, fpricht nicht gegen, sondern bei ben bamaligen Berhaltniffen fur ihre Medytheit, und auch fonft lagt sich viel wiber die, im Uebrigen scharffinnig burchgeführte, Unsicht Schonemanns (Suftem ber Diplomatif I, 300) beibringen. Gobofredus wollte mit seiner Nachricht boch irgend etwas sagen und bezeichnen. Minbeftens bag neben ber lateinischen Urfunde, auch eine beutsche Nebersesung entworfen und bekannt gemacht ward. Sa lange vor die= fer Beit mußte man die Gefete fcon verdeutschen, fobalb bas Bolk (welches tein Latein verftand) fie kennen und befolgen follte. Seitbem eine beutsche Ausgabe ber Urkunde von 1236 in Dortmund aufgefunben und burch Thierfch (Forftemann Mittheilungen II, 4, 507) grundlich erlautert ift, feitbem Pers (Monumenta IV) alle Terte fritisch mitgetheilt und gepruft hat, haben bie fruheren Gegengrunde faft alles Gewicht verloren, und ich ftimme Gichhorn bei, welcher faat (über die Rlaffen ber-Kreien im breizehnten Jahrhunderte, G. 368): es muß angenommen werben, baß eine amtliche leberfegung bes gand: friebens gleich zeitig mit ber Driginalausfertigung abgefaßt ift.

<sup>1</sup> Salish, chron. Pappenheim.

<sup>2</sup> Sie starb 1248. Cosmae continuatores 372.

## Provence. Toulouse. Die heilige Elisabeth. 579

bische Guter machen konnte; ein Anspruch, welcher mit bem 1235. oben erwähnten ber Tochter Pfalzgraf Heinrichs auf welfssische Guter, ganz gleicher Art war. — Den größten Theil bes Winters verlebte ber Kaifer unter mannichsachen Gesschäften in Hagenau.

Bier erschienen bie Grafen Raimund Berengar IV von Provence und Raimund VII von Touloufe und leisteten ibm für ihre Besitzungen ben Lehnseid. Gener hatte, obgleich funfzig Sabr alt, die Rittermurbe noch nicht empfangen, weil ber Aberglaube obwaltete, daß die Glieder feines Bau= fes bald nach beren Unnahme fturben. Sett aber hielten es feine Schwiegersohne, die Konige von Frankreich und England, fur ungebuhrlich, bag ihr Schwiegervater nicht Ritter fen, und vermochten ihn diefe Burbe aus ben Ban= ben bes Raifers zu empfangen'. In diesem Augenblicke. wo die größte Ausbebnung feiner Raifermacht gnerkannt, wo er als die Krone und Bluthe aller Ritter verehrt mard: hatte Friedrich II ba ahnen konnen, bag breiundbreißig Jahre nachber ber lette Zweig feiner mannlichen Nachkommen von bem Gemable ber jungften Tochter jenes fo boch begunftig= ten Grafen von Provence, wurde aufs Blutgeruft gebracht merben!

Um ersten Mai 1236 fand sich der Kaiser in Marburg 1236. ein, zum seierlichen Begräbnisse der heilig gesprochenen Ci=fabeth<sup>2</sup>. Es waren daselbst bereits versammelt: die Erz=bischöse von Mainz, Trier und Bremen, mehre Bischöse, der Landgraf Heinrich von Thüringen, dessen Bruder Kon=rad, die Kinder der heiligen Elisabeth, Hermann und Sophie, viele andere Fürsten und Edele und unzählbares Volk. In prachtvoller Kleidung, die Krone auf dem Haupte, nahte der von den höchsten Geistlichen umgebene Kaiser und hob den Stein vom Grabmale. Dann krönte er die Heilige mit

<sup>1</sup> Godofr. mon.

<sup>2</sup> Würdtwein nova subs. VI, 24, 45. Ravn. zu 1236, §. 25. Godofr. mon. zu 1236. Rohte 1727. Alber. 558.

1236 einer koftbaren Krone, ließ sie neu kleiden und schmucken. und in einem iconeren Grabmale beifeten. Go marb Glis fabeth, welche sich wahrend ihres Lebens, fast tiefer als irgend eine Frau, erniebrigt batte, nach ihrem Tobe jest und Jahrhunderte lang aufs Sochste geehrt.

Von Marburg wandte fich ber Raifer, überall thatia einwirkend und ordnend, erst nach Roblenz und bem Die= berrhein, bann nach bem Elfag und Schwaben, endlich um ben Ausgang bes Monats Julius nach Augsburg.

Sier wartete feiner ein fo wichtiges als unangenehmes Gefchaft. Nachdem Leopold VII von Defferreich am 28ften 1230 Julius 1230 in S. Germano geftorben war', verschwuren bis 1235, fich die, nach volliger Unabhangigkeit strebenden Lehn= und Dienst = Manner gegen feinen Sohn Friedrich, beraubten ihn ber våterlichen Schabe und vermufteten bas Land nicht minder, als die gleichzeitig einfallenden Bohmen. Gie fan= ben aber an bem neuen Berzoge, welcher mit Recht ben Namen bes Streitbaren erhielt, einen Gegner, fraftiger, als fie erwartet hatten, und wurden schon im Jahre 1231 von ihm gezwungen, einen harten Frieden anzunehmen und fur beffen Festhaltung Beigeln zu ftellen. Aber jener un= gerechte Ungriff und biefer unerwartet gluckliche Musgang trugen gewiß bazu bei, bem Charafter und ben Unfichten Friedrichs eine einfeitige, gewaltsame Richtung zu geben, welche ihn zu schweren Diffariffen verführte und in harte Unfalle verwickelte. Er mar ein Mann von der bochften Thatiakeit und größten Unerschrockenheit, von unbeschrankter Rriegsluft und von ruckfichtslofer Freigebigkeit gegen feine Rrieger; welche Eigenschaften ibn nicht bloß feinen Nachbaren, fondern auch feinen Unterthanen furchtbar mach= ten. Dagegen mußte er fast nirgends Liebe zu erwerben, und die Gerechtigkeit welche er übte, verlor oft ihre ehren= werthe Natur, weil sie an Graufamkeit granzte.

<sup>1</sup> Rich. S. Germ. 1022. Herm. Altah. Pappenh, Neuburg. chr. Gattula II, 453. Mellic, chron, Alber, 536.

Daß ber Herzog, nach obigen Erfahrungen, die Geist= 1230 lichkeit einstweilen schonte und den dritten Stand begün= 1235. stigte, um den Abel und die Dienstmannschaft auf jede Weise niederdrücken zu können, erscheint als eine nicht un= natürliche Strassust; ja man könnte darin tiesere staatsrecht= liche Absichten erblicken: allein bald nachher erzürnte er seine Unterthanen durch willkürlich aufgelegte Steuern, beleidigte die Geistlichkeit und versuhr mit solcher Willkür gegen die Städte, daß sich die meisten dem Abel anschlossen, und nur Wien und Neustadt ihm treu blieben, die zuleht auch die Anhänglichkeit Wiens von ihm verscherzt ward.

Eben so wenig Mäßigung und Billigkeit soll er gegen seine nächsten Verwandten bewiesen haben. Als Markgraf Heinrich der Erlauchte seine Schwester Konstanze geheirathet hatte, kam er (so wird erzählt) Nachts mit bloßem Schwerte vor ihr Bette und zwang die Unbewassneten, ihren anerkannten Rechten auf Heirathsgut und Aussteuer zu entsagen?. Ja er beraubte seine eigene Mutter, Theodora, ihrer Güter, und bedrohte sie mit Gefängniß und körperlichen Mißhandlungen, weshalb sie erst zum Könige von Böhmen floh, und dann persönlich bei dem Kaiser Hüsse such

<sup>1</sup> Austriac. chr. ap. Pezium I, 685. Bern. Noric. chr. Austriac. 694. Haselbach. 719. Chron. Udalr. Aug. Fridericus stulte egerat, injudiciosus fuit, raptores dilexit, claustra, coenobia vectigales fecit, propter quod civitates et ministeriales ipsum relinquentes imperatori adhaeserunt. Chron. novum in Hormanrê Archiv 1827. Nr. 78.

<sup>2</sup> Dies wird von Schrötter öfterreich. Geschichte  $\Pi$ , 428, geläugenet, weil manche Chronisten schweigen: aber dem Kaiser konnte die Klage doch wohl vorgetragen seyn.

<sup>3</sup> Pappenheim, Staindel. Dresd. chron. 3u 1236. Alber. 556. Neuburg. chr.

<sup>4</sup> Hormanr behauptet (Wiener Jahrbucher XXXVIII, 90) zwischen Friedrich und feiner Mutter fen wohl Spannung, aber keine Spaltung und Feindschaft gewesen.

1230 feinen Bermanbten, bem Abel, ber Geiftlichkeit, ben Burbis 1235, gern und ben benachbarten Fürsten; und welcher Bergehungen ber Raifer felbst ihn beschulbigte, zeigt beffen Darftellung. "Wir luben ihn," fo heißt es bafelbft 1, "zum Reiches tage nach Ravenna, und versprachen ihn mit vaterlicher Liebe aufzunehmen: aber er, ber Rachstwohnende, verweis gerte bie Erscheinung, mabrend Biele nicht ohne Rosten und Unftrengung aus entfernten Gegenden anlangten. Cben fo lehnte er unsere Aufforderung, daß er nach Aquileja kommen moge, auf kindische Weise ab; welches wir inden bem Leichtfinne feines Alters gufchrieben und uns nach Portenau, feiner eigenen Besitung, begaben und ihm gutrau= lich fagen ließen: wenn es ihm beschwerlich erscheine uns in Reichsstädten zu feben, moge er uns wenigstens bier nicht ausweichen. Much wollten wir (fo viel lage uns an feiner Freundschaft und fo gnabige Gefinnungen begten wir gegen ihn) die gerechte Rlage, welche unfer Sohn Beinrich wegen bes rudftanbigen Beirathsautes fubre2, befeitigen, ibm 8000 Mark aus unferen Mitteln zu Bulfe auszahlen und schone Pferde und andere Geschenke geben. Allein we= ber biefe Gute, noch bas Butrauen, welches wir ihm auf unferer Reife nach Deutschland bewiesen, indem wir burch fein Land, burch Steiermark, reifeten, konnte ihn ju Bohl= wollen und Gehorfam bewegen; fondern er verlangte bei biefer Gelegenheit, auf ungeziemenbe Beife, 2000 Mark zu feinem rechtswidrigen Kriege gegen Ungern und Bohmen3, fuchte ben Papft gegen uns aufzureizen, verband fich mit Ronig Beinrich und ben Mailandern, raubte bie Gefchenke, welche uns ber Bergog von Bosnien überfandte, nahm Bur= gen, welche uns ber Boat von Regensburg vermachte, eigen=

<sup>1</sup> Petr. Vin. III, 5. Rubeis 721.

<sup>2</sup> Pernold zu 1236.

<sup>3</sup> Der Kaiser (sagt Chron. Erford. Schann. 95) brachte bie Ausssühnung mit Böhmen nicht zu Stande, propter insuperabilem arrogantiam et stultitiam ducis.

mächtig in Besith, erschien nicht auf bem Reichstage in Mainz und beging, aller Warnungen ungeachtet, Frevel ber mannichsachsten Urt."

Der Kaiser (entgegnen hierauf bes Herzogs Vertheibis 1236. ger) hat ungerechten Unklägern leichtsinnig Gehor gegeben, und Wahres und Falsches in seine übereifrige, parteiische Darstellung aufgenommen, um die Schuld des Herzogs zu vergrößern, sein Land zu theilen, oder das Beste für sich zu behalten. Hieburch ware seine Hausmacht überwiegend, Baiern eng eingeschlossen und er Herr aller Eingange Ita-liens geworden. Nicht minder zeigt der spätere Plan des Kaisers sich mit Gertrud von Desterreich zu verheirathen, wie gern er seinen anderen Ansprüchen, auch Erbrechte zusackellt bätte.

Abgesehen bavon, daß die Ausführung eines folden Pla= nes fur Deutschland vielleicht ein großes Gluck gewesen mare, find biefe Grunde und Betrachtungen allerbings nicht ohne Gewicht, konnen aber ben Bergog keineswegs vollstan= big rechtfertigen. Bielmehr murbe er, aus all ben bereits entwickelten Urfachen, ben Gefegen gemäß nochmals nach Augsburg geladen und ihm ficheres Geleit und eine freunds liche Ausfohnung mit feinen Feinden, ohne ftrengen Rechts= gang, versprochen: aber er blieb bier, er blieb auf eine nochmalige, aus Gnaben bewilligte Labung aus, und warb nunmehr geachtet: "benn er habe die Trefflichkeit feiner Borfahren abgethan, feine Bermandten verfolgt, Die Reichs= ehre verlett, ben Frieden gebrochen, die Wohlhabenden geang= ftet, bie Urmen gebruckt, Willfur fur Recht geubt und in anmaaglicher Thorheit gottliche und menschliche Gebote übertreten?" Dem Konige Wenzel von Bohmen, ben Bergogen Otto von Baiern und Bernhard von Karnthen, fo wie ben

<sup>1</sup> Wiener Jahrbucher XXXVIII, 91.

<sup>2</sup> Senkend. sel. jur. IV, 400. Der kaiserliche Freibrief für Wien von 1237 wiederholt all biese schweren Beschuldigungen. v. hormant Gesch. von Wien I, urt. 50. — Ueber bes herzogs geheime

1236. Bischösen von Passau und Bamberg u. A. übertrug man im Junius 1236 die Bollziehung der Acht; und bei der allgemeinen Unzusriedenheit der Einwohner mit dem Herzoge, bekamen sene das Land bald in ihre Gewalt und hosse ten die wenigen Schlösser, welche noch widerstanden, ohne große Mühe einzunehmen. Alles, was dem Kaiser in Deutschland zu thun oblag, schien sest erreicht und beendetzehe wir ihn aber nach Italien begleiten, mussen naller Kürze Ereignisse berührt werden, welche in diesen Zeiten an dem nordöstlichen Ende der christlichen Welt vorsielen.

Die Preußen, ein Bolk lettischen Stammes, lebten seit geraumer Zeit an den Kusten der Ostsee in Berhaltnissen, die eben so weit über völlige Wildheit erhaben, als von ächter Bildung entsernt waren. Ihre Kleidung bestand aus Pelzen und aus grobem Wollen= oder Leinen=Zeuge. Gern tranken sie Pserbemilch und aßen Pserbesleisch<sup>3</sup>; wogegen sie erstaunten, daß die Deutschen Gras (Gemüse namlich und Kräuter) äßen, also, gleich den Thieren, in Wildnissen Nahrung fänden<sup>4</sup>. Ihrer Pflicht gegen freundlich ausgenommene Gäste glaubten sie erst genügt zu haben, wenn sich diese mit ihnen im Wettetrinken übernommen hatten. Speere und Lanzen waren ihre ältesten Wassen; Bogen und Armbrust lernten sie, angeblich, erst durch die Deutschen ken-

Unterhandlungen mit unzufriedenen Ungern, daß sie ihn gum Konig ers beben follten, fiehe Engels Gefch. I, 333.

<sup>1</sup> Godofr. mon. zu 1236. In einem am 27sten Junius 1236 zwisschen bem Kaiser und mehren Fürsten gegen Herzog Friedrich geschlossenen Bunde, wird jeder Separatseiede untersagt, contra nos, honorem et dignitatem nostram et imperium gravia nimis et illicita moliente. Wiener Jahrbücher XL, 137.

<sup>2</sup> Umftanblicher von ihnen zu fprechen, verbietet nicht ber Mangel an Interesse, sondern die Betrachtung, daß sie in die übrige, von uns behandelte Geschichte sehr wenig eingreifen und in Boigts Geschichte Alles aufs Trefslichste erdrtert ist.

<sup>.3</sup> Beweise in Dusburg.

<sup>4</sup> Chron, ordin. Teuton. 688.

nen. — Weiber wurden gekauft, wie Magbe gehalten und nicht einmal mit zu Tische gezogen. Die Preußen übten Blutrache, und brachten sich bei großen Unglucksfällen nicht selten um. Reiche ließen sich mit ihren Waffen, Pferden, Sklaven, Mägben, Hunden u. s. w., Geringere mit dem verbrennen und begraben, was zu ihrer Lebensweise gehörte; benn sie glaubten, daß das Leben in einer anderen Welt, in derselben Weise wie hier, fortgeseht werde. Den Willen der Götter erforschten sie bei allen wichtigen Unternehmungen durchs Loos, oder auf andere Weise. Priester hatten also großen Einsluß, und ein Drittheil der Siegesbeute kam gewöhnlich in ihre Hände.

Es gab heilige Saine, welche man nicht zu bebauen, heilige Gewäffer, welche man nicht zu fischen wagte. Auch Sonne, Mond, Sterne, Feuer, Gewitter, Thiere (z. B. bie Nachteule) u. bergl. waren Gegenstände ber Berehrung.

Einzelne Versuche, die Preußen zum Christenthume zu bekehren, hatten keinen, oder nur geringen Erfolg gehabt. Erst seit Innoceuz III wurden die Bemühungen eifriger und zusammenhangender. Weil aber diese Bekehrungen dem bisherigen Einslusse der Priester zu nahe traten und mit Versuchen des Eroberns und Besteuerns verbunden waren, so entstand der lebhafteste Widerstand, und die Preußen bedrängten den Herzog Konrad von Masovien dergestalt, daß er erst die in Liesland entstandenen Schwertzbrüder, dann die deutschen Ritter, deren Wirkungskreis im Morgenlande täglich beschränkter ward, zu hüsse rief.

Durch die großen Eigenschaften des, bei Kaiser und Papsten so einflußreichen, Meisters Hermann von Salza', war die Zahl der Ritter und der Reichthum des Ordens ungemein erhöht worden, und auch jetzt ward jener Antrag, nach vorsichtiger Berathung, erst angenommen, als Herzog Konrad große Landstriche abtrat. Um das Jahr 1226 zog

<sup>1</sup> Sermann ftarb 1239. Ueber feine Berdienste spricht schon und mahr, Boigt II, 364.

hermann Balf zuerft mit 100 Rittern nach jenen Gegen= ben. Neue Schenkungen, Freibriefe von Raifern und Pap= ften, Schaaren von Rreuxfahrern famen ben Rittern gu Bulfe. Ihr Beldenmuth und bie Ausdauer ber Preugen verdient, in dem langen Rampfe, gleich ruhmliche Ermahnung; wenn fich aber Graufamkeit auf beiben Seiten, und Eigennut noch mehr auf ber Seite bes Orbens zeigte; fo verdient biefer, ber bas Chriftenthum bringen und driftlich verfahren follte, doppelten Tabel. Doch barf man nicht ver= kennen, bag bie Papfte biefen Uebeln ftets mit Nachbruck entgegentraten 1, und bie Unlegung von Burgen und Städten (3. B. Rulm, Elbing, Konigsberg, Beilsberg, Marienmer= ber u. a.), ober vielmehr bie Berbreitung beutschen Ginnes und beutscher Bilbung, fur biefe ganber im Gangen ein großer Geminn war, und bas Chriftenthum bier, wie überall, mit Recht über bas Beidenthum gesiegt und allmählich, von fremdartigen Mangeln gereinigt, die iconften Fruchte getragen hat.

<sup>1</sup> Davon noch Einiges im sechsten Banbe. Reg. Greg. IX, Jahr VIII, urt. 230 -232, 290. Dreger cod. I, urt. 191.

## Elftes Sauptstüd.

Um dieselbe Zeit als Konig Heinrich Gefandte abschickte, 1234. mit den Lombarden ein Bundniß gegen seinen Bater abzusschließen, sah sich der Papst nochmals von den widerspenstisaen Romern aufs Leußerste bedrangt.

Sie hatten die Feste Montalto besett, papstlichen Unzterthanen den Eid der Treue abgezwungen', Bundnisse zum Nachtheile Gregors mit anderen Städten geschlossen, Kirzchengüter in Beschlag genommen, den Kardinal Rainer förmlich bekriegt, den Lateran geplündert und den seierlichen Beschluß gesaßt: daß mit dem Papste kein Friede geschlossen und er nicht eher wieder in Rom ausgenommen werden sollte, als dis er allen Schaden und alle Auslagen ersett und ihre Forderungen bewilligt hatte. — Hierüber schried Gregor im Oktober und November 1234², schwer klagend, nach Deutschland, Frankreich, Spanien, ja in alle Lande der Christenheit, bewies, wie im Fall einer Unterjochung der römischen Kirche, keine mehr ihrer Freiheit sicher sen, und bat, daß jeder Fürst oder Prälat vor dem März 1235 Geld 1235. oder Mannschaft zur Unterstügung der Kirche, des Reichs

<sup>1</sup> Rayn. zu 1235, §. 1 — 6. 1234, ben 24sten August, war Gres gor in Spoleto. Gudenus II, 69.

<sup>2</sup> Schreiben vom 24sten Oftober, 25sten November und fünsten Des cember 1234. Reg. Greg. J. VIII, urf. 273, 330, 333, 394. Erfurt, chron. S. Petrin.

1235 und bes beiligen ganbes nach Italien fenben moge. Diefe Schreiben, welche bie Ginigkeit mit bem Raifer wiederholt beweisen, hatten aber, ber ichon erwahnten Sinderniffe me= gen, geringen Erfolg, und in feiner eigenen Thatigkeit mußte ber Papit die nabere und fichere Gulfe fuchen. Er entband alle Gezwungene von bem Gibe, welchen fie ben Romern geleistet hatten, hob den Bund zwischen Perugia, Unkona, Urbing, Vefaro und anderen Stabten bes Rirchenstaates auf, verbot bie Unlegung neuer Burgen, und feste bagegen bie vorhandenen, befonders Raditofani in ben beften Stand. Entscheidender mar es aber: als das Bolt in Rom bes Rrieges und Bannes überdruffig und bie papftliche Partei baburch fo machtig warb, bag man erft vom Frieden fprach, bann Bedingungen anhorte, und endlich diefelben annahm. Sie lauteten: "alle Beschluffe gegen ben Papft und bie Rirche verlieren ihre Kraft. Rein Geiftlicher wird vor welt= liche Gerichte gestellt, ober zu öffentlichen Lasten angezogen, fein Pilger auf ahnliche Weife beunrubigt. Die Romer halten treuen Frieden mit bem Raifer und allen Un= hangern ber Kirche." Diefer Friebe ! ward im Mai bes Jahres 1235, also wenige Wochen vor der Gefangen= nehmung Konig Beinrichs, zwischen bem Papfte und bem Senator Malabranka geschlossen. Furcht ober Soffnung, welche sich auf die republikanischen Eigenschaften ber Ro= mer und die Untreue beutscher Kursten gegrundet hatten, fie= Ven somit unerwartet schnell babin, und Papst, Kaifer und Lombarden traten jest, ohne verwickelnde Rebenbeziehun= gen wieder allein in ben Borbergrund.

Obgleich ber Winter bes Jahres 1234 bis 1235 fo hart war, daß Wagen über ben zugefrorenen Po fuhren?, Weinstide und Baume zu Grunde gingen, Thiere und Mensichen umkamen, eine schreckliche Hungersnoth und bose Seuche

<sup>1</sup> Rich. S. Germ. 1036. Baldassini XIV.

<sup>2</sup> Griffo, Bonon, hist, misc, Erfurt, chron. S. Petr. Ghirard. I, 157. Clementini I, 4, 451.

ausbrach: obgleich burch ben Bund mit Konig Beinrich 1235. offenbar bem Raifer ber Rrieg erklart und die Gefahr bes Unterganges, wie die Aussicht auf Gluck gesteigert war: bennoch bielten bie Lombarben unter fich feinen Frieben! Berona und Mantua, Bologna und Modena, Ravenna und Cefena, Forli und Faenza, Cremona und Brescia, Klorenz und Siena u. a. m. waren in offener Kehbe be= griffen. In Vigcenza verfolgten und bannten fich wechsel= feitig Abel und Bolf, in Benedig und Ravenna baderten Geiftliche und Laien, und in Mantua ward fogar ber Bi= schof von angeblichen Rebern erschlagen ! Dem Raifer fonnte biefe wechselfeitige Schwachung aus untergeorbnetem Standpunkte willfommen fenn; aus boberem mußte fie bie Ueberzeugung von der Nothwendigkeit feiner regelnden Gin= wirkung verstärken. Während er aber (gemäßigt und eine Musichnung hoffend) bie lombarbischen Gefandten, welche fich in Deutschland bei feinem Sohne befanden, ohne Strafe entließ; fuchten die Mailander Elephanten, Kameele, Dromedare u. f. w. zu fangen2, welche er nach Cremona schickte: ja fie beschloffen zulett mit ihren Freunden, alle faifer= lich gefinnten Stabte anzugreifen. Beil bes Pap= ftes vieliabrige Bemuhungen fur ben Krieben bieburch vereitelt wurden, fandte er, um bie Beit feiner Wieberauf= nahme in Rom, ben Patriarchen von Untiochien nach ber Lombardei, bamit er nachdrucklich fur die Berfohnung wirke 3; und balb nachher, am 28ften Julius 1235, forberte er ben Raifer, ja alle Fursten und Pralaten Deutschlands auf, um der Christenheit und der Errettung des heiligen Lan= bes willen, allen Kriegsgebanken zu entfagen. Friedrich antwortete: "er wolle fich, nach Rath der Fürsten, den papstlichen Aussprüchen in ber lombarbischen Angelegenheit

<sup>1</sup> Reg. Greg. Sahr VII, urf. 81, 102, 115. Rayn. gu 1235, §. 15—16. Tonduzzi 269.

<sup>2</sup> Galv. Flamma c. 267.

<sup>3</sup> Savioli 3u 1234 u. 1235

1935 nochmals unterwerfen ; boch muffe erftens, bie in ben frus beren Bergleichsvorschlägen auf 20,000 Mark festgefehte Entschädigungessumme um 10,000 Mark erhoht werben. weil ber ungebuhrliche Bund ber Lombarden mit Konia Beinrich und ihr neuerhobener Rrieg, Ausgaben und Berluft außerorbentlich vermehrt hatten. Zweitens, mußten fich bie Lombarden bis Weihnachten 1235 über bie Friedensvorschläge bestimmt erklaren und nicht, wie bisher, burch Binkelzuge bie Beendigung biefer Ungelegenheit Sahre lang verzögern. Drittens, verlange er bag ber Papft bie Lom= barben banne, im Kall fie feinem Ausspruche nicht genugten: benn es gebuhre sich, bag bie Rirche bas Reich eben fo unterftute, wie biefes jener bei bem Streite mit Rom treulich zu Gulfe gekommen fen." Diefe Unfichten und Borfchlage follte ber an ben Papft abgeschickte Peter von Bi= nea noch naber entwickeln, und erklaren: bag wenn fie nicht angenommen wurden, Friedrich feiner Ehre und feinem Rechte gemäß, Gewalt wider die Emporer gebrauchen wolle.

Der Papst sühlte sehr wohl, wie schwierig seine Stelz lung zwischen den hartnäckigen Lombarden und dem nach Deutschlands Beruhigung mächtigeren Kaiser sen; doch verzlor er den Muth nicht, sondern schried jenen am 26sten September?: "sie sollten unsehlbar zum ersten December Ubzgeordnete nach Kom schicken, welche bevollmächtigt wärer die Verträge nach seiner Weisung abzuschließen; sie würden sich im Falle des Ungehorsams selbst all das Unglück beizzumessen haben, das daraus entstehen durste." Den Kaisser hingegen machte Gregor ausmerksam: daß man schwerzlich bis zu Weihnachten ein so verwickeltes Geschäft beenz

<sup>1</sup> Rach einem anderen Schreiben Friedrichs bei Martene, coll. ampliss. II, 1244, scheint es als habe dieser sich zusrieden erklart, wenn der Papst den Frieden mit den Lombarden dis Weihnachten auf die alten Bedingungen zu Stande bringe. Doch ist auch schon davon die Rede, daß er auf zweien Wegen, über Basel und Augsburg, nach Italien hinabziehen werde.

<sup>2</sup> Savioli III, 2, urf. 606, 607. Math. Par. 293.

bigen konne und jene von ihm ausgesprochene Kriegsbro- 1235, bung infofern bie Grundlage aller alteren Berhandlungen aufhebe, als der Kirche bereits eine unbedingte schiedsrich= terliche Macht zugetheilt fen. Wenn fich die Lombarben fernerhin biefem Spruche unterwurfen, ber Raifer bingegen Rebbe beginnen und biedurch die nicht minder fur ihn, als für den Dapst vortheilhaften Vorbereitungen zum Kreuzzuge vereiteln follte: fo murbe Gregor ohne Unfeben ber Perfon poridreiten muffen, bamit es nicht ben Schein gewinne. als ob er die Lombarden betruge und die Rreuxfahrer vernachläffige.

Sobald jene papftlichen Schreiben in ber Lombarbei anka: men, erneuten bie Stadte im November 1235 ihren Bund: Mailand namlich, Lodi, Novara, Aleffandria, Como, Tres vifo, Padua, Bologna, Brescia, Kaenza und Kerrara'. Sie beschloffen, es folle ein Bundesschat gebilbet und gum Theil in Genua, jum Theil in Benedig niedergelegt merben; fie trafen Borbereitungen fur ben Kall eines Rrieges, und wahlten Bevollmachtigte gur Unterhandlung über ben Frieden. 2018 biefe jedoch, vorfablich ober gufallig, am er= ften December nicht in Rom eintrafen, fehrten die Abgeord= neten Friedrichs, laut beffen ausbrucklicher Weisung, nach Deutschland gurud. Dem Papste mar bieje Unterbrechung febr miffallig, boch fcbrieb er am 21ften Marg 1236 bem 1236. Raiser: "die Lombarden hatten sich entschuldigt und waren zum Abschluffe bereit; weshalb auch er eiligst Abgeordnete fenden und ben Spruch um fo mehr erwarten mochte, ba fcon Biele bas Rreuz genommen hatten und ihm vor Allen obliege, ben Frieden in der Christenheit zu erhalten und gegen die Ungläubigen zu kampfen." Gleichzeitig ersuchte Gregor bie angesebenften beutschen Pralaten, und ben in biefen Ungelegenheiten fo oft wirkfamen, Deutschmeifter Ber= mann von Salga2, fie mochten ben Raifer fur bie friedliche

<sup>1</sup> Bullae Pontif. ap. Hahn, 19. Murat, antiq. Ital. IV. 333.

<sup>2</sup> Boigt III, 585.

1236. Ansicht stimmen; und nicht minder forderte er die Lombars ben, durch seinen Abgeordneten, den Bischof Marcellin von Askoli, nochmals dringend auf: sie sollten unter einander endlich einmal Friede halten und Alles zur Ausschnung mit dem Kaiser vorbereiten.

Sobald biefer horte, baß die Lombarden wiederum bie Frift überschritten und eine neue Bogerung von vier Monaten veranlagt hatten, gurnte er fehr und zweifelte um so mehr an ber Unparteilichkeit Gregors, als biefer bie Schuld ber Lombarden keineswegs streng rugte und burch bestimmte Sin= weisung auf einen zweiten Kreuzzug die gerechte Kurcht er= regte, er wolle ben Raifer hiemit von neuem angftigen und entfraften. Diefe Baffe suchte Friedrich gegen ben Papft felbst zu kehren, indem er ihm fchrieb?: "Italien ift mein Erbe, bas weiß bie ganze Welt! Nach frembem Gute trach= ten und das eigene aufgeben, ware ehrgeizig und thoricht augleich; besonders ba mich die Staliener, und vor allen bie Mailander, mit ungebührlichen Beleidigungen reizen und mir nirgends bie iculbige Chrfurcht erzeigen. Allerdings bin ich, obgleich nur ein unwurdiger Diener Christi, doch be= reit, als Chrift überall die Feinde bes Kreuzes zu bekampfen. Weil aber die Regereien in den italienischen Stadten nicht bloß keimen, sondern schon zu einem Balbe von Unkraut heranwachsen und jede gute Saat ersticken: fo ware ein Rrieg gegen bie Saracenen, mit Beifeitsebung biefer naberen und großeren Uebel, febr verkehrt. Auch foll man feine Wunde, worin bas Gifen noch fteckt, mit oberflachlichen Salben und Pflaftern überbecken; benn bieraus entsteht keine Beilung, fondern eine besto argere Narbe. Ferner bin ich außer Stande, ohne Beer und Schabe fo viele und fo tapfere Feinde Chrifti zu bekampfen: Stalien aber befitt, wie Jeder weiß, Menschen, Waffen, Pferde und Reichthumer in Ueberfluß; und bies Alles habe ich, wenn Ungebuhr mich nicht

<sup>1</sup> Savioli urf. 612, 613, 614.

<sup>2</sup> Math. Paris 296.

baran hindert, für die Errettung des heiligen Landes zu 1236. verwenden beschlossen."

Um dieselbe Zeit schrieb Friedrich nach Stalien! er werbe im Sommer daselbst mit den Fürsten ankommen, den Frieden und die Nechte des Kaisers ordnen, Sedem ohne Ansehen der Personen, Gerechtigkeit widersahren lassen und dann, nach dem Rathe und mit der Macht der Deutschen und Italiener, für das Morgenland wirken. Zu allen diesen Zwecken berufe er hiemit auf den 25sten Julius 1236 einen großen Reichstag nach Parma, diete allen reuigen Städten die Hand der Enade, werde aber gegen hartnäckige Empörer, den Schlüssen jener erlauchten, unverwerslichen Versammlung gemäß, weltliche Mittel anwenden.

Gregor IX, welcher sah daß die Gefahr und die Entscheidung immer mehr nahe, schickte im Junius den Karsbinalbischof Jakob von Praneste, als Friedensvermittler an den Kaiser und forderte gleichzeitig die Erzbischöse von Mailand und Navenna, so wie alle anderen Bischöse dringend auf, den Ausbruch des Krieges auf jede Weise zu hintertreiben. Kardinal Jakob hatte sich aber schon früher (es sen nun aus Unbesonnenheit, oder vermöge geheimer Aufträge, oder weil er glaubte, auch der Papst könne nicht lange mehr jene mittlere Stellung behaupten) parteissch gezeigt, indem er den Frieden in Piacenza dadurch wieder herstellte, daß er den Markgrafen Ubertus Palavicini, nebst den Anhängern des Kaisers verbannen, und die Stadt in den Iombardischen Bund treten ließ?

Hierüber beschwerte sich ber Kaiser aufs Lebhafteste bei bem Papste, und ber König von England ermahnte biesen im Junius 12363: er möge die Rechte des Reiches um so mehr gegen die Lombarden vertreten, weil jeder Angriff ber kaiserlichen Hoheit mittelbar auch die Kirche treffe. Erst

<sup>1</sup> Rayn, §. 4-12. Rich, S. Germ, 1036. Petr. Vin. III, 1.

<sup>2</sup> Placent. chr. msc. Savioli 3. d. Jahre. Pet. Vin. I, 21.

<sup>3</sup> Rymer foed, I, 1, 118, Cod, Vindob, phil. No. 305, fol. 126.

III. 38

1236 am 23ften Oktober antwortete Gregor bem Raifer: "ber Karbinal fen ein burchaus trefflicher Mann, welcher in Piacenza nur ben Frieden babe berftellen wollen. Sollte er jedoch hiebei erweislich bem Kaifer zu nabe getreten fenn. fo werde ber Papit gern bem Rechte gemaß verfahren. Bu= lett (bas burfe man nie vergeffen) habe ja Reich und Rirche gleiche 3mede: Berftellung bes Friedens, Ausrot= tung ber Reber, Rettung bes beiligen Landes, und ber Papft maage fich feineswegs etwas an, wenn er in Dingen vorschreite, bie ber Raifer mehre Male feinen Sanden anvertraut habe. Wohl aber folle diefer, laut früheren oft wiederholten Berfprechen, nur mit bes Papftes Buftimmung Maagregeln ergreifen und bedenken, daß die Lombarden feineswegs Zeichen und Beweise unbeugfamer Salsftarrig= feit gegeben, fondern die Berfpatung ihrer Gefandten ge= nugend entschuldigt und sich nochmals zu friedlichen Ber= handlungen bereit erklart hatten."

Dies Alles kam jedoch schon zu spat. Es war unmöglich das Vertrauen zwischen dem Kaiser und den Lombarden herzustellen, und während sich beide Theile, dem alten Grundsate gemäß, für den Krieg vorbereiteten um einen besseren Frieden zu erhalten, kamen sie wechselseitig, durch Furcht wie durch Hossnung angetrieben, dem Kriege immer näher.

Die Lombarden wollten auch nicht das geringste Recht, nicht die geringste Freiheit aufgeben, welche sie nach Berträgen, oder durch die That besassen, und meinten: wenn ihre Vorsahren dem Kaiser Friedrich I den konstanzer Frieden abgezwungen håtten, so wäre ihnen damit nicht der Gränzpunkt aller Ansprüche und aller Thätigkeit gegeben, sondern nur die Richtung vorgezeichnet, in welcher sie weiterschreiten müßten, um eigenen, eigenthümlichen Ruhm zu erwerben. In dieser Ansicht, welche ihre Krast und ihre Hossinungen stärkte, lag aber auch natürlich die Besorgnis verborgen, der Kaiser werde im Augenblicke der Uebermacht seinerseits eben so wenig den konstanzer Frieden als

unantaftbar betrachten, fondern es für erlaubt, ja für rubm= 1236 lich halten, bas feinem Grofvater Abgezwungene gurudgus nehmen. - Db nun gleich biefe entfernteren und fuhneren Plane nicht bei Allen deutlich hervortraten, so blieb doch eine Berftanbigung und Ginigung über ein mittleres Biel unmöglich; benn bie meiften Combarben faben (wie wir nochmals wiederholen muffen) ben Inbegriff eines wurdigen öffentlichen Dafenns in ber vollkommenen Unabhangigkeit von allem geiftlichen, ablichen ober toniglichen Ginfluffe: wogegen bem Raifer (zufolge feiner eigenen Stellung und Natur) dies bloge Burgerthum als einseitig und burftig, ja nach fo vielen Erfahrungen, als vereinzelnd, auflofend und grundverderblich ericbien. Siegu fam, bag biejenigen Lombarden welche jene Unficht ihrer Mitburger nicht theil= ten, verbannt, verfolgt, geplundert wurden und nun bei bem Raifer, als bem Quell alles Rechtes und aller Gnabe. Bulfe fuchten; bag alfo Biele nicht anders mehr, als in Sag und Rebbe leben und nur burch Rrieg gewinnen fonns ten. Und mit terfelben Leibenschaftlichkeit wie bie Stabte. ergriffen bie in Stalien noch übrigen Furften und Ubele: baupter Partei: ber Markgraf von Efte gegen, Gzelin von Romano für ben Raifer.

Als Friedrich II im Jahre 1220 nach Rom zur Krönung hinabzog, stand Azzo VII von Este mit ihm in ber
freundlichsten Berbindung, nannte sich in Urfunden sogar Statthalter von Apulien, und erhielt die Bestätigung aller
seiner Besigungen. Hierunter war Ankona zwar genannt,
doch erstreckte sich, wegen der vom Kaiser mit der Kirche
eingegangenen Berträge, hierauf keineswegs die Belehnung. Bielmehr ertheilte Papst Honorius III diese im Jahre 1225²
bem Markgrasen, nachdem er sich überzeugt hatte, ohne

<sup>1</sup> Murat. antiq. Est. I, 415, 418, 427. Murat. antiq. Ital. I, 336. Reg. Honor. III, Sahr V, urf. 516.

<sup>2</sup> Nach Compagnoni V, 50 ift bes Papftes Belehnungeurkunde vom Rovember 1225.

1236. Sulfe eines ritterlichen Urmes fen bas Land nicht zu behaupten. Roch im Jahre 1228 nannte fich Uszo: burch apostolische und kaiserliche Gnabe, Markgraf von Unkong und Efte. Allein bei ber zwischen Raifer und Dapft auß= brechenden offenen Sehbe, konnte Niemand fich ihrer bei= berfeitigen Gnade langer erfreuen, und nun mar es naturlich, daß Uzzo sich zur Kirche neigte: theils als ihr Lebnsmann, theils weil bie alten Keinde feines Saufes. Ezelino und Salinguerra, auf die Seite bes Raifers traten. Seitdem wutheten bie argsten Kehden, fast ohne Unterbredung, in dem nordoftlichen Theile Italiens .- Im Sahre 1236, wo Uzzo Podesta in Vicenza geworden war, suchte er burch eine Kriegslift Czelinos Partei auch aus Berona zu vertreiben und ließ, als bies miflang, mit Gulfe von Padua, Trevifo und Bicenza, die Befitungen feiner Gegner furchtbar verwuften. Dies vermochte Ezelino, ben Raifer, wo nicht perfonlich, boch schriftlich um Gulfe anzusprechen 1, und bald nachher wurden Friedrichs Schreiben über feinen bevorstehenden Bug nach Stalien, burch besondere Bevoll= machtigte in Vicenza übergeben. Aber Uzzo wollte bavon nicht allein keine Kenntniß nehmen, fondern feste bald nach= her sogar fest 2: "wer mit bem Raifer in irgend eine Ber= bindung trete, ja ihn nur nenne, fen des Todes fchul= big!" Bas war bei biefer wild leibenschaftlichen Stimmung von Friedrichs Unterhandlungen zu erwarten?

Neber so große Beleidigungen ihres Kaisers waren alle Fürsten sehr erzürnt und riefen: "Italien, ein Erbtheil des heiligen Reiches, musse um jeden Preis wiedergewonnen und erhalten werden;" — als es nun aber darauf ankam deshalb ernstliche Anstalten zu treffen, meinten Biele 3: "Italien sey durch italienische Kraft zu bezwingen, und Friedrich möge lieber aus Apulien, als aus dem Norden

<sup>1</sup> Rolandin, III, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mauris. 43. Godi 80,

<sup>3</sup> Cod. Vindob. philol, No. 305, fol. 154.

eine Hulfsmacht kommen lassen." Mit dem Zunehmen der 1236 Bildung, der Gewerbe, des inneren Lebens und Wohls befindens in Deutschland, hielt man ferne Züge (den zur Kaiserkrönung ausgenommen) weder für nöthig, noch für gesetzlich. Auch hatte ein deutscher König, nach Austösung der großen Volksherzogthümer, zwar von den minder machstigen Fürsten weniger zu befürchten; hingegen verdoppelte sich die Schwierigkeit der Ausstellung eines Reichsheeres durch die Verhandlung mit so vielen, dem Dienste oft absareigten, oder dazu unfähigen Personen.

Ueberdies wuchsen die Kosten aller friegerischen Unternehmungen; den italienischen Gegnern war selten etwas abzugewinnen, und den italienischen Anhängern durfte man nicht beschwerlich fallen, weil sie sonst lieber auf die Seite der Feinde traten. Aus diesen und ähnlichen Gründen konnte Friedrich in den niederrheinischen Gegenden nur sehr Wenige zu einem italienischen Feldzuge überreden ; und selbst in Schwaben und Elsaß, wo sein unmittelbarer Einssluß größer war, würde er, ungeachtet alles guten Willens, ohne baare Unterstüßung und die englischen Heirathsgelder unübersteigliche Schwierigkeiten gefunden haben.

Fünshundert besoldete Ritter zogen unter Gebhard von Arnstein nach Italien voraus, und erreichten Verona am 16ten Mai 1236. Das große Heer sollte baldigst nacht folgen? Allein dies angeblich größere Heer, mit welchem der Kaiser am 25sten Julius von Augsburg ausbrach, zählte auch nur 1000 Reiter oder Ritter, und war also (selbst wenn wir jedem Ritter zwei Knappen oder Knechte zugessellen und annehmen, daß die nicht erwähnten Fußgänger den zahlreicheren Theil ausmachten) nur gering, und zur Unterjochung Italiens ohne italienische Hülse auf jeden Fall viel zu schwach. Um 12ten August trasen die Brüder Ezestin und Alberich von Romano den Kaiser in Trident, am

<sup>1</sup> Godofr. mon. Rymer foed. I, 1, 127.

<sup>2</sup> Godofr. mon. Corner 878.

1236. 16ten August nahmen sie ihn mit den größten Chrenbezeisgungen in Verona auf '. — Nachdem das heer in dieser Gegend erquickt war, zog der Kaiser ohne Hindernis über den Mincio, vereinigte sich hier mit großen Schaaren aus den ghibellinischen Städten Parma, Cremona, Reggio und Modena, eroberte Markaria und Ponteviso am Oglio, und erreichte glücklich Cremona, ohne daß die Mailander und ihre Verbündeten ihn anzugreisen wagten.

Bald nachher traf aber die Nachricht ein: daß Mann= schaft aus Padua, Treviso, Vicenza und Ramino, unter Unführung bes Markgrafen von Efte, gen Berona aufge= brochen fen und feit bem britten Oftober Rivalta belagere. Sogleich verließ Ezelino mit ben Seinen bas Beer, fonnte jedoch weder Rivalta entseten, noch Verona hinreichend beden; weshalb ber von ber wachsenden Gefahr benach: richtigte Raifer unverzüglich aufbrach, in einem Gilzuge Die Etich erreichte und feine Reinde mit Unbruche bes Tages bergestalt überraschte, daß sie in wilder Unordnung entflo= ben und er fast gleichzeitig mit ihnen vor Bicenza anlangte. Seine Aufforberung, ihm friedlich bie Thore zu offnen, ward abgeschlagen, und nun ber Sturm mit größter Def= tigkeit begonnen. In der Nacht vom 10ten auf ben 11ten November erstiegen die Deutschen die Mauern 2, erbrachen ein Thor und hauseten nun furchtbar in einer Stadt, mo man es als tobeswurdiges Verbrechen bezeichnet hatte, ihren Raifer zu nennen! Gelbit bei bem besten Willen fonnte biefer Unfangs Brand und Plunberung nicht hemmen; ja ein angesehener Deutscher, welcher edeln Frauen Gewalt anthun wollte und auf Ezelinos Ginrede feine Rudficht nahm, wurde von biefem jum abschreckenden Beispiele nie= bergestochen 3. Nach endlicher Berftellung ber Rube, beban=

<sup>1</sup> Bonelli notiz. H, 577. Verci Eccl. II, 113. Parmense chron.

<sup>2</sup> Galv, Flamma 269. Erfurt, chr. S. Petr. Mediol, annal, Dandolo 349.

<sup>3</sup> Patavin. chr. 1133. Paduan. reg. catal.

belte Friedrich bie Burger milbe, verzieh ihnen, mit Hus= 1236. nahme weniger Baupter, ihre Emporung, ließ jebem ben freien Genug feines Bermogens und ernannte Alberich von Romano zum Pobesta 1. Schon wurde hierauf bas Gebiet von Padua überzogen und Treviso (ungeachtet der tapferen Bertheidigung bes Podeffa Jakob Tiepolo aus Benedig) aufs Meußerfte bedrangt, als ein fo unerwartetes, als wich= tiges Greigniß ben Raifer nach Deutschland gurudrief.

Gleich nach feiner Entfernung war namlich Bergog Friedrich von Defterreich wieder aus feinen feften Schloffern hervorgebrochen, und hatte mit großer Ruhnheit bas Reichs= heer überrascht, geschlagen, und bie Bischofe von Paffau

und Freisingen gefangen.

Einen folden, mahrscheinlich balb über bie Grangen feines Landes vordringenden Gegner burfte ber Raifer nicht im Ruden laffen und fich ber Gefahr ausfeben, gang von Deutschland abgeschnitten zu werben. Deshalb eilte er 1237. mitten im Winter über bie Alpenpaffe 2 nach Steiermark, wahrend fein Sohn Konrad mit einem neuen Reichsheere bie Donau hinabzog. Go wenig Gifer bie Fursten fur einen italienischen Kelbzug gezeigt hatten, fo rafch und nachbrucklich unterflügten fie ben Raifer innerhalb Deutsch= lands für eigentlich beutsche 3wecke. Es gefellten fich zu ihm ber Patriarch von Aquileja, bie Erzbifchofe von Mainz, Trier und Salzburg, mehre Bifchofe, ber Konig von Boh= men, bie Bergoge von Baiern und Rarnthen, ber Landgraf von Thuringen, ber Markgraf von Baben, ber Burggraf von Nurnberg, und viele Undere. Leicht murde gang Defter= reich wiederum gewonnen, und ber Bergog in bem festen Neuftabt eingeschloffen. Bon Wien aus, beffen Burger ihn eingelaben hatten, ordnete ber Raifer alle funftigen Berhaltniffe. Die Bischofe Egbert von Bamberg, Rubiger

<sup>1</sup> Maurisius 38 - 41.

<sup>2</sup> Haselbach 721. Pappenheim. Neuburg. chron. Godofr. mon. Mellic, chron. Leobiense chron, 813.

1237. von Passau und einige andere Grafen, wurden als kaisers liche Statthalter in Desterreich, Graf Poppo von Hennes berg als Statthalter in Wien bestätigt '.

Unter mehren Vorrechten bekam biefe Stadt bas mich= tige ber Reichsunmittelbarkeit 2. Ja im Marg 1237 fagte ber Kaifer 3: Defterreich fen burch Gottes Sulfe an ibn gekommen; und noch beutlicher sprach er sich in dem merkwurdigen Freibriefe aus, welchen Steiermark im April beffelben Jahres erhielt. "Beil die Ginwohner," fo heißt es baselbst 4, "dem Kaifer so treulich beigestanden und ben vom Berzoge ihm angethanen Schimpf fo nachbrucklich ge= racht haben, foll Steiermark nie wieder an einen Furften von Desterreich kommen, auch keinem anderen (es fen benn auf Bitten ber Einwohner) verlieben werden, sondern fai= ferliches Lehn bleiben. Jeder wird nach den Gefeten ber Landschaft gerichtet, in welcher er wohnt; aller 3mang von Seiten bes Fürsten bei Berheirathung ber Tochter bort auf. Stirbt Jemand ohne Testament, so erbt ber nachste Berwandte, und die Lehen gehen auch auf die Tochter über. Un die Stelle des Beweises burch Kampf, tritt überall ber Beweis burch Beugen. Leibeigene burfen nicht wider ben Willen ihrer Berren in die Stadte aufgenommen werden. Dhne Bustimmung ber Stande findet keine neue Steuer und keine Umpragung ber Munge fatt. Jeber barf auf feinem Grund und Boben eine Kirche erbauen."

In folchem Glucke, nach Erwerbung zweier Lanber, bie jahrlich an 60,000 Mark brachten, ward es bem Kaisfer nicht schwer, bie Stimmen aller in Wien anwesenden Fürsten für die Königswahl seines Sohnes Konrad zu vers

<sup>1</sup> Senkenberg sel. IV, 430. Schultes Gesch. v. Henneberg I, 62. Chron. Udalr. August. Avent. ann. Boj. VII, 4, 10.

<sup>2</sup> Eben so gern hatte Friedrich II wohl ben ganzen öfterreichischen Abet reichsfrei gemacht.

<sup>3</sup> Monum. boica III, 34.

<sup>4</sup> Bunig Reichsardiv, ps. spec. von Steierm., urt. 76, p. 141.

einigen. Damit aber die Beistimmung keines irgend Be= 1237. rechtigten oder Mächtigen sehle, so seize er einen neuen Tag in Speier an, wo jener Schluß allgemein bestätigt, und in einer Urkunde gesagt ward ': "um den nachtheiligen Folgen eines Zwischenreiches oder zwistiger Wahlen, bei dem Tode des Kaisers zu entgehen, und eingedenk der großen Verdienste, welche er und seine Vorsahren sich um die Shre und Erhaltung des Reiches erworden hätten, erwähle man (so wie David an Sauls Stelle erwählt worden sen) Konrad an Heinrichs Stelle zum deutschen König und künstigen Kaiser."

Frohliche Feste beschlossen diesen Reichstag, und nichts ftand ber Ruckehr Friedrichs nach Stalien mehr entgegen.

Hier hatten die Guelfen bei seiner Abreise neuen Muth gefaßt, am Tage vor Weihnachten 1236 Markaria erobert und den größten Theil der cremonesischen Besahung niederzgehauen. Dem Markgrasen von Este wurde die Stadtschne von Padua eingehändigt, damit er, als der erste unter den Edeln der ganzen Landschaft, die erste ihrer Städte beschütze. Doch setze man ihm sechzehn Männer zur Seite, in der Hossmung, ihre gemeinsame Weisheit werde in gefährlichen Lagen leichter die rechten Mittel sinden, als wenn man die Vollmacht eines Einzelnen übermäßig ausdehne. Unerwartet aber ergab sich, daß mehre von jenen sechzehn Männern kaiserlich gesinnt waren; wes-

<sup>1</sup> Die Urfunden bei Leibn. prodr. No. 11; Otenschlager, Urf. 15; Dumont I, urf. 332, p. 174; Baluz, misc. I, 191 haben kein Datum, gehören aber wohl zu 1237. Godofr, mon. Colmar, chr. I. Auctor. inc. apud Urstis. Auch war Friedrich im Jutius 1237 zu Speier. Lünig spiell. eccl. von Rothenmünster, Urf. 2. Horzmanr Archiv 1827, No. 106. In der Urfunde vom Februar oder Marz 1237 (neu mitgetheilt in Pertz script. IV, 322) werden als Wähler genannt: die Erzbischöfe von Mainz, Trier, Köln und Salzburg; die Bischöfe von Bamberg, Regensburg, Passau und Freisingen; Pfalzgraf Otto, König Wenzel von Böhmen, Landgraf Otto von Thüringen und der Herzog von Kärnthen.

<sup>2</sup> Memor. pot. Regg. zu 1236. Barthol. ann. Galv. Flamma 269.

1237 halb fie ber Pobefta Ramberto (bem bei Uzzos einstweiliger Entfernung die Leitung ber Geschäfte oblag) fcmoren ließ: fie wollten fich fogleich nach Benedig jum Dogen begeben. um bafelbst weitere Befehle zu empfangen '. Bon allen aber gehorchte nur ber fiebenzigiabrige Schinella Konti, Die anderen begaben fich, aus Kurcht vor einer gewaltsamen Behandlung, auf ihre Schloffer. In biefem ungunftigen Augenblicke traf bie Nachricht ein: baf bie Bruber Romano und ber vom Raifer gurudgelaffene Graf Gebhard mit heeresmacht nahten. Schnell gog ihnen paduanische Mann= schaft bis Kartura entgegen, ward aber mit großem Ber= lufte geschlagen, und ber Ort genommen. Ungehindert erteichte Ezelin Monfelice, welches auf einem, aus frucht= barer Chene fich anmuthig erhebenden, ringsum fcmer angreifbaren Sugel liegt. Beil ber Drt zu ben alten faiferlichen Rammergutern gehorte, Die Ginwohner aller Abhans gigkeit von Stadten überdruffig und bie Befehlshaber ge= wonnen waren, fo eroffnete man ohne Widerstand bie Thore. Hieburch fab fich ber Markgraf von Efte gang von Padua abgeschnitten und in folder Berlegenheit, bag er fich (bem beftigen Undrangen Ezelinos nachgebend) fur ben Raifer erklarte, und nur eine friedliche Behandlung feiner übrigen Befibungen ausbedang. Nunmehr versammelte Ezelin feine Mannschaft, die Einwohner von Monfelice und alle zu ihm geflüchteten ober gefangenen Pabuaner, und fagte: "zeither habe nicht Recht und Gefet gegolten, sondern Unordnung und Willfur, Unwissenheit und Bosbeit; jest aber werbe dies Alles ausgetrieben und die Berrichaft bes großen Kai= fers wieder hergestellt. Huch in Padua fen jeder Beffere und Berftandige ber Emporung abhold, weshalb er bie balbige Einnahme biefer Stadt hoffe." Einer von ben ent= flobenen fechzenn Mannern beftatigte Ezelinos Borte und ber Burgvogt von Monfelice fugte bingu: "Alle wunschten fich von bem verberblichen Ginfluffe ber Stabte gu befreien;

<sup>1</sup> Roland, III, 11 - 15 Mauris, 48.

Alle waren bereit fur ben mahren Herrscher Gut und 1237. Blut zu wagen."

Dem gemäß, jog man nach Pabua und besturmte am 24ften Kebruar 1237 bie Stabt, im Bertrauen auf bie eigene Uebermacht und auf die ghibellinisch gefinnten Burger. In biefem Augenblicke war jedoch bie Tapferkeit und Einigkeit noch fo groß, bag Ezelinos Mannichaft überall gurudaefdlagen murbe und ber hauptzweck feiner Unternehmung ichon fur vereitelt galt. Da wechfelten mit einer fast nur in italienischen Stabten moglichen Schnelligkeit Die Berhaltniffe: Gefchenke und Berfprechungen, Furcht und Drohungen wirkten bergestalt, daß man ichon am Morgen nach jenem Siege bie bisherigen Dbrigkeiten abfette, neue ermablte und einen Bertrag abschloß bes Inhaltes: "bie Gefangenen werden frei gelaffen, bie alten Rechte nicht geanbert, die alten Abgaben an den Raifer nicht erhoht und die Stadt übergeben." - 2018 Ezelin am 25ften Rebruar 1237 in Padua einritt, nahm er feinen eifernen Belm ab, beugte fich feitwarts und fußte bas Stadtthor. Die angftlichen Burger nannten biefen Ruß erfreut ben Ruß bes Friedens: sie irrten sich fehr. Es schien als fen von biefem Tage an Czelino ber Bolle verfallen; benn alles Große und Eble feiner Natur ichwand immer mehr por bem Bofen babin, welches aus bem Boben feines ftrengen und finfteren Gemuthes muchernd empormuchs.

Graf Gebhard übernahm zwar die Stadt in bes Kaifers Namen; indeß ordnete Ezelino das Meiste nach seinem Willen, berief eine Versammlung der Bürger und sprach hier von der Macht Friedrichs, von dem Glücke Paduas nunmehr den rechten Weg betreten zu haben, endlich von der Nothwendigkeit einen neuen Podeska zu wählen. Alls sich, wie er erwarten konnte, die meisten Stimmen für ihn einigten, stellte er sich erzürnt und verließ die Versamm-lung: allein Keiner trat von seiner Wahl zurück, so daß

<sup>1</sup> Roland, IV, 1-3. Laurent, 143, Cortusior, hist. 768,

1237. Ezelin einen Grafen Simon aus Apulien endlich an seiner Statt zum Podesta ernannte. Auf diese Weise blieb ihm dieselbe Macht, und doch gab er weder dem Kaiser noch den Burgern Grund zu argwöhnischen Besorgnissen. Nur wenige von den letzten verließen die Stadt in aller Stillez die meisten seierten Feste, entweder weil sie über den Wechsfel der Dinge wirklich ersreut waren, oder es für rathsam hielten Freude zu erheucheln.

Nicht minder ergab fich Treviso ben Raiserlichen, und wahrend Graf Gebhard Diefe Siegesbotschaften nach Deutsch= land brachte, befestigte Ezelino feine Macht, legte, auf Rosten ber Burger, beutsche und faracenische Soloner in Die Stabte, und ftellte jest ben Pabuanern por: es maren gegen mehre von ihnen harte Beschuldigungen angebracht worden, über ihre Zuneigung zu bem Markgrafen von Efte und über die Langsamkeit, mit welcher fie die Befehle bes Podesta vollzögen. Run glaube er zwar um so weniger etwas von dem Allem, da es bekannt fen, daß der Raiser Padua auf jede Weife schuhen und erhöhen wolle: boch bitte er, die von ihm naber bezeichneten Cbeln und Burger mochten, zur Widerlegung aller Gerüchte und zur Bemmung alles Streites," eine Beit lang Pabua verlaffen." Diese Bitte, welche man einem Befehle gleich achten mußte. wurde befolgt; anstatt aber die Ausgewanderten, der erreg= ten Soffnung gemäß, bald in ihre Beimath gurudzuführen, ließ fie Ezelino burch Solbner aufheben und in festen Orten verwahren; ja Ginige wurden als Geißeln nach Deutschland und nach Avulien gesandt. Maakregeln so gewaltsamer Urt erregten in Pabua bie großte Besturzung; Biele ent= floben, um einem abnlichen Schickfale zu entgeben, und ficherten badurch allerdings ihre perfonliche Freiheit: aber man betrachtete sie nun als Majestatsverbrecher, zog ihre Guter ein und riß ihre Saufer nieder.

Mit bem Allem war Niemand unzufriedener als Giorsbano, ber Vorsteher bes Klosters S. Benedetto, welcher, burch Rechtlichkeit und Verstand, zeither ben größten Einfluß

auf bie Beschluffe ber Burgerschaft gehabt hatte. Ihm 1237. schickte Exelino ein gesatteltes Vferd, mit ber Aufforberung: er moge fogleich, wichtiger Ungelegenheiten halben, zu ihm eilen. Giordano gehorchte, im Bertrauen auf bie Gicher= beit, welche ihm fein Stand gewährte, ward aber von Ezelino, nach harten Vorwurfen über feine noch fortbau= ernden Berbindungen mit dem Markgrafen von Efte, in bie Bura S. Beno gefangen gefest. hierüber entstand neue Bestürzung, und der Bischof Konrad von Pabua hielt es für feine Pflicht, fich bei Ezelino nachbrudlich fur ben Ge= fangenen zu verwenden; allein jener gab ihm die ftrenge Untwort: "jest durfe nicht mehr, wie sonst, jeder anmaaße liche Geiftliche bes Raifers Majeftat verachten, vielmehr folle er felbst fur feine ungebubrliche Ginmischung in welt= liche Dinge, nebst feinen Genoffen, als ein Pfand funftigen Stillschweigens und Gehorfams, 2000 Mark bezahlen 1." Balb barauf sandte Ezelino zweihundert ihm verbachtige Manner nach Ravenna, bamit er biefe Stadt fchrecke und jede gefährliche Einigung ber Paduaner unmöglich mache.

Um diese Zeit, im August 1237, zog der Kaiser, nach glücklicher Beseitigung aller deutschen Angelegenheiten, wiester über die Alpen in die lombardischen Seenen hinab. Sein Heer war nicht zahlreich, verstärkte sich aber schnell durch die von allen Seiten ihm zuströmenden Ghibellinen², und 10,000 Saracenen aus Luceria waren bereits nach dem overen Italien ausgebrochen. Der Markgraf von Este, Jakob von Karrara und viele andere Eble, eilten dem Kaisser entgegen, um durch pünktlichen Gehorsam seine Gunst zu erwerben. Auch behandelte er Alle sehr freundlich: wie weit es jedoch über seine Kräfte ging die sich surchtbar Hassen zu versöhnen, ergiebt sich schon daraus, daß Jakob von Karrara Ezelinen, mit dem er in Wortwechsel gerieth, würde ermordet haben, wenn es der Kaiser nicht verhindert hätte.

1 Mauris, 50. — 2 Rich, S. Germ,

1237 Schnell benutte Friedrich die ihm zu Gebote ftebende Hebermacht und eroberte mehre Schloffer, insbesondere Montechiaro, die Bormauer von Brescia. Laut flagte Die. gefangen nach Cremona geschickte, Befagung: bag ber Raifer ihnen Freiheit des Gutes und ber Personen gugefichert, aber fein Berfprechen nicht gehalten habe; wogegen Friedrich behauptete: diese Gunft habe er nur fur ben Kall bewilligt. baß sich auch Brescia ihm ergebe. Jeder glaubte und er= gablte bies ober jenes, feiner einmal ergriffenen Partei ge= maß: an die Ermittelung und ben Beweis ber Bahrheit bachten bamals die Sandelnden und die Geschichtschreiber gleich wenig; weshalb man auch jest die Widerfpruche oft nur fchroff und ungelofet nebeneinanderstellen fann. Beit wichtiger als bie Eroberung jener Schloffer, mar am erften Oftober 1237 bie Uebergabe von Mantua 1. Der Graf von S. Bonifazio ichloß barüber einen Bertrag ab, welder bie Burger von aller etwanigen Strafe befreite, ihnen Die Erlaubniß bestätigte ihre Obrigkeiten zu erwählen, und überhaupt von Seiten Friedrichs gemäßigtere Grundfabe zeigte, als man erwartet batte.

So wie Mantua, stellte sich jeht durch Salinguerras Einwirkung, auch Ferrara auf dessen Seite; und nachdem endlich die Saracenen aus Luceria angekommen waren, erhielt das kaiserliche Heer eine so große Ueberlegenheit, daß fast Niemand an der baldigen Unterjochung der ganzen Lombardei zweiselte. Deshalb wandten sich die Mailander mit angstlichen Bitten an den Papst, welcher ihnen auch (zusolge der, wenigstens vom Kaiser als unzweiselhaft betrachteten, Nachrichten) bedeutende Geldsummen zur Untersstügung gab und noch mehre versprach? Durch solchen Rüchalt kühner geworden, zogen jene mit einem großen Heere aus der Stadt hervor, und der Kaiser beschloß den

<sup>1</sup> Mario Equicola 58. Maffei ann, 586, Bonon. hist. misc. Estense chr. Zagata 32.

<sup>2</sup> Math. Paris 296,

Rampf anzunehmen. Dies führte jeboch neue Berathungen 1237. berbei, wo fich einer ihrer altesten und angesehensten Dit= burger babin außerte 1; "ber Raifer ift, wie bie gange Belt weiß, unfer hochfter Berr; ibn zu besiegen bringt uns mit= bin feine Ehre; eine Niederlage bingegen fturzt uns in die arofite Schande und bas groffte Unglud. Lagt uns baber bas Sichere ermablen und nach Mailand zuruckaehen. Ge= waltsame Ungriffe von unseren Mauern abhalten ift erlaubt, und wir werden fo, wo nicht unferen vaterlichen Boben, boch gewiß unfere Chre retten." - In biefem Augenblicke, wo bie Furcht auf ber einen, die hoffnung auf ber anderen Seite bober als je gestiegen mar, erschienen papstliche Befandte bei bem Raifer, um ihn zu einem billigen Frieden gu bewegen. Aber Friedrich ließ fie nicht vor; ein Befchluß, ber fich jum Theil aus bem Erzählten und feiner augen= blicklichen Lage, mehr aber noch aus bem erklart, was feit bem Berbste 1236 zwischen ihm und Gregor nicht bloß 1236. über die lombardischen, fondern auch über die neapolitani= schen Ungelegenheiten war verhandelt worden.

Gregor klagte, daß der Kaiser manche von den ihm ehemals abtrünnigen Edeln und Gemeinen harter behanz dele, als es der geschlossene Friede erlaube, dei Besetung geistlicher Stellen eigenmächtig versahre, und deren Inhaber widerrechtlich anhalte Steuern zu bezahlen und vor weltzlichem Gerichte zu erscheinen. Auf diese und ähnliche, seine Regierung tressende Borwürse antwortete der Kaiser sehr nachdrücklich, und erörterte die Rechte der weltlichen Herrsscher aus geschichtlichen und anderen Gründen. Allein Gregor blied nicht zurück, sondern bemühte sich seine Ansicht und sein Bersahren in einem umständlichen Schreiben zu rechtsertigen, aus welchem wir das Erheblichste mittheisten: "wenn du deine bitteren Worte durch den Geist der Liebe, Bescheidenheit und Ehrsucht gemildert hättest, so würzden sie minder anstößig erscheinen. Wenn du ein Schüler

<sup>1</sup> Rayn. zu 1236, §. 15-25.

1236, unferer Behre und fur unfere Ehre fo beforgt mareft, wie wir fur die beinige; fo hattest bu auf bestimmte That= fachen und Befchwerben nicht mit unbestimmten, unpaffenben Reben geantwortet. Es ift beiner unwurdig au behaupten, bu wiffest nichts von Dingen, welche bu boch veranlagt oder gebilligt, worüber du schon so viele papst= liche Schreiben und Botschaften empfangen haft; bu wiffest nichts von ben Bedruckungen ber Kirchen und Bafallen beines Reiches, in welchem ja Niemand ohne beinen Befehl. Sand noch Fuß zu regen magt. Gefteben boch beine Schreis ben felbst ein, daß bu, um konigliche Rechte zu fichern. firchliche Rechte eigenmachtig verandert und bie Burger von Kaftello unter beine Unterthanen aufgenommen habest: als wenn ein Beschluß berfelben einseitig unfere Unrechte vernichten und ben Besit auf bich übertragen konnte! Wenn bu kluglich bebachteft, daß ber Baum des Lebens mitten im Paradiefe steht, fo wurdest bu auch im Mittelpunkte beiner Grangen bleiben und bich am wenigsten zu einer unvorsichtigen Aburtelung ber Gebeimniffe unseres Gewissens bervorwagen, wodurch bu nur die Unbruchigkeit beines eige= nen Gemiffens verrathft. Siehst du nicht, daß die Nacken ber Konige und Kursten vor ben Geiftlichen gebeugt find? Es follen driftliche Raifer ihre Befdluffe nicht bloß bem romifden Papfte unterwerfen, fon= bern auch niemals ben Entscheidungen anderer Pralaten voranstellen. Gott hat den apostolischen Stuhl zum Richter bes ganzen Erdfreises gefett, ibn felbst aber in hinsicht alles Geheimen, wie alles Offenbaren, nur feinem eigenen Urtheile unterworfen. Wenn es auch, wie bu in beinem Schreiben anführest, erlaubt ware Rirchenguter einzutauschen, bann boch nicht ohne Beiftimmung ber geiftlichen Oberen, und am wenigsten jum Schaben ber Rirche; wenn bu auch einige erledigte Pfrunden befeten mochteft, fo kannst bu boch, als Laie, Diemand in geist=

<sup>1</sup> Concil. XIII, 1153.

liche Geschäfte einweisen; wenn bu auch ben Nachlaß ver= 1236. ftorbener Bischofe an bich nehmen burftest, so erwachfen bir hieburch boch keine weiteren, unfere Machtvollkommenbeit beschränkenben Rechte. Willft bu ben mabren Sinn ber koniglichen und kaiferlichen Rechte, von benen bu fprichft. beffer erfahren, fo betrachte die Sandlungsweise beiner Borganger, Konstantins und Karls bes Großen, mit welden im Widerspruche bu die geiftliche Gewalt vernichten und Rom in weltliche Banbe bringen mochteft. Ift es aber nicht offenbar ein erbarmlicher Wahnfinn, wenn ber Cobn mit bem Bater, ber Schuler mit bem Meifter zu habern wagt; mit einem Meifter, ber ihn, nach gottlicher Ginfetung, nicht bloß auf Erben, fonbern auch im Simmel binden fann! Und diese beilige Macht, welche zwar bis= weilen, aber immer nur burch Uebertretung gottlicher Ge= febe von ber weltlichen Gewalt verlett wurde, brobest bu mit ichwulftig rebnerischen Worten bei Konigen und Rur= ften zu verklagen! Wir muffen bich beshalb bitten und er= mahnen, bag bu bich unter bie machtige Sand Gottes. bem auch bas Berborgenste offenbar ift, bemuthigen und alles feiner Braut, ber Kirche, angethane Unrecht beffern mogest; bamit er seine Augen nicht von bir wende und wir uns in Gottes Namen über beine kaiferlichen Fort= schritte aufrichtig freuen konnen."

Der Kaiser laugnete hierauf nicht daß seine Beamten im Einzelnen mochten Mißgriffe begangen haben, doch könne er unbestimmte allgemeine Unschuldigungen nicht genauer prüsen und widerlegen. "Wenn ich (fügt er hinzu) die mir gebührenden Lehnsdienste fordere, meine Reichsgüter zurücksverlange, das mir wie meinen königlichen Borgängern zusstehende Bahlrecht mir vorbehalte, mithin nur von meinen Rechten Gebrauch mache, so glaube ich dadurch Niemand ein Unrecht anzuthun "." — Vielleicht hätte der Kaiser nachs

<sup>1</sup> Reg. Greg. IX, Jahr X, ep. 103 (Hanoschrift in Paris) scheint hieher zu gehören.

1236. brucklicher geantwortet, wenn nicht um biefelbe Zeit bie Emporung bes Herzogs von Desterreich ausgebrochen ware; und wiederum wurde Gregor wohl noch schneller und bestimmter gegen ben Kaiser vorgeschritten seyn, wenn nicht Peter Frangipani neue Unruhen in Rom veranlaßt hatte.

Bei diesen Umständen ersuchte Friedrich nochmals den Papst, das Geschäft eines Friedensvermittlers zu übernehmen, und dieser schickte auch am 29sten November 1236 zwei Kardinale mit den gehörigen Bollmachten und Unweissungen nach der Lombardei. Ihre Bemühungen hatten ins deß keinen erheblichen Fortgang; weshalb der Kaiser im

1237. Anfange bes Jahres 1237 ben Deutschmeister Hermann von Salza und seinen Gebeimschreiber Peter von Binea nach Viterbo sandte, und den Papst um schleunige Entscheidung und nachdrücklichen Beistand gegen die fortbauernd Widerspenstigen bitten ließ.

Gregor erkannte sehr wohl, welche Gefahr bem papstlichen Stuhle drohe, wenn Friedrich (glücklicher und machtiger als sein Großvater) zugleich im oberen und im unteren Italien Herr werde; doch war durchaus kein Grund
vorhanden, mit ihm zu brechen, so lange er der Kirche den Ausspruch in der wichtigsten Angelegenheit anvertraute. Und bloß politische Berechnungen und Wahrscheinlichkeiten (welche in späteren Zeiten das Versahren der Papste nur zu oft bestimmten und verwickelten) erschienen damals, bei dem Festhalten der ächteren Grundlage katholischer Kirchenherrschaft, keineswegs entscheidend. Deshalb schrieb Gregor², jedoch erst am 23sten Mai, den Lombarden: "der Kaiser verlange seinen Beistand und eine baldige Entscheidung,

<sup>1</sup> Bussi 124. Rich. S. Germ. 1037. Es ift nicht erwiefen, ob und welchen Antheil ber Papft an ber Emporung bes Herzogs, und ber Kaifer an ben romischen Unruben hatte.

<sup>2</sup> Savioli III, 2, urf. 615, 616. Rich. S. Germ. 1037. Tiraboschi stor. litt. IV, 20. Bullae Pont. ap. Hahn. XII. Rayn. 3u 1237, 3u 1247.

und er, bem die Psticht obliege gegen Jeben Gerechtigkeit 123. zu üben, musse also auch ihm in seinen Rechten beistehen. Jebe langere Zögerung und Uneinigkeit mehre bei Friedrichs Uebermacht die Gefahr; darum sollten sich ihre Bevollmächztigten am sechsten Junius in Mantua einsinden, wo die Kardinale Rainald von Ostia und Thomas von Sabina ben Gang der Unterhandlungen leiten-wurden."

Es findet sich aber nirgends, daß bie Lombarden oder Die Kardinale bis zum Berbste 1237 irgend etwas Erheb= liches fur die Berftellung bes Friedens thaten; vielmehr glaubte Friedrich, jene murben in ihrer Biberfeslichkeit und in ihren Soffnungen von biefen nur bestärkt. In glei= chem Sinne fcbrieb Peter von Binea an ben Erzbischof von Rapua !: .. unfer Schifflein treibet zwischen ber Scolla und Charpbois, zwischen ben Liften ber Kardinale und ber Lombarben." Bei biefen Umftanden hielt es ber Raifer fur naturlich und nothwendig, des Papftes Friedensbefehle eben fo menia zu befolgen, als es bie Combarben thaten, und mit seiner überlegenen Macht ben Rrieg auf die bereits erzahlte Weise zu beginnen. Erst nachdem er Mantua ge= wonnen hatte und die Lombarben in die größte Gefahr ge= rathen waren, fanden fich jene Kardinale als Friedensver= mittler bei ihm ein; aber er wieß sie jest, wie gefagt, qu= ruck und schrieb bem Papste 2: "ich zog mit friedlichen Ab= fichten und Erklarungen nach Stalien und hielt ben Gifer ber Deutschen zuruck, welche fonst wohl baselbst mancher Willfur nachzugeben pflegen. Ich schickte ben Deutschmeister Bermann nach Mantua, um wegen bes Friedens zu unter= handeln: aber überall fand ich nicht Beiden ber Ehrfurcht. fondern bes Ungehorfams und bes Aufruhrs. Erst nachdem

<sup>1</sup> Petr. Vin. III, 29.

<sup>2</sup> Litt. princ, ap. Hahn. No. XV. Es find Grunde vorhanden, bies Schreiben auf ben herbft 1236, ober auf ben herbft 1237 zu seigen. Wir haben ben Inhalt hier aufgenommen, um an ber entefcheibenben Stelle nachzuweisen, was ber Kaifer verlangte.

1237, ber Simmel mir im Felbe gegen die Wibersvenstigen Glud gegeben hatte, erschienen einseitige Bermittler; als mahre Bermittler kann ich aber, nachst euch, nur bie Kurften annehmen. Unichicklich mare es ferner gewesen, wenn ich (wie man verlangte) perfonlich mit den Ungehorfamen verhandelt hatte: fie muften es ichon fur eine Gnade halten. daß ich nochmals Bevollmächtigte zu biesem 3weck an sie absandte. Niemals aber wollten die Liftigen ihre Korderun= gen und Friedensbedingungen aussprechen, wohl wiffend, wie fie hiebei uber alles Recht und billige Maaß hinausgeben. Dber konnen fie laugnen, bag fie mir als ihrem herrn und Raifer zur Treue verpflichtet find? daff sie meine Rechte, ober vielmehr bas, was sie Regalien zu nennen belieben, widerrechtlich an sich geriffen, und Rirchen, Pralaten, Bergoge, Markgrafen und Grafen noch weniger verschont baben?"

"Ich habe ihnen vorgeschlagen: sie mochten entweder, wie es in allen Reichen Sitte ift, ihre Rechte und Ent= schuldigungen vor beutschen und italienischen Fürsten ent= wickeln und beren Spruche gehorfamen; ober, mit Beifeit= fegung rechtlicher Formlichkeiten, mir und bem Reiche eine annehmliche Genugthuung leiften. Ja ich habe mich erbo= ten ihnen aus Gnaben mehr zu bewilligen, als bas Recht irgend verlangt, sobald fie nur Sicherheit fur die Erfullung bes von ihnen Uebernommenen stellten, und ihnen meiner= feits (bamit nirgends ein Vorwand zu Argwohn bleibe) feine Sicherheit und Burgschaft verweigert, welche Unterthanen irgend von ihrem Kaifer erheischen konnen. Als fie aber faben, bag meinen gerechten Forberungen gar nichts Grundliches mehr entgegenzustellen fen, so verwarfen sie unverholen jeden Rechtsgang, verschmahten meine Milbe, fetten ihre Billfur an die Stelle loblichen Gehorfams und verlangten mit ber größten Standhaftigkeit, ober vielmehr mit übertriebener Sartnadigkeit, die Festhaltung bes fon= stanzer Friedens, welcher (abgesehen bavon, daß er sich fur bas Reich und bie Kirchenfreiheit gleich nachtheilig gezeigt

hat) bei veranderten Unstanden und im Augenblicke neu auf= 1237. zusindender Bergleichspunkte, unmöglich als unbedingte Richtschnur angenommen werden kann."

Den Lombarden, welche in bem konstanzer Frieden gwar nicht die einzige, aber boch die einzig gesetliche Lebensquelle ihrer Freiheit faben, ericbien biefe Erklarung bes Raifers. tros aller höflichen Worte, schreckend und verwerflich: wenn fie aber in jedem gunftigen Augenblicke fuhn uber bie Be= stimmungen jenes Friedens hinausgegriffen hatten und fich immer weitere Biel porftecten; fo mar es nicht unnatur= lich, baf ber Raifer, ber in jenem Frieden eine Quelle alles Ungehorfams und aller Unordnungen erblickte, feiner= feits nicht immer verlieren, fondern in ben Tagen bes Gluds und ber Uebermacht nun auch einmal gewinnen wollte. Ein papftliches Schreiben ' vom 29ften Oftober 1237, worin er ernstlich zu einem Kreuzzuge angewiesen wurde, konnte ihn in feiner Bahn um so weniger aufhalten, ba fich auch bie Mailander bereits geruftet und mit Sulfsmannschaft aus Aleffandria, Bercelli, Novara, Bologna und anderen Bundesstädten vereinigt hatten 2. Alle gingen über ben Dalio und bezogen, zwischen Bachen und Gumpfen, ein fo festes Lager, baß sie ber Raifer weber angreifen, noch im Rucken laffen und weiter gen Mailand vordringen konnte. Die Bahl beiber Seere mochte ziemlich gleich und feines (trot ber unficheren vergrößernben Ungaben) uber 16 bis 20,000 Mann ftark feyn. Und biefe Bahl verminderte fich noch von Tage zu Tage 3, weil die Lombarden lange dauern= ber Rrieaszuge ungewohnt waren und sich, bei ber eintre= tenden übeln Witterung bes Svatherbites, fehr nach ber Beimath fehnten,

Ueberhaupt strebten bie Berbundeten bahin, daß bies Jahr ohne erhebliches Ereigniß vorübergehen und die Sache

<sup>1</sup> Rayn. §. 80.

<sup>2</sup> Petr. Vin. II, 1, 3, 35 u. 50. Ghirard. I, 159.

<sup>3</sup> Siehe bie Berechnungen, in Funt's Leben Friedriche 204.

1237. sich in die Länge ziehen möge: während der Kaiser, dem es viel mehr Mühe kostete ein Heer aufzustellen und zu erhalten, eine baldige entscheidende Wendung wünschen mußte. Weil sich diese aber im Felde nicht darbot (denn die Mailander waren durch drohende Bewegungen gegen den Oglio hin, keineswegs aus ihrem sesten Lager hervorzulocken), so wandte er sich nochmals zu Unterhandlungen. Wie freuten sich die Lombarden, diese, wie immer, abgelehnt zu haben, als bald nachher die freudige Nachricht eintras: das kaiserliche Heer löse sich in mehre Abtheilungen auf, welche theils in ihre Heimath, theils zur Ueberwinzterung nach Cremona zögen.

Jubelnd verließen Alle ihr moraftiges Lager und bie burch Regenguffe erweichten ungefunden Erdhutten, und eilten, der ftrengen Kriegsordnung entbunden, nach hause.

Aber wie erschraken sie, als ihnen am Morgen bes 27sten November 1237 aus allen Wälbern, Thälern und Engwegen ringsum Feinde entgegentraten. Eilends ordneten sich zwar die Zerstreuten in der Gegend von Kortenuova', und sochten so tapser, daß die vorausgeschickten Saracenen bereits wichen': als aber der Kaiser, von Enzius, Ezelin und vielen Rittern und Edlen umgeben, mit der größten Kühnheit vordrang, begaben sich die Meisten auf die Flucht. Nur die heilige, zum Schuße des Fahnenwagens bestimmte Schaar wehrte sich unter Unsührung Heinrichs, der den Beinamen des Feuerwersers trug', mit unbezwinglichem Muthe, dis die Nacht und gewaltige Regengüsse hereinbrachen und dem Kampse ein Ende machten. Weil sie aber der entschiedenen Uebermacht ihrer Gegner bei erneutem Gesechte nothwendig håtten erliegen müssen

<sup>1 3</sup>wischen Martinengo und Romano. Celestini I, 167, 518. Martene coll. ampliss. II, 1151.

<sup>2</sup> Fioretto di cron. Math. Paris 204. App. ad Malat. Cod. phil. Vindob. No. 61, fol. 54; No. 305, fol. 130. Cremon. chron. Baluzii.

<sup>3</sup> Davorio 58.

beschloß man in ber Nacht mit bem Kahnenwagen abzuziehen. 1237. Allein (welch neuer Schmerz fur bie tapferen Rampfer!) biefer Kahnenwagen war fo tief im Morafte versunken, baß feine Rraft binreichte ibn fortzubewegen. Deshalb zerschlu= gen sie benfelben in wehmuthiger Berzweiflung, hoffend wenigstens bas golbene, an ber Spige bes Mastbaumes befestigte Rreux nach Mailand zu retten. Auch biefe Soff= nung schlug indes fehl: schon drangen die Raiserlichen heran und jenes Kreuz fiel, gleich allem Kriegszeuge und bem gangen Lager, in bie Banbe ber Sieger. Mehre Taufenbe von ben verbundeten Combarden maren in ber Schlacht geblieben, mehre Taufende wurden gefangen, und nur Wenige, auf ber regellosen Flucht, von Paganus bella Torre ge= sammelt, vervflegt und nach Mailand geführt. Und felbst viele von diesen verloren unerwartet ihre Freiheit 1, weil die Bergamasten, zeither ihre Berbundete, jest auf bie Seite ber Sieger getreten maren und ihnen auflauerten. Der Erzbischof von Mailand, welcher ber Schlacht beigewohnt hatte, wurde vermifit; ber Pobesta Peter Tiepolo (ber Sohn bes Dogen von Benedig) gefangen, auf bem wieber zusammengesetten Fahnenwagen angebunden und fo im Siegeszuge erft nach Eremona, bann nach Apulien geführt?. Den Kahnenwagen felbst fandte Friedrich nach Rom und ließ ihn im Ravitol mit einer Inschrift aufstellen, welche fcmeichelnd an bie alten Berhaltniffe ber Burger zu einem weltbeherrschenden Raiser erinnerte 3.

<sup>1.</sup> Mediol. annal. Estense chron, Nach bem Parm, chron, wurben 7000 gefangen. Nach Caesen, annal. über 3000 Tobte und Gefangene; an 10,000 nach Rich. S. Germ. 1039, und ben Briefen bek Kaifers. Math. Paris 308. Godofr. mon. Memor, Reg. 1109.

<sup>2</sup> Dandolo 350. Chron. msc. No. 911, p. 211. Guil. Tyr. 718. Cereta. Manche Mailanber follen aus Jorn über biefe Nieberlagen Ultare gefchanbet und Christusbilber aufgehangen haben. Math. Paris 304. Litta famiglie fasc. 34.

<sup>3</sup> Bonon, hist. misc. Rich. S. Germ. Murat. antiq. Ital. II, 491. Rayn. §. 12-15.

1237. Der Papst war scharfsichtig genug zu erkennen, mobin jene Greigniffe fuhrten und biefe Gefchenke und Inschriften beuteten: weil er aber feit einem halben Sabre mit ber faiferlich = republikanischen Partei in Rom wiederum fo gerfallen war, bag fie ihn mehr als einmal vertrieb und felbit bie fo lange firchlich gefinnte Stadt Biterbo gum Abfalle bewog; fo mußte er die ihm, gleich allen Ronigen und Kurften, vom Raifer überschickten Siegesnachrichten mit fcheinbarer Theilnahme aufnehmen und ben weiteren Gana 1238 ber Creigniffe ruhig abwarten. Friedrich aber eilte vielleicht noch einmal nach Deutschland ' ober forgte wenigstens überall für neue Werbungen, bamit bas Gluck ihm nicht wieder entweiche. Ueberall gehorchte man feinen Befehlen, und zu der öffentlichen gesellte fich bausliche Freude, Seine Gemahlinn Ifabelle gebar ihm im Februar 1238 einen Sohn. ben jungeren Beinrich, und am Pfingstsonntage, am 23ften Mai, vermablte er Selvaggia, eine feiner unehelichen Tochter, in Berona mit Ezelin von Romano. Ihre Ausstats tung war febr reich, acht Tage lang mabrten bie beiteren Spiele und Fefte, und bas Bolf rubmte ben Raifer, weil er Speifen und Getrante im Ueberfluß vertheilen ließ. Auf andere Beife fublte Ezelin feine Bebeutung 2. 2018 er eines Tages mit bem Raifer ausritt, kam die Rebe barauf. wer bas beste Schwert habe, und Friedrich zeigte bas feine,

welches herrlich ausgelegt und mit Steinen geschmuckt war. Da sprach Ezelino: "Herr, es ist trefflich, mein unge-

<sup>1</sup> Rich. S. Germ. 1039. Wenn Friedrich im December 1237: in Lobi und Pavia war (Gudeni cod. II, 74. Lang regesta II, 268. Godofr. mon.); im Januar 1238 ebenfalls in Pavia (Historiae putriae monum. I, 1337); im Februar in Padua und Vercelli (Hormant Archiv 1827, No. 97; Math. Par. 315); ben dritten Marz in Turin (ib.): so kann er nicht nach Deutschland gereiset senn; sondern es mag eine Verwechselung mit dem Jahre 1237 zum Grunde liegen. Vergl. Bohmers Regesta,

schmudtes aber auch." Bei biefen Worten gog er es ber= 1238. aus, und auf einen Wint entblofften fechsbundert feiner Bealeiter ebenfalls bie ihrigen. "Bahrlich," entgegnete bierauf ber Raifer, "folch ein Schwert ift bas schönste."-In Friedrichs Gefolge befand fich bamals ein Jungling. ben er feiner Sitten und feiner ritterlichen Geschicklichkeit wegen auszeichnete und zum Ritter feblug; beffen funftiges Schickfal aber Niemand, und am wenigsten ber Raifer, ahnete: - es war Graf Rudolf von Sabsburg 1.

Babrend fo bem Raifer und feinen Unbangern Blud. Macht und Freude mehr als jemals zu Theil wurden, wuchs Die Beforgniß und bie Ungft in ben lombarbifchen Stabten. Die meiften fuchten und fanden Friedrichs Onade; nur Mailand, ber Mittelpunkt aller Berbindungen und Unternehmungen gegen fein Unfeben, gogerte lange, von gro-Kerem Saffe und größerer Kurcht mannichtach bin und ber bewegt. Allein nach folch einer Nieberlage, fast von allen Freunden verlaffen, von Feinden immer enger und enger eingeschlossen, mußte es sich endlich bazu verstehen, bem Raifer jest mehr anzubieten, als von biefem in anderen Beiten war geforbert worden 2. Man wollte ihn, fofern er Allen verzeihe und die Stadt unverlett erhalte, als Berrn anerkennen, alles vorhandene Silber und Gold abliefern. alle Fahnen zu feinen Fugen niederlegen und 10,000 Mann jum Kreuzzuge ftellen.

Friedrich aber verlangte unbedingte Ergebung auf Enabe und Ungnade. Da trat bie Grafinn von Raserta 3, welche bei ihm viel galt, fuhn hervor und fprach: "gnabigster Berr, ihr habt ein fo schones Reich, ihr habt Alles mas

<sup>1</sup> Staindel zu 1238, Guilliman Habsburg. 81. Wahrscheintich gingen Rubolf und fein Bruber Albrecht ichon 1236 mit bem Raifer nach Stalien. Der Ritterschlag erfolgte vielleicht erft 1240, bei ber Belagerung von Faenga. Zapf. monum. I, 377 - 379.

<sup>2</sup> Math. Paris 320.

<sup>3</sup> Salimbeni 336,

## Mailands Unterhandlung mit Friedrich. 618

1238 einen Menichen begluden fann; um Gottes willen, warum fturget ihr euch in diese neue Tehde?" Friedrich antwortete: "bu redeft mahr, aber ber Ehre halben bin ich fo weit por= geschritten, und der Ehre halben kann und will ich nicht guruck!" Das Undenken an feinen Grofvater, an Raifer Friedrich I, welches ihn hatte warnen und guruchalten follen, trieb ihn nur vorwarts; benn feine Macht, dies meinte er, fen nicht geringer, die Schuld feiner Keinde noch groffer, und die iconfte und freieste Gabe eines Berrichers. bie Gnade, burfe man ihm nicht abtropen.

Noch mehr mußte fich indeg bei ben Mailandern bie Kurcht wie die Soffnung, burch die Erinnerung fruberer Beiten erhöhen. Als ihnen jene Forderung vorgelegt murbe. riefen und beschlossen sie einstimmig: "wir wollen lieber mit bem Schwerte in ber Sand fterben, als unfere Stadt vernichten und uns burch Sunger, Elend, Gefangnif, ober gar burch Senkershand binopfern laffen!"

## 3 wolftes Sauptstud.

Daff die lombarbischen Angelegenheiten eine Wendung ges 1238. nommen hatten, die bes Raifers Macht erhobte, Palaftina und Griechenland in ben Sintergrund ftellte und ben inner= halb der Chriftenheit überall zu erhaltenden Frieden ftorte, mußte dem Papste, sowohl in Sinsicht seiner Rechte als feiner Pflichten, febr unangenehm fenn 1. Deshalb fchrieb er an ben Kaifer: "auch jest werbe er gewiß noch mehr burch Milbe, als burch Gewalt und Schrecken ausrichten," und suchte seine Macht aus Italien hinweg, nach bem Morgenlande zu lenken. Go gern Friedrich aber auch ber üblen Lage Palaftinas abgeholfen batte, beharrte er boch barauf, bag erst bas Nothigere in Italien abgethan fenn muffe; und noch weniger ftimmten feine und bes Papftes Unfichten in Beziehung auf das lateinische Raiserthum überein. Mus beffen Gefcbichte muffen wir bier, zu befferer Ueberficht Kolgendes einschalten.

Der erste Raiser Balbuin starb in bulgarischer Gefangenschaft, ber zweite, Heinrich, wahrscheinlich an Gift, ber dritte, Peter von Kourtenan, in der Haft Theodors des Komnenen, der vierte, Robert, war schwachen Geistes, muthlos und von schlechten Sitten; so daß der Borschlag

<sup>1</sup> Concil. XIII, 1152.

wiederholt wurde: das Reich ganz aufzugeben !. Denn die Berruttung im Innern, ber Sag ber Griechen, ber Ueber= muth ber Nachbaren, bas Ungluck in ber herrschenden Kamilie, die Gleichaultigkeit des Abendlandes, mache bies vermeintliche, oft auf die einzige Hauptstadt beschränkte Raiferthum zu einem Gegenftande blogen Sammers und

1228. Elendes. Dennoch fiel, nach Roberts im Jahre 1228 erfolgtem Tobe, ber Beschluß bahin aus: beffen Bruber Balbuin, einen Knaben von zehn Jahren, auf ben Thron zu feben und ihn mit ber Tochter bes übermachtigen Konigs ber Bulgaren, Uben ober Ufan, zu vermablen. Diefen Vorschlag hintertrieben aber mehre Barone, welche ben funftigen Ginflug bes Bulgaren furchteten 2, und knupften lieber Unterhandlungen mit bem Konige Johann von Jeru= falem an, welcher bamals mit feinem Schwiegersohne, bem Raifer Friedrich, gerfallen war. Diefer Umstand beschleunigte ben Abschluß folgenden Bertrages vom fiebenten April

1229. 1229 3: "Balduin II beirathet Johanns Tochter Martha und fteht bis zum zwanzigsten Sahre unter beffen Bormunbschaft. Alsbann erhalt er alle Besitzungen in Ufien. als Lehnsmann Johanns; wogegen biefer auf Lebenszeit Raifer bleibt, felbst wenn jene Beirath nicht zu Stanbe fame ober Balduin früher fturbe."

So viel mußte man bei ber traurigen Lage bes Reiches und der zeither schwankenden Erbfolge bewilligen, um nur einen tuchtigen Mann zur Unnahme fo fcwerer Bervflich= tungen zu bewegen 4. Mancherlei Sinderniffe verzögerten jedoch Johanns Abfahrt aus Stalien bis in ben August bes 1231. Sahres 1231, und auch nach feiner Unkunft in Konftan= tinopel entsprach er ben Erwartungen nicht, sondern zeigte

<sup>-1</sup> Pipin. 40.

<sup>2</sup> Dandolo 346.

<sup>3</sup> Reg. Greg. IX, VIII, 8-25. Guil. Nang. chron. 3u 1234. Miraei op. dipl. I, 513, urf. 99.

<sup>4</sup> Reg. Greg. V, 252, 256, Guil, Tyr. 701, Du Fresne hist. III, 14-25.

fich geizig und unthatig. Erst als Usan und Batages, ber 1235. Raifer von Nicaa, sich vereinigten und Konstantinopel im Sabre 1235 umlagerten, erwachte fein Muth, und burch bie bochfte und loblichfte Unftrengung und Tapferkeit rettete er die Hauptstadt. Aber fonft war den Feinden nichts abzugewinnen; weshalb Balbuin, Gulfe suchend, nach bem Abendlande eilte und vom Papfte bie bringenoffen Empfehlungen an alle Konige und Kursten erhielt. Den freund= lichsten und ehrenvollsten Empfang fand er bei Ludwig IX und beffen Mutter Blanka. Durch ihr Borwort und burch eigene Thatigkeit brachte er eine bedeutende Unzahl Krieger aufammen, welche fich aber größtentheils wiederum gerftreuten, als die Nachricht einlief!: Raifer Johannn fen im Julius 1237 gestorben und habe das Reich in der gefahr= 1237. vollsten Lage hinterlaffen. Für Balduin bingegen mußte bies ein Sporn zu neuen Unftrengungen fenn; auch gelang es ihm nochmals, Biele babin zu bringen, bag fie unter ber Kubrung Johanns von Bethune, von Benedig aus nach Konstantinovel übersehen wollten. Kaum aber waren sie im Frühlinge bes Jahres 1238, furz vor ber Bermablung 1238. Exelinos, in ber Lombarbei angekommen, fo ließ ber Raifer Johann von Bethune gefangen nehmen und behielt ibn als Beifel fur die Uebrigen, beren Bug er nicht langer verbin= bern konnte ober wollte.

Bu jener Maagregel wurde Friedrich burch mehre Grunde bestimmt: erstens, wollte er die Rechte zweier Gobne feines Schwiegervaters mahrnehmen 2 und an ihre Unspruche viel= leicht eigene anreihen; zweitens, hatte Batages, ber Saupt= gegner bes lateinischen Raiserthums, schon fruber seine Tochter geheirathet 3, mit ihm einen Bund geschlossen und fich, gleich bem Bulgaren Man, erboten ihm bie Sulbigung

<sup>1</sup> Rich, S. Germ, 3u 1237, Math. Paris 300, Hist. suscept, coronae spineae Christi 409. Alber. 564.

<sup>2</sup> Petr. Vin. IV, 15,

<sup>3</sup> Navagiero fest p. 992 bie Beirath auf 1235.

1238. zu leisten, sobald die Franken aus Konstantinopel vertrieben waren. Als nun Balbuin seinerseits die Uebernahme einer solchen Lehnsverpflichtung ablehnte, erfolgte jene Berhaftung Bethunes und der Befehl: Niemand solle aus kaiserlichen Hafen zur Unterstühung der Franken nach Konstantinopel übergeschifft werden '.

Der Papft, welcher feit Sahren mit unermublichem Eifer fur bas lateinische Kaiferthum gewirkt, ben Batabes, ob feiner beharrlichen Ablehnung einer Rirchenvereinigung. gebannt und Rreuzpredigten gegen ihn angeordnet hatte, fah in biefem Berfahren Friedrichs offenbare Reinbichaft, und ließ es im Fruhjahre 1238 an Rlagen, Warnungen, Drohungen und an Aufforderungen zu einem Rreuzzuge nicht fehlen 2. Der Raifer ging aber, aus den bereits er= gahlten Grunden, auf die letten Weifungen gar nicht ein und außerte: wenn ber Papft, wider den Billen ber Griechen, Oberhaupt ber griechischen Rirche fenn wolle: so habe er, der Nachfolger der altromischen Raifer, wohl noch weit mehr Recht, mit Beiftimmung ber Griechen, Oberhaupt ihres Staates zu werden. Mur bem Johann von Bethune gab Friedrich, bamit er ben Schein übertriebener Keinbschaft vermeide, die Freiheit wieder. Allein ebe jener mit Nachdruck einwirken konnte, ftarb er in Be= nedig; und nunmehr zerftreuten sich die, ihres Fuhrers be= raubten, von Gelbe entblogten, ber Bogerung ungedulbigen, Rreuxfahrer. Hierüber außerst betrübt eilte Balbuin II nach dem Rathe bes Konigs von Frankreich, im August 1238 zu dem Papste und bat ihn: er moge milbe gegen Friedrich verfahren, weil offenbar bloß die Spannung zwi= schen ihnen beiden jene harten Maagregeln gegen die Kreuzfahrer veranlagt habe.

Es waren aber seitbem mehre Ereignisse eingetreten, welche jene Spannung eher erhohten, als verminderten.

<sup>1</sup> Du Fresne hist. IV, 8-11.

<sup>2</sup> Schreiben vom 17ten Marg bei Raynald S. 25.

Der Raifer beharrte bei feiner Unficht über bie Lom= 1238. barben. Sie war meber fo weife, als Schmeichler, noch fo portheilhaft, als Eigennütige behaupteten; boch erscheint es nicht unnaturlich, daß fie fich in ihm befestigte, ba fogar Salimbeni (einer feiner beftigften Reinde und in ber Regel ein großer Lobredner ber Lombarden) von diefen fagt: "fie find fehr unzuverläffig und zweideutig, reben anders und bandeln anders und entschlupfen, gleich wie die Male, um fo eber, je fefter man fie zu halten glaubt !." Dur hatte Friedrich nicht ben Schein nublofer Unerbittlichkeit und fin= fterer Graufamkeit auf fich laben follen; mahrend er auf anderem Bege mehr erreichen fonnte, und es feineswegs an einleuchtenben Grunden fur bie achten 3mede fehlte. Merkwurdig find in biefer Sinficht folgende, einem offent= lichen Schreiben bes Raifers entnommene Meugerungen 2: "Wie fehr die Rechte bes Reiches burch ben Wechsel ber Beiten niedergetreten und erdruckt find, wie fehr beffen Rube ehemals und leider noch jebo geftort ift: bas hat Jeder, welches öffentliche Umt er auch bekleibe, ja welches Stan= bes er irgend fen, burch Berluft an Gutern und burch Beleidigungen feiner eigenen Perfon erfahren und erfahrt es noch ohne Unterlag. Nicht unnaturlich leiden aber die Glieder mit bem Saupte, ohne beffen Unverlettheit (wie ihr nun aus ber Erfahrung wißt) bie kunftreiche Bufammenfugung jenet Glieder nie unbeschädigt bleiben kann; ja eine Abhulfe ihrer Leiden lagt fich gar nicht erwarten, ohne Berftellung bes Sauptes, von welchem jebe Rraft erft Festigkeit und Leben erhalt. In folche Lage ift bas Reich, in folche Lage find die Unterthanen burch Unrecht aller Urt gekommen, daß es uns oft rathfam erfcheinen muß, unerlaubte Ausschweis fungen, welche felbst vor unferen Augen geschehen, ungerügt

<sup>1</sup> Obliqui enim sunt valde et lubrici, dum aliud loquuntur et aliud agunt, ut si velis anguillas aut murenulas strictis tenere manibus, quanto fortius presseris, tanto citius elabitur. Salimbeni 352.

<sup>2</sup> Petr. Vin. III, 76.

1238, zu lassen und davon hinwegzusehen; ja, was noch viel unserträglicher ist, daß wir, um größeren Gefahren auszuweichen, das zu thun gezwungen werden, was wir nicht wollen."

Solchem, fur einen Raifer unerträglich bitteren 3wange follte nun ber Krieg ein Enbe machen; welcher inden mit weit mehr Schwierigkeiten verbunden war, als Kriedrich Unfangs glaubte. Denn obgleich er überall bie Dberhand im freien Felbe hatte, und von bedeutenderen Stabten fast nur Bologna, Piacenza, Mailand und Brescia widerffanben; fo wurden boch eben baburch vier Belagerungen nothig. Dem Kaifer fehlte es aber an Gelbe, um Goldner lange zu bezahlen, ober bei guter Laune zu erhalten; und noch weniger Lust hatten die Lehnsmannen, über ihre eigentliche Dienstzeit zu verweilen: wogegen bie Burger ausbauern wollten, ober ausdauern mußten. Ferner waren in jener Beit die Mittel und die Runft der Bertheidigung, den Mit= teln und der Kunft des Ungriffes überlegen. Endlich reichte Friedrichs Macht auf feine Weise bin, jene ungehorfamen Stabte gleichzeitig zu umlagern; fo baß, bei ber Richtung bes Ungriffes auf einen Punkt, immer fo gefahrliche als thatige Reinde im Rucken blieben.

Ungeachtet biefer Schwierigkeiten mußte nun aber ein Entschluß gefaßt werden, und da Bologna zu entsernt, Piacenza durch den Po geschüßt und vereinzelt lag, so blieb nur die Wahl, ob man Mailand oder Brescia belagern wolle, welche Städte in näherer Verbindung mit einander standen.

Für die Belagerung Mailands sprach: daß die Einnahme dieser Stadt den Widerstand der übrigen auf eine entscheisdende Weise brechen und den Krieg beendigen werde; allein das Unternehmen erschien auf der anderen Seite sehr schwer, und der Ausgang sehr zweiselhaft. Wenn dagegen das minder machtige und weniger besestigte Brestia erobert und Mailand ringsum von kaiserlichen Städten eingeschlossen sehr, werde es sich, wo nicht zur Unterwersung, doch zur Unthätigkeit gezwungen sehen. Auch mochte Ezelin für diesen

Befchluß eifrig gestimmt haben, weil er hoffen konnte Brescia 1238. unter feine Botmagiakeit zu bekommen, nie aber Mailand.

Bor bem Unfange ber Belagerung ichrieben die ben Raifer begleitenden Fürsten an bie Einwohner von Brescia 1: "bie unglucklichen Spaltungen batten bem Ganzen wie ben Einzelnen nur zu fehr geschabet. Jest fen endlich ber Rai= fer mit hinreichender Beeresmacht erschienen und habe faft im ganzen gande Ordnung bergeftellt, ben Gehorfamen Recht und Gnabe bewilligt und ben hartnackig Ungehorfamen bie gebuhrende Strafe angebroht. Diefen Befdlug murben bie gegenwartigen und abwefenden Furften auf alle Beife mit ihrem jegigen und funftigen Befigthum unterftugen; ja bie weltlichen Fürsten wurden eher Beiber und Rinder nach Stalien kommen laffen, als jemals ben Borfat aufgeben, Feinde bes Reiches zu bemuthigen. Bei fo bringender Ge= fahr mochten fich bie Burger ihrem naturlichen Berrn bem Raifer unterwerfen, und bedenken, daß man ungerechte, bie beschworene Treue aufhebende Verbindungen nicht gegen ihn anführen burfe; fie mochten, ehe größeres Unglud einbreche, bie Bermittelung ber Furften annehmen, und überzeugt fenn, baß fie auf freundlichem Wege gewiß Alles erlangen wurs ben, was irgend zu ihrer Erhaltung und zur Befferung ihres Buftandes biene."

Alfo nur in Beziehung auf die Mailander, als die Hauptemporer2, wies der Kaifer den Beg eines freien Berstrages zurud: aber auch Brescia wollte fich lieber den großeten Gefahren aussehen, als seine Berbundeten durch einseiztigen Friedensschluß preis geben.

Deshalb umlagerte Friedrich, nachdem aus Apulien und unter König Konrad aus Deutschland Berftarkungen ange-

<sup>1</sup> Hahn. litt. princ. No. XIX.

<sup>2</sup> So scheint es wenigstens, und der Munsch die Maisander ganz zu vereinzeln, mag dazu beigetragen haben. — Der Stadt Verzelli verzieh Friedrich im Januar 1238 allen wider ihn erhobenen Aufruhr-Hiat, patriae monum. I, 1337.

1938 lanat maren, am britten August 1238 bie Stadt: allein bie Burger vertheibigten fich unter Unfubrung ihres Dobeffa Oberto de Iniquitade aus Viacenza 1, fo portrefflich, baff Die Raiferlichen fast gar feine Fortschritte machten und bie oben angedeuteten Uebel allmählich eintraten. Viel erwartete ber Kaifer von einem spanischen Baumeister, ber ihm bas Rriegszeug errichten follte: er fiel aber in die Bande ber Brescianer und wurde von ihnen gewonnen ober ge= amungen, mit großem Erfolge gegen bie Belagerer zu wir= fen. Mus Ungebuld und Born kamen beibe Theile bis gu graufamen Mitteln: fo befestigten die Brescianer faiferliche Gefangene an den bedrohtesten Stellen der Stadtmauer2. und wiederum ließ Friedrich Gefangene an feine bolgernen Belagerungsthurme binden, um diefe vor den Geschoffen gu fichern. Die Gebundenen riefen jedoch ihren Mitburgern 3u3: "gedenket ber Bundniffe, ber Freiheit, bes Ruhms!" Much hielt die Wechselfurcht nicht lange vom Schießen ab, und ob man fich gleich hutete bie Befreundeten zu treffen, starben doch wohl manche als Opfer fur ihre Partei.

Bu berselben Zeit ward Alessandia von den Kaiserlischen, Pavia und Bergamo von den Mailandern und Plascentinern angegriffen is beides ohne entscheidenden Ersolg. Bologna bekriegte Modena und gewann die Burg Cigliano is der Bischof von Luttich schlug von Cremona aus die Plascentiner und nahm beinahe tausend gesangen. Um wichtigsten und mannichsachsten waren endlich die Fehden zwischen Ezelin und dem Markgrafen von Este. Dieser hatte im Einverständniss mit einem Theile der Bürgerschaft und mit

<sup>1</sup> Poggiali V, 190.

<sup>2</sup> Malvec. 911. Memor. Regiens. 1109. Johann. de Mussis gu 1238. Estens. chron. Monach. Patav. 677.

<sup>3</sup> Aehnliches geschah unter Friedrich I bei ber Belagerung von Crema. S. oben Band II, S. 122.

<sup>4</sup> Petr. Vin. II, 39. Mutin. annal. 271. Mediol. ann.

<sup>5</sup> Bonon. hist. misc. Alber. 566.

Takob von Karrara den Plan gemacht, am 13ten Julius 1238. 1238 das wichtige Padua zu überfallen. Schon war ein Theil ihrer Soldaten in die Stadt eingedrungen, schon fanz den sie hier bedeutende Unterstützung, und die Deutschen wollten, troth Ezelins Besehle, nicht sechten: dennoch verzlor dieser die Fassung nicht, sondern griff mit wenigen Gestreuen seine Feinde an, welche, auf gar keinen Widerstand gefaßt, so erschraken, daß sich alle auf die Flucht begaben, Uzzo kaum durch die Schnelligkeit seines Pferdes Rettung fand, Jakob von Karrara aber gefangen ward. In den weiteren Fehden konnte jedoch Ezelin so wenig entscheidend die Oberhand bekommen, daß er dem Kaiser schrieb: "er möge ihm, seinem treuesten Unhänger, zu Hülse eilen und den Markgrasen, als das Haupt aller Widersacher tressen; dann würden sich die übrigen Glieder leicht binden lassen."

Friedrich belagerte jest Brescia schon in den dritten Monat ohne Erfolg. Die Mannschaft, welche ihm der Kosnig von England und der Graf von Toulouse überließen, hatte ungeachtet aller Tapferkeit nichts entschieden?; wosgegen die Ausfälle der Bürger so heftig und der längere Ausenthalt während des regnichten Herbstes, so ungesund und beschwerlich ward, daß die Angreisenden einen Wafsenstillstand bewilligen und am neunten Oktober nach Eresmona zurückgehen mußten3. Dies hob den Ruhm Brescias und den Muth aller offenbaren und heimlichen Feinde des Kaisers.

Noch hoffte er indeß auf den glucklichen Ausgang eines Planes, das machtige Genua, und hiemit den ganzen nordwestlichen Theil Italiens fur sich zu gewinnen. Gefandte

<sup>1</sup> Ezelin entließ ihn erst aus ber Haft, als er Karrura abtrat und Treue versprach.

<sup>2</sup> Much ben Konig von Raftillen ersuchte Friedrich nach ber Schlacht von Rortenuova um Gulfe, und erbot sich zu ahnlichen Dienften. Martene coll. amplies, II, 1150.

<sup>3</sup> Malvec, 911. Math, Paris. 319.

1238. überreichten bem versammelten Rathe kaiserliche Schreiben und fügten hinzu: wie milde Friedrich alle seine Unterthanen behandele, wie trefslich er im sicilischen Reiche regiere, und wie nüglich er auch den Genuesern senn würde, wenn sie ihm den Eid der Treue und der Unterwerfung' leisteten. Schon war die Mehrzahl des Rathes für diesen Untrag gewonnen, als einige hievon benachrichtigte Bürger, an ihrer Spike Fulko Guercius, herbeieilten und erklärten: "ein so wichtiges Geschäft durfe keineswegs von dem Rathe und wenigen Beisigern abgemacht werden; es gehöre vor die gessammte Bürgerschaft."

Mls nun biefe, jum Berbruffe ber kaiferlichen Gefandten. vom Podesta berufen und ber Vorschlag nochmals gepruft wurde, kam es zu bem Beschluffe: "man wolle bem Rai= fer keinen Gib leiften, fonbern bie Stabt gegen etwanige Ungriffe befestigen." So miglang Friedrichs Plan im Uugenblicke ber Musführung, nach genuesischen Berichten burch feine Schuld: weil die in ichablicher Uebereilung gemablten Musbrude und bie in falfchem Gelbstvertrauen gemachten Forberungen in einer freiheitliebenben Stabt ben größten Unftoß geben mußten. Diefe genuesische Darftellung wird aber gang unbegreiflich, wenn man bas, auf anderem Bege zu uns gekommene, kaiferliche Schreiben2 liefet. Daffelbe lautet namlich so zuvorkommend und höslich, so dankbar für frühere Dienstleistungen, fo milbe in Sinsicht ber Butunft, baß fich aus bemfelben, wenigstens gar fein gegrunde= ter Unftog hernehmen lagt. Da findet fich endlich, daß ber genuesische Berichterstatter las: "ber Raifer verlangt ben Eid ber Treue und ber Unterwerfung" (fidelitatis et dominii); wo ber Raifer schrieb: "er verlange ben Eib ber Treue und ber Lehnshuldigung (fidelitatis et hominii):"

<sup>1</sup> Juramentum fidelitatis et dominii. Barthol. ann. zu 1238, p. 479.

<sup>2</sup> Hahn litterae princ, No. XXI. Jacob. a Voragine chron. Jan. 47.

welche Forberung gar nicht neu und außerorbentlich war. 1238. Und an diesen Lese = , Schreib = ober Erklarungsfehler schei= nen die Feinde des Kaisers ihren Widerspruch siegreich an= geknüpft zu haben.

Beit wichtiger als biefe Unterhandlungen, maren bie, welche gleichzeitig mit bem Papfte geführt wurben. Der Sieg bei Kortenuova mochte manchem Freunde ber Kirche viele Beforgniffe erregen: allein Gregor, ber feine Kurcht kannte und fich nicht burch bloß weltliche Berechnungen und Rucklichten wollte bestimmen laffen, ergriff beshalb feine Maagregeln wiber ben Kaifer. Auch konnte er ihn ben Lombarben gegenüber nicht als ben Schuldigen verdammen, ober ihn unmittelbarer und erheblicher Beleidigungen ber Rirche überführen. Daber erneuten fich im August 1238 die Unterhandlungen in Rom, und waren (obgleich Friedrich glaubte, daß Gregor in ber Lombardei gegen ihn wirke, und biefer neue Unruhen ber Romer kaiferlichem Ginfluffe gu= fchrieb) burch bie geschickten Unterhandler wohl zu einem glucklichen Ausgange geführt worben, wenn nicht ein neues, ben Papft und feine Rechte unmittelbar verlegendes Ereig: niß bazwischengetreten mare'.

Schon seit uralter Zeit nahm die romische Kirche die Inseln Korsika und Sardinien in Unspruch, und bezog sich, zur Unterstützung besselben, bald auf die Schenkungen Konstantins und Pipins, bald auf neuere unläugdare Erwerbstitel. So unterwarf sich Korsika im Jahre 1077 an Gregor VII, welcher auch Lehen daselbst ertheilte, obgleich keineswegs alle Einwohner gutwillig seinen Besehlen gehorchten. Bald nachher, als Pisa und Genua über die Insel in Streit geriethen, versuhren die Papste als Lehnsherren

<sup>1</sup> Die Erzbischofe von Palermo und Messina, der Bischof von Reggio und der trefsliche Großrichter Thabbaus von Suessa, waren Friedbisch Bevollmachtigte. Rich. S. Germ. 1039. Regesta Frid. II, 332.

<sup>2</sup> Limperani II, 1-79. Orig. guelf. I, 593. Ristr. cronolog IV, 21.

1238. und Schiedsrichter; fanden aber jest bei ben italienischen Handelsstaaten so wenig unbedingten Gehorsam, als früher bei den Ureinwohnern Korsifas.

Roch bestimmter traten aus ahnlichen Grunden bie papft= lichen Unspruche auf Sarbinien' bervor. Innocens III au-Berte?: der romifche Stuhl habe bie Berrichaft, bie Gerichtsbarkeit und das Eigenthum biefer Infel. Daffelbe wieberholend verlangte Honorius III: baf Difa und Genua von ihren bortigen Besitzungen ben Lehnseid leiften und Bins gablen follten, und hob den über bie erfte Stadt beshalb ausgesprochenen Bann erft auf, als fie im Jahre 1217 gehorchte. Balb barauf's nahm er Marianus, ben Großrichter ber Landschaft Torre und bessen Sohn Bariso in Schut, und bestätigte ihre Unrechte. Bier Jahre nachher erklarte Benedikta, die Beberrscherinn von Massa und Ragliari, urkundlich Folgendes: "ich besitze alle meine Guter nur von der romischen Kirche und gable ihr jahrlich zwan= sig Pfund Silber . Niemand foll Richter, Beamter ober Buravogt werden, welcher nicht bem romischen Stuhle Treue schwort. Ueber Krieg und Frieden entscheidet ber Papft. Stirbt' ber Beherrscher ober bie Beherrscherinn von Ragliari ohne Kinder, so fallt ihr Erbe, nur mit Ausnahme von einem Drittel ber beweglichen Guter, an die romische Rirche. Wer diesen Bertrag übertritt, gahlt 2000 Pfund Strafe." - Unbekummert um Bertrag und papftliche Ginreben, febte fich aber ber Pisaner Subald Biskonti in ben Besit von Ragliari, und beirathete Abelasia, die Erbinn von Gallura und Torre. Sieruber geriethen beide, und aus abnlichen

<sup>1</sup> Ueber die Anspruche habrians IV, und die Belehnung Pifas mit Sarbinien burch Innocent II, fiebe Band II, S. 112, 194.

<sup>2</sup> Innoc III epist. III, 35. Reg. Hon. III, 3ahr I, urf. 305, 413; 3. II, urf. 749—752; 3. III, urf. 117, 119. Rayn. 3u 1217, §. 86; 3u 1218, §. 31.

<sup>3 3</sup>m Jahre 1220. Reg. Hon. J. IV, urk. 177.

<sup>4</sup> Reg. Hon. 3 1X, urf. 344.

Grunden auch der Groffrichter Peter von Arborea, in ben 1238. Bann; welchen Gregor IX erft im Sabre 1237 lofete, nach= bem fie ihm die vortheilhaftesten Bedingungen bewilligt hatten. Peter namlich empfing feine Besitzungen vom Papfte au Lehn, gablte jahrlich 1100 Bngantiner und feste ibn für den Kall finderlofen Todes zum Erben ein'. Subald und Abelasia unterwarfen sich berfelben Abhangigkeit, und auch biefe vermachte, wenn fie keine Rinder hinterlaffe, ihr Erbtheil der romischen Kirche. So anerkannt war die Oberhobeit bes Papstes fast in ber gangen Infel, und so nabe mar er baran, unmittelbarer Berr berfelben zu werden. Da ftarb Subald Biskonti im Sabre 1238, und vermachte feine Besitzungen burch Testament an Johann Biskonti, Sohn von Subald Biskonti 2. Wir muffen annehmen, bag bies fein eigener Sohn gus einer anberen Che mar, und vermuthen, bag er ihm nur fein Erbe, nicht bas Erbe Abelafiens gu= fprach. Wenigstens tritt Johann nicht mit Unsprüchen auf bas lette bervor, und Abelafia erscheint als eine febr reiche Bittme, um beren Sand bie Ungefebenften zu werben nicht verschmahten3. Papst Gregor empfahl ihr einen eifrigen Guelfen aus ber Familie Porfaria, und fie mochte Unfangs auch wohl nicht abgeneigt fenn, ihn zu heirathen: fobald aber Raifer Friedrich als Brautwerber fur feinen mit einem edlen Fraulein erzeugten Sohn Enzius auftrat , übermog

<sup>1</sup> Matthaei Sardin. 17. Rayn. gu 1237, §. 16. Murat. antiq. Ital. VI, 12.

<sup>2</sup> Cartepec. di Cestello, Urk. 221. Camici zu 1238, Urk. IX, S. 81. Rach ben Reg. Hon. III, J. V, 177, verglichen mit Alber. 555, scheint Marianus von Torre ber Bater Barisos und Abetasiens zu seyn, und hubalb (Balbuin) beren Mann wird herrscher, nachdem Bariso im Jahre 1235 von ben Seinen ermorbet worden. Ja in den Regesten Gregors IX (Jahr IX, ep. 244) heißt es ausbrücklich: Marianus pater Adelasiae et Parasonis.

<sup>3</sup> Gazano I, 411.

<sup>4</sup> Rich, S. Germ, gu 1238. Regest. Frid. II, 311, 321, 328. Litterae princ. ap. Hahn, No. XXVI. Inveg. ann. 595. Heber

1238. ber Ehrgeiz und die Liebe zu dem außerst schonen Jungling. Sie reichte ihm im Oktober bes Jahres 1238 ihre Hand, und Enzius nannte sich seitbem bald Konig von Torre und Gallura, bald Konig von Sardinien.

Sobald ber Papft hievon Nachricht bekam, erinnerte er ben Raifer an fein im Sabre 1213 abgelegtes Berfprechen. ber Kirche Sarbinien und Korfifa erwerben und vertheibigen au belfen 1, und fügte, nach wiederholter Darlegung feiner Unspruche und Rechte, mit gurnendem Nachbrucke bingu: er fen nicht gesonnen biese beschränken zu laffen. Friedrich aber antwortete: "bie Raifer haben jene zum Reiche gehorigen Infeln in ungludlichen Zeiten verloren; ich bagegen babe, wie die ganze Welt weiß, geschworen alles vom Reiche Abgekommene wieder zu erwerben, und gebenke nicht in Er= fullung biefes Eides trage ju fenn." Ferner erinnerte er an ben Ginfluß, welchen Friedrich I bei Erhebung Barifos jum Konige von Sarbinien ohne Wiberfpruch ausgeübt hatte2, und benahm sich überhaupt fo, daß Gregor einfah: es konne, bei gleich unbedingt bingestellten Unsprüchen bes Reichs und ber Kirche, von einer milben Bermittelung ober theilweisen Unerkennung nicht die Rebe fenn. Und wiederum glaubte ber Raifer, er burfe, wie in Sinficht Mailands, von bem nicht abgeben, mas feine und bes Reiches Ehre zu erfor= bern scheine; sonst hatte wohl die Klugheitsfrage: ob er nicht an der Freundschaft des Papstes mehr verliere, als er an bem unficheren Befige Sarbiniens gewinne, mit entscheis benber Wichtigkeit in ben Borbergrund treten follen.

Unterbeß kehrte Gregor um die Zeit, wo die Belagerung von Brescia aufgehoben wurde<sup>3</sup>, trop alles Widerstanbes nach Rom zuruck, verbot den Bewohnern der Mark

Engine vor Allem Munche Lebensbeschreibung, welche umftanbiid ente wickelt, was ich nur andeuten kann.

<sup>1</sup> Math. Par. 327. Dben G. 157.

<sup>2</sup> Band II, G. 193, 194.

<sup>3</sup> Rich. S. Germ. 1039. Math. Par. 340, 341, 352.

Unfona bem Raifer Beiftand zu leiften, und ließ ben Rar= 1238, binalgefandten Gregor von Montelongo in Mailand offent= lich gegen ihn auftreten.

Richt minder theilte er allen geiftlichen und weltlichen Fürsten feine Beschwerben über ben Raifer mit, und gab einer neuen Gefandtichaft, welche biefer nach Rom schickte, ben Bescheid: ber Raiser moge fich in Betreff ber Lombar= ben, so wie schon fruher, bem papftlichen Musspruche unter-werfen, ober boch mit jenen einen vierjahrigen Baffenstill= ftand schließen, bamit mabrend biefer Zeit bem beiligen Lande geholfen werbe. Sierauf antwortete Friedrich bochft mahr= scheinlich nur ausweichend, glaubte aber boch ben Pauft zu beschwichtigen, indem er am achten December 1238 dem Raifer Balduin II mit feinen Kreuzfahrern freien Durchzug burch alle von ihm abhangige Lander gestattete', und an Gregor felbst ichrieb: bag er in ber gewissen Soffnung auf balbige Berftellung bes Friedens, ernftlich an einen Kreuz= jug benfe. Wenige Wochen nachher brach Friedrich, ber fcon ermahnten Ginladung Ezelinos gemäß, von Cremona auf, und erreichte über Berona und Bicenza am 24ften Sa= 1239. nuar 1239 bie Stadt Pabua.

Alles war hier zu feinem Empfange aufs Berrlichste vorbereitet. Ezelin eilte ihm mit ben Rittern entgegen. bie ganze Burgerschaft stand in wohlgeordneten Reihen zur Seite, Die iconften Frauen ichloffen fich im ausgewahlte= ften Schmude, auf gefchicht gelenkten Pferben, bem Buge an und umringten ben Raifer. Ueberall ertonten 3mmbeln und Pofaunen, Bithern und freudige Gefange. Nicht we= niger Aufmerkfamkeit erregten und verbienten bie Schaaren ber Krieger, unter benen man Lombarben, Apulier, Deut= fche und Saracenen, ja fogar einige Griechen und andere Muslander bemerkte. Mis ber Bug bem prachtvoll gezierten Fahnenwagen ber Stabt nahte, ergriff Beinrich Tefta, ein Burger Pabuas, bie Kahne, fentte fie por bem Raifer und

<sup>1</sup> Du Fresne hist. IV, 16, 17. Rayn, au 1238, 5, 37.

1239, fprach: "großmachtigster Berr, biefe Kahne bietet euch bie Burgerschaft, auf bag ihr, burch bie Macht ber Krone eures Sauptes, Recht und Gerechtigkeit in Pabua erhaltet." Go viele Zeichen der Theilnahme und der Aufmerksamkeit er= freuten ben Raifer febr; er vergaß ber fo ernst über ibn einbrechenden Beit, überließ fich feiner urfprunglich beiteren Ratur und fagte zu Ezelino: "wahrlich, weber bieffeit, noch jenseit bes Meeres, noch in irgend einem Theile ber Welt, habe ich ein fo ritterliches Geschlecht, fo schone, in jeder Beziehung gewandte und gebildete, und doch so sittsame Frauen gefeben '." - Diefes Lob aus bem Munde eines Raifers. ber zugleich ein folcher Kenner ber Schönheit und Bilbung war, erwarb ihm viele Freunde und Freundinnen, und gern verweilte er über zwei Monate in ber Stadt. Doch ver= floß diese Beit keinesmegs ohne ernfte Geschafte; insbeson= bere suchte Friedrich ben Markgrafen Uzzo von Efte, burch mundliche Vorstellungen aller Urt und burch Erinnerung an die Treue seines Baters, fur sich umzustimmen. Indeß ge= lang bies nur halb; benn bem Saufe Romano nachzuste= ben, ober auch nur ihm nicht vorgezogen zu werben, galt bem Markgrafen für eine unerträgliche Beleidigung?.

Unterdeß kam der Palmfonntag, der 20ste Marz 1239 heran, und die an diesem Tage gewöhnlichen Feste, Wettzrennen und Kämpse wurden diesmal zu Ehren des Kaisers noch weit prächtiger und mannichsacher als sonst gehalten. Friedrich saß an einer eigens deshald erhöhten Stelle, zeigte sich theilnehmend, freundlich und herablassend gegen Tedermann, und sein Großrichter Peter von Vinea seizte den Bürgern in einer geschickten Redez des Kaisers gerechte und wohlwollende Gesinnungen aus einander. Auch zeigte sich überall Freude und Jubel, Begeisterung, Liebe und Berztrauen. Nur einige sombardisch Gesinnte sprachen in stillem

<sup>1</sup> Roland. IV, 9.

<sup>2</sup> Bonon, hist, misc, Ricobald, hist, imper, 128, Patav, chron. 1134.

Ingrimme zu einander: "dieser Tag wird sich dem glucks= 1239. trunkenen Tyrannen zum Jammertage wandeln; denn heute bannt ihn der heilige Papst in Rom und übergiebt ihn dem Teusel." Niemand wußte, woher diese Rede ihren Unfang genommen; sie wuchs schnell zu vielzüngigem Gerüchte hinan, und warf schreckhaft ihre Todesschatten über das heitere Fest. Auch hatten die Urheber richtig geweissagt, oder waren insegeheim von des Papstes Beschlüssen unterrichtet.

Gregor namlich hatte sich, unzufrieden mit bes Raifers ausweichenden Untworten, immer fester den Lombarden an= geschloffen, Werbungen in dem Kirchenstaate immer ftren= ger verhindert, und die Drohung laut ausgesprochen !: baß er, wenn Friedrich die Ungelegenheiten bes oberen Italiens nicht feinem Schiedsfpruche anvertraue, bie barteften Maagregeln gegen ihn ergreifen werbe. Deffungeachtet that diefer nichts Erhebliches um ben Papft zufrieden zu ftellen: entweder weil er geschickten Unterhandlungen ferner vertraute, ober feinem Rechte nichts vergeben wollte, ober end= lich bes Papftes offene Reindschaft fur fein großeres Un= gluck hielt, als beffen ichon langft eingetretenes beimliches Gegenwirken. Siebei ichlug Friedrich aber (zu fehr von fei= ner Perfonlichkeit auf Undere foliegend) die Rraft geiftlicher Baffen bei Beitem nicht boch genug an, und hatte um jeden Preis den doppelten, über alle und jede Rrafte bin= ausgebenden Rampf vermeiden follen: ben Rampf mit allen Gemuthern, die ben Gehorfam gegen die bestehenden Befete ber Kirche fur ichlechterdings nothwendig hielten; und mit allen benen, welche ihre Unabhangigkeit und eigene Befetgebung über Alles ichatten. Selbst Benedig trat auf die Seite bes Papstes: theils aus Dankbarkeit, weil er bie Stadt mit Genua ausgefohnt hatte, theils aus Furcht vor Kriedrichs und Ezelinos Macht, theils in ber Soffnung, Besitzungen in Apulien zu erwerben2.

<sup>1</sup> Litterae Pontif. ap. Hahn, No. 18. Patav chr. 673.

<sup>2</sup> Dandolo 350. Marin IV, 223. Rayn, zu 1238, §. 74. Der

1239. So bes Beiftanbes von Benebig, Genua und ber Lombarbei gewiß, sprach Gregor IX am Palmsonntage und am grunen Donnerstage, am 20sten und 24sten Mart 1239. ben Bann über ben Raifer , übergab beffen Leib (bamit bie Seele errettet werbe) bem Satan, entband alle Unterthanen von ihrem geleisteten Gibe, belegte jeden Ort mo er fich befande, mit bem Banne, entfette alle Geiftlichen, Die por ihm Gottesbienst halten oder mit ihm in Berbindung bleiben murben, und befahl biefe Schluffe in ber gangen Chris stenheit zur Nachachtung feierlichst bekannt zu machen.

Die Grunde biefes Berfahrens find großentheils ichon in ber bisberigen Erzählung berührt worden; ba jedoch manche jest zum ersten Mal erwähnt, manche wechselseitig bestritten werben, so ist es nothwendig bier ben Sauptinhalt ber von beiden Theilen erlaffenen, ohnehin ichon burch bie Korm fehr merkwurdigen Schriften, felbit auf die Gefahr einiger Wiederholungen, mitzutheilen.

Der Papft alfo erklarte 2: "ich habe ben Raifer gebannt, erftens: weil biefer, feine geleisteten Gibe boslich übertretend, gegen bie Rirche in Rom Aufstand erregt, mich und meine Bruber, Die Karbinale, von ihren Giben zu verbrangen sucht und bie Freiheit und Rechte ber romischen Rirche verlett.

3weitens: weil er ben Karbinalbischof von Praneste, welcher kirchlicher Ungelegenheiten halben zu den Albigenfern reisen follte, baran hindert.

Drittens: weil er im sicilischen Reiche, jum Berberben ber Seelen, viele Pfrunden unbefest laft, Rirchen = und Rlofter = Guter widerrechtlich an fich bringt, die Geiftlichen

Papft ftand im December 1238 ichon in freundschaftlichen und Soubverhaltniffen zu Benedig; ein noch engerer Kriegesbund ward im Geptember 1239 gefchloffen.

<sup>1</sup> Ueber ben Agg bes Bannes, Rayn. gu 1239, S. 14. Concil. XIII, 1148, 1156, Petr. Vin. I, 21.

<sup>2</sup> Math. Paris 329. Rayn. zu 1239, §. 2-12.

besteuert, vor weltliche Gerichte zieht, einsperrt, bes Landes 1239. verweiset, ja sogar mit dem Tode bestraft.

Viertens: weil er den Tempelherren und Johannitern, gegen die Bedingungen des Friedens, viele bewegliche und unbewegliche Guter nicht zurückgiebt.

Funftens: weil er alle Unhanger der Kirche feindlich behandelt, beraubt und verjagt.

Sechstens: weil er die Herstellung ber Kirche in Sora verhindert, die Saracenen begünstigt und sie unter den Christen, zur Knechtschaft der letzten und zur Berunreinigung ihres Glaubens, ansiedelt.

Siebentens: weil er ben zur Taufe nach Rom reifensben Sohn bes Nonigs von Tunis, und ben Gefandten bes Ronigs von England, ben romischen Burger Peter gefangen halt.

Uchtens: weil er Massa, Ferrara und andere bem romisschen Stuhle zugehörige Besitzungen, besonders aber weil er Sardinien seiner Herrschaft unterwirft.

Neuntens: weil er die Rettung des heiligen Landes und die Herstellung des lateinischen Kaiferthums hintertreibt, und den Spruch der Kirche in hinsicht der Lombarben verschmaht."

Sobalb im Unfange bes Monats Upril 1239 eine sichere Nachricht von dem über Friedrich gesprochenen Banne nach Padua kam, ließ dieser eine Bersammlung in das Stadtshaus berusen, und während er im kaiserlichen Schmucke auf bem Throne saß, trat der Großrichter Peter von Binea hervor und hielt eine sehr eindringliche Rede, welcher die Worte Dvibs!:

Bas wir verdient erdulden, mit Leichtigkeit wird es getragen: Nur die Strafe betrübt, die, nicht verschuldet, uns trifft, leichsam als Tert zum Grunde lagen. Er bewies, d

gleichsam als Text zum Grunde lagen. Er bewies, daß feit Karl dem Großen, kein Kaiser so gerecht, milbe und großmuthig gewesen sen als Friedrich, und die Kirche ihm

<sup>1</sup> Ovid. Heroid. V, 7. Roland. Patav. IV, 10.

1239. bennoch so viele Ursache zu gegründeten Klagen gebe. Nachs bem Peter von Vinea geendet hatte, stand der Kaiser selbst auf und sagte zu allem Bolke: "wäre der Bann rechtmäßis ger Weise über mich gesprochen worden, so würde ich zu jeder Genugthuung bereit seyn. Weil aber der Papst diese übermäßige Strafe ohne genügenden Grund und übereilt gegen mich verhängt hat, so muß sie mich doppelt schmerzen und beleidigen."

Dem Papste antwortete Friedrich nicht unmittelbar selbst, ergriff indeß eine Gelegenheit, ihm seine Rechtsertigung auf noch unangenehmere Weise zukommen zu lassen. Gregor hatte nämlich die Bischöse von Würzburg, Worms, Verzeelli und Parma schon früher aufgesordert, dem Kaiser die Gründe des Bannes unter gehörigen Zurechtweisungen vorzulegen; worauf der Kaiser in ihrer und in Gegenwart der Erzbischöse von Palermo und Messina, der Bischöse von Cremona, Lodi, Novara und Mantua, mehrer Lebte, Prezdigermönche und Minoriten seine Unschuld so demuthig als umständlich darthat. Diese, dem Papste im Namen jener Bischöse übersandte Rechtsertigung beantwortete nun die Unzklagepunkte, der Hauptsache nach, solgendermaaßen:

"Zu eins. Friedrich veranlaßte keinen Aufruhr in Rom, fondern unterstückte vielmehr den Papst in den gefährlichsten Lagen mit Geld und Mannschaft gegen die Romer. Wohl aber schloß der Papst mit diesen, gegen sein Versprechen, einseitig Frieden und schrieb ihnen, durchaus unwahr: die ganze Fehde sen wider seinen Willen unternommen.

Bu zwei. Auch im Traume fiel es bem Kaiser nicht ein, ben Bischof von Praneste gefangen zu sehen, obgleich er dazu wohl Beranlassung gehabt hatte: weil jener die Lombarden, im Auftrage des Papstes, zu Widerstand und Ungehorsam anseuerte.

Bu brei. Auf die unbestimmte Beschuldigung, daß ber Raifer Pfrunden unbesett laffe und Rirchengut an fich

<sup>1</sup> Petr. Vin. I, 21.

bringe, tann feine bestimmte Rechtfertigung ftattfinden. 1239. Mit feinem Wiffen und Willen geschah nie berlei Unrecht; auch wurde (wie der Papst weiß und gebilligt hat) dem Schreiber Wilhelm von Tokto aufgetragen, nach genauer Untersuchung, alles etwa wahrend ber langen Ubwefenheit bes Raifers, in die Sande ber Krone gekommene Rirchen= gut jurudaugeben. - Geiftliche murben, als folche, nie besteuert; wohl aber fordert man von ihnen die auf Leben und anderen Grundstucken haftenden Abgaben, fo wie dies in ber gangen Welt ublich und gefethlich ift. - Bon gefan= genen, bes Landes verwiesenen, ober getobteten Geiftlichen weiß ber Kaifer nichts; ber Papft mußte benn etwa bavon fprechen, bag man einige in ichweren Berbrechen ergriff und ber geiftlichen Beborde jur Beftrafung übergab; ober baß man andere, welche bes Berbrechens der beleidigten Maje= ftåt überwiesen wurden, nicht langer im Lande bulden wollte. Bielleicht meint aber ber Papft, wenn er von getobteten Geiftlichen fpricht: bag ber Abt von Benufium burch einen Mond, und wiederum ein Mond von einem anderen er= morbet wurde: biefer Beweife von mangelnder Ordnung und Rirchenzucht erinnert sich der Kaifer allerdings fehr wohl.

Bu vier. Den Tempelherren nahm man, nach Vorschrift ber Gesehe, nur das, was sie von unrechtmäßigen Inhabern der höchsten Gewalt, oder während der Minderjährigseit Friedrichs, von dessen offenbaren Feinden an sich gebracht hatten. Ferner mußten sie einige bürgerliche Grundsstücke herausgeben, weil ein altes Reichsgeset Erwerbungen solcher Art unter Lebendigen verdietet, und vorschreibt daß burch letztwillige Verordnung Gewonnenes, binnen Jahresprist an einen die Steuern übernehmenden Bürgerlichen veräußert werden musse. Ohne eine solche Veschänkung würsben die Orden bald alles Land erwerben, und auf den Grund ihrer einseitigen und ungerechten Freibriefe, ohne Abgaben behalten wollen.

<sup>1</sup> Im Februar 1240 warnt Friedrich ben Canbichaftsmeister ber

1239. Bu fünf. Niemand ist gegen den früheren Friedensschluß seiner Guter oder Aemter beraubt worden; wohl aber
sind Einige entwichen, weil sie fürchteten für andere Berbrechen bestraft zu werden. Diese mogen sich stellen und
darüber rechtsertigen; als Freunde Gregors nimmt und nahm
sie Keiner in Anspruch.

Bu sechs. Keine Kirche warb entweiht oder zerstört, und die, welche in Luceria (wenn man etwa darauf zielt) vor Alter eingefallen ist, will der Kaiser gern neu erbauen lassen. Das Unglück, welches Sora betraf, war Folge des Ungehorsams und gründete sich auf rechtlichen Ausspruch. Die Saracenen endlich, welche erst zerstreut in Sicilien wohnten und in bürgerlicher und kirchlicher Hinsicht nachteilig wirkten, sind gerade deshalb an einem Orte in Luceria angesiedelt worden, um für die Freiheit der Christen und die Erhaltung des reinen Glaubens zu sorgen!

Bu sieben. Abbellasis, welcher aus Furcht vor seinem Oheime, dem Könige von Tunis entsloh<sup>2</sup>, lebt frei in Apuslien und ist vom Kaiser mit Pserden, Kleidern und Gelde beschenkt worden; nie aber hat er (wie die Erzbischöse von Palermo und Messina bezeugen) die Absicht geäußert, daß er sich wolle tausen lassen. Sollte er hierin seine disherige Gesinnung andern, so wurde dies dem Kaiser eine große Freude gewähren. — Peter auß Rom ist keineswegs ein Gesandter des Königs von England, sondern überbrachte nur Schreiben, worin sich dieser für ihn verwandte. Weil aber der König nicht wußte, wie großer Verbrechen sich Peter schuldig gemacht hatte, so konnte man auf jene Verswendung keine Rücksicht nehmen.

Bu acht. Die Unspruche des Papstes auf Massa, Fer-

Templer in Italien, sich seinen Feinden anzuschließen, und malitiose sub cursorum specie, pecuniam ab inimicis acceptam deserre. Regesta 340.

<sup>1</sup> Reg. Frider, 307.

<sup>2</sup> Reg. 307, 398. Davanzati praef.

rara u. f. w. find unerwiesen, und noch weniger geht es 1239, ihn an, wenn Enzius Abelasien heirathet.

Bu neun. Der Kaiser nimmt alle wahren Kreuzsahrer freundlich auf und unterstüht sie; ja er würde, wenn ihn der Papst nicht selbst daran hinderte, gern seine Kräste für sein morgenländisches Reich verwenden. Im Fall aber, unter dem Borwande das Kreuz zu predigen, Unruhstister die Menge um sich versammeln, ungebührlich über den Kaiser sprechen, oder gar, wie Iohann von Vicenza, sich an dessen Stelle zu Herrschern aufzuwerfen suchen, so darf und muß er allerdings solche Misbräuche verhüten.

Bas endlich die lombardischen Ungelegenheiten betrifft, fo hat Friedrich ber Rirche breimal die Entscheibung anvertraut; - breimal, ohne Erfolg. Denn die 400 Reiter, welche die Lombarden, nach bem erften papftlichen Spruche, bem Raifer ju Gulfe ftellen follten, gebrauchte Gregor wider den Raifer; die nach bem zweiten Spruche zu ftellen= ben 500 Reiter bat Niemand zu feben befommen; bas britte Mal schwieg ber Papst gang und entschied nichts, bis er horte, Friedrich giebe mit Beeresmacht über die Alpen hinab, und verwarf felbst bann noch bie gerechte und natur= liche Bedingung: daß ber Spruch binnen einer gewiffen Frift erfolgen und bie Ehre bes Reiches nicht verleben folle. Gern wollte ber Raifer ihm und ben Combarden in allem Gerechten Genugthuung leiften; aber nach fo ungeheuren Unmaagungen der letten und fo mancher feindlichen Maaß= regel bes erften, erschien eine unbedingte Unterwerfung unter einen funftigen unbekannten Spruch nicht bloß zu gefährlich, sondern auch zu unwürdig."

Außer biefem, die Thatsachen streng und ruhig erörterns ben Schreiben, erließ der Kaiser andere an die Kardinale, die Romer, die christlichen Konige, die deutschen und franzosischen Großen, an alle Geistliche u. U. m., worin das Verfahren und die Grundfage des Papstes auf eine viel

<sup>1</sup> Reg. 256, 368. Rayn, 1239, S. 11.

1239. heftigere und einbringlichere Beise geschildert waren. Bir theilen auch hievon das Wichtigste mit.

Die Karbinale ermahnte Friedrich icon am fiebenten April ': fie follten, ihrer Burbe und ihrer Pflichten eingebenk, ben Papit zur Magiaung und zur Gerechtigkeit anhalten. Denn wenn er gleich, als ein ftanbhafter Mann, Unglud zu ertragen fabig fen, fo burfe er fich boch, als Raifer, fo Ungeheures nicht gefallen laffen; vielmehr werbe er, bei langerer feindlicher Behandlung, von ben ihm zu Gebote ftebenben Mitteln, gegen bie Rirche Gebrauch machen. - Diefer Brief kam aber erft nach gesprochenem Banne in Rom an, und auf den Widerfpruch einiger Rarbinale batte Gregor feine Ruckficht genommen. - Den Romern fcrieb Friedrich: "Rom ift bas Saupt bes Reiches, und ber Raifer führt von Rom ben Ramen. Um fo mehr muffen wir erstaunen, bag bie Stadt, welche unfere Ehre über Alles forbern follte, die Burger, welche fich wie eine Mauer unferen Reinden entgegenstellen follten, baf diese seben, horen und ruhig bulben, mas ber romische Bifchof gegen ben romifchen Raifer, ben Boblthater bes romischen Bolkes, in Rom bochft Ungebührliches that! Alle find in bewußtlofen Schlaf verfunken, und unter bem romulifchen Stamme, unter ben adlichen und burgerlichen Quiriten, unter fo vielen taufend Romern fand fich auch nicht Einer, welcher aufgestanden mare und ein einziges Wort ju unferem Beften gesprochen, ober über bas uns jugefügte Unrecht Mitleiben gezeigt hatte! Bas jener Berleumber unferes Namens nirgend anderswo zu thun wagte, voll= brachte er im Bertrauen auf die Beistimmung ber Romer: und ihnen wird man ben Frevel allein zurechnen, wenn fie nicht schnell ihre und unsere Ehre rachen. Wir follen eure, ihr follt unfere Rechte vertreten und fcbuben; wenn ihr aber nachläffig und undankbar befunden werdet, so muffen

<sup>1</sup> Rayn. 5u 1239, §. 13. Petr. Vin. I, 6. Math. Paris 340. Concil. XIII, 1149.

wir (ba uns keine Furcht, fondern freie Zuneigung bisher 1239. 30 Wohlthaten gegen die Romer antrieb) obwohl ungern,

643

unfere Gnade von Allen und von jedem Einzelnen abziehen!"

In anderen Schreiben vom 20sten Upril stellte Friedrich allen Königen und Fürsten seine Verhältnisse zu den Papesten, von dem Tode seines Vaters und der Erhebung Ottos IV an, bis auf die neueste Zeit, rechtsertigend dar. Der sachliche Inhalt war im Allgemeinen nicht neu; wohl aber ward erst jeho kund, daß selbst in den Augenblicken des Friedens und der scheindar vollkommenen Ausschnung, kein unbeschränktes Vertrauen, kein rücksichtsloses Versahren zwischen Friedrich und Gregor stattgefunden hatte. Teder beschuldigte den andern der Hinterlist und geheimer Ränke, welche immerdar neben den öffentlichen Maaspregeln herzgegangen seyen.

"Blidet umber (fo fpricht ber Raifer) mit euren Augen, ihr Menschenkinder, und horchet auf mit euren Ohren! Betrachtet bas allgemeine Mergerniß ber Belt, ben 3wiefpalt ber Bolfer, ben Untergang ber Gerechtigkeit. Bon Babylone Melteften geht alle Nichtswurdigkeit aus; welche, indem fie das Bolk zu regieren scheinen, die herrschaft in Bitterkeit, und bie Frucht der Gerechtigkeit in Bermuth verwandeln. Moget ihr unfere Sache wohl betrachten, ihr Fürsten und ihr Bolfer, und unfere Unschulb genau erten= nen: benn mit bem Maage womit man uns mißt, werbet ihr auch gemeffen werben, und bie Klugen holen Baffer, wenn beim Rachbar Feuer ausbricht. - Der Papft, von bem wir zeither glaubten, er gedenke nur ber Dinge bie broben find, und tebe in himmelshohen, ift unerwartet als ein Mensch, ja noch geringer befunden worden, da er Mensch= lichkeit und Wahrheit bei Seite sett. Die Lombarden, welche ihre frevelhafte Billfur Freiheit nennen und unfere und unferer Borfahren Rechte mit Fugen treten, fanden bei ihm Schut und Bulfe; und wahrend er verlangte, baß

<sup>1</sup> Math. Paris 332. Petr. Vin. I, 7, 21.

1239 wir feine unbegrundeten Unspruche gegen die Romer mit Beeresmacht unterftuben follten, verbot er und biefe Macht Behauptung unläugbarer Rechte nach Stalien zu fub= ren. Mailand, bekanntlich ber Mittelpunkt arger Rebereien 1, ift ihm lieber, als ber Raifer; ein Bund von Aufruhrern lieber, als das feit taufend Jahren die Kirche begrundende und beschütende Raiserthum! - Satten wir aber auch ben Papft auf frevelhafte Beife beleidigt, fo mare bennoch bas regellose Berfahren nicht gerechtferrigt, wodurch er feine innerlich fochende Buth und Schlechtigkeit an ben Zag legt. Daber erklaren wir, - nicht gur Berabfebung feines Umtes, fondern um feiner perfonlichen Mangel willen baß Gregor nicht wurdig fen Chrifti Stellvertreter, Petri Nachfolger und ber Vorforger fur alle glaubigen Seelen zu fenn. Ohne mit ben Karbinalen, feinen Brubern, ber Rirchenordnung gemäß zu berathen, fist er einfam in feiner Rammer, die Raufwage in Banben haltend, banach bindend und lofend, fein eigener Schreiber, Wage = und Bahl = Dei= fter! Uns aber liegt die Sorge ob, daß die Chriftenheit nicht langer von foldem Sirten in bie Erre geführt, fon= bern eine allgemeine Kirchenversammlung berufen werbe, auf welcher wir bies Alles, ja noch Barteres, gegen ben Papft erweifen wollen. - Schlagen wir bas Buch unferes Gemiffens aufs Sorafamfte nach, fo finden wir burchaus keine Beranlaffung ober Urfache, welche biefen feindseligen Mann fo beftig hatte bewegen fonnen: es fen benn, weil wir es fur unpaffend und unwurdig hielten, unfern Sohn Engius mit feiner Dichte zu vermablen 2."

"Ihr aber, Konige und Fursten des Erdkreifes, bedauert nicht blog uns, sondern auch die Kirche: denn ihr Haupt

<sup>1</sup> Die Maitander verbrannten Keher, um sich von diesem Vorwurse bes Kaisers zu reinigen, und errichteten ihrem Podesta Oldradus dafür ein Ehrendenkmal, in dessen Inschrift es heißt: Catharos, ut debuit, ussit! Saxii archiepisc. II, 684. Math. Par. 366.

<sup>2</sup> Concil. XIII, 1157. Anon. Ital. 257. Ricob, hist. imper. 127.

ist schwach, und ihr Fürst gleichsam ein brüllender Lowe; 1239. in ihrer Mitte sitt ein ungetreuer Mann, ein besubelter Priester, ein wahnwißiger Prophet. Und geht freilich solch Unheil am nächsten an, und wir fühlen am hartesten die Folgen papstlicher Unthaten: aber unsere Schmach ist zusletzt auch die eurige, und eure Unterjochung erscheint leicht, sobald der römische Kaiser bezwungen ist. Das Alles schreisben wir euch nicht, als ob und die Kraft zur Abwendung solchen Unrechts sehlte; sondern damit die ganze Welt einssehe und erkenne, daß die Ehre aller weltlichen Fürsten angegriffen wird, sobald man auch nur Einen beleibigt '."

Balb barauf erging noch eine andere allgemeine Klage Friedrichs an die gange Chriftenheit über bas Berfahren bes Papftes und ber Karbinale, bes Inhalts 2: "es ver= fammelten fich die Pharifder und Schriftgelehrten und hiel= ten einen Rath uber ihren Berrn, ben romischen Raifer. Bas follen wir machen, sprachen sie, ba biefer Mensch über feine Feinde fo triumphirt? Wenn wir ihm freie Sand laffen, so wird er ganz Lombardien unterjochen, und nach kaiferlicher Beife nicht zogern uns, fo viel er vermag, von unferen Stellen zu verjagen und unfer Geschlecht auszu= rotten. Er wird ben Weinberg bes Berrn Bebaoth anderen Arbeitern anvertrauen und uns ohne Gericht verurtheilen und verderben. Daber lagt uns gleich Unfangs wider= fteben, ehe ber kleine Funke gur verwuftenben Flamme an= wachst, ebe bie geringe Krankheit sich bis aufs Mark bin= durchfrift. Ohne Rudficht auf etwanige Ginreben, wollen wir ben Raifer nicht bloß mit Worten angreifen, fondern mit allen unferen, nicht langer zu verbergenden Pfeilen. Bir wollen diese absenden, bis sie ihn treffen, treffen, bis fie verwunden, verwunden, bis er niedersturze, ihn nieder=

<sup>1</sup> Petr. Vin. I, 21. Math. Par. 341.

<sup>2</sup> Petr. Vin. I, 1. Da von Friedrichs Obermacht über die Combarden die Rede ist und des Papstes Antwort sich barauf zu beziehen scheint, so gehort diese Rage nicht zu 1227, sondern hieler.

1239, fturgen, daß er nie wieder aufstehe und endlich die Nichtig= feit feiner anmaaglichen Traume einfehe! - Go haben in unferen Tagen die Pharifaer auf Mofis Stuble figend, fic in ihrer Thorheit gegen ben romischen Raifer erhoben und. als Unklager und Richter über erfundene Berbrechen, alle Gerechtigkeit mit Fugen getreten. Ihres Bergens Bosheit hat fie innerlich und außerlich fo verblendet, daß fie die Gewalt ber Schluffel grundverkehrt migbrauchten, um einen unschuldigen und gerechten Fürsten zu verdammen. Und jener Bater aller Bater, ber fich einen Knecht ber Anechte Gottes nennt, verwandelte fich hiebei in eine taube Schlange. borte, Recht und Billigkeit bei Seite febend, des Raifers Grunde nicht an, warf (allen Rath verschmahend) ploplic fein Ungludswort wie einen Stein aus ber Schleuber in die Welt, und rief tropia und aller Folgen uneingebenk: was ich gefchrieben, bas habe ich gefchrieben!"

"Aber bu, Statthalter Chrifti und Nachfolger Peters, bes bemuthigen Fischers, warum fliehst bu von Buth er= griffen, das, weshalb ber Ronig ber Ronige Rnechtsgeftalt annahm? Sage mir, ich bitte bich, was jener Lehrer aller Lebrer nach feiner Auferstehung zuerft feinen Schulern ge= bot? Er sprach nicht: nehmet Waffen und Schild, Bogen und Schwert; nein, er fprach; Friede fen mit euch! Bas ließ ber Sohn bes ewigen Konigs, als er babin guruckfehrte, woher er gekommen mar, mas ließ er feinen Schus Iern? Liebe hinterließ er ihnen und Frieden; daran follten fie vor allem Underen immerbar festhalten. Warum nun, angeblicher Statthalter Chrifti, Rachfolger Peters, warum weichest bu gang von ihren Bahnen ab? Petrus verließ auf Christi Ruf all bas Seine und jog ben Weg bes Lebens vor, als einer ber zwar außerlich nichts besitt, aber boch innerlich Alles hat, indem er dem Schape des himmlischen Baterlandes eifrig nachstrebt. Du hingegen, folches boberen Schahes ermangelnd, trachtest unablassig Segliches zu verfchlingen, und die gange Welt reicht nicht bin um die Gier beines Bauches zu fillen. 2118 Petrus an bas icone Thor

tam, fagte er zu bem Sinkenben: ich habe fein Golb ober 1239. Silber; wogegen bu, fobalb ber Goldhaufen, ben bu ans beteft, fich zu vermindern scheint, fogleich mit bem Sinkenben hinkest und angstlich bas suchest, mas von biefer Belt ift. Wenn bu aber, nach Chrifti Befehl, als Rirchenbirte Urmuth predigst: warum fliehest bu was bu anpreifest? warum haufest bu Gold auf Gold? Petrus wollte, felbft ba er von brennendem Hunger gepeinigt mar, nichts Un= reines effen: bu aber lebst um zu effen, und auf allen bei= nen Gefagen fteht mit golbenen Buchftaben gefchrieben: ich trinke, bu trinkest. Dieses Wort wiederholest bu bei Tifche fo oft, daß bu nachher, wie in ben Simmel verzuckt, hebraifch, griechisch und lateinisch sprichst, und, obgleich bis oben überfüllt, auf ben Flügeln ber Winde zu fchme= ben glaubst. Dann ift bir bas romische Raiferthum unterworfen, bann bringen bir bie Konige Geschenke bar, bann erschafft bir ber Bein Rriegesheere, bann bienen bir alle Bolfer! Die Furcht vor Gott und die Scham bei Seite febend, beschütest bu die Reger' und giebst liftig vor: bu fenest bazu berechtigt, weil ber Raifer fie besiegen und sein Recht zu weit verfolgen mochte! Unter bem Schatten bes beiligen Apostels Petrus, murben (wie geschrieben fteht) bie schwersten Kranken gefund: bu bingegen bringst nur Krieg und wirkest, daß unschuldig Blut vergoffen werbe. Durch beine Schuld flagt bas verlaffene Jerufalem, burch beine Schuld kann ber Raifer bem heiligen gande nicht zu

<sup>1</sup> In diesem Sinne schreibt Bruber Bernher:

Gregorje, babest, geiftlicher Bater, mache unde brich abe binem staf. Du wende, bag in vrember weibe iht irre tousen biniu schaf:

Ez wahset junger wolve vit in trugelicher wat; (Kleibung, Tracht) Lamparten (Lombarbei) gluet in keherheit: warumbe tescheftu baz niht, Daz man so vil ber biner schafe in keher vuore (Weise) weiben siht? Si schenkent dir von golbe ein trank, baz dich in sunden lat.

Dem Reiser hilf fin reht behaben, Daz hoebet bich und alle geiftlich' orben.

pagen Minnefinger II, 227, Ro. 2.

1239. Hulfe eilen; du bauest dir von den Beiträgen der Gläubigen Häuser und Paläste, statt sie für jene känder zu verwenden '. Laß ab vom Bösen, gedenke des armen Papstes Silvester und des großmuthigen Kaisers Konstantin; widersseit dich nicht dem ächten Bertheidiger der Kirche. Sieben und siebenzig Mal, sagt unser herr, soll man den Schuldigen verseben: und du willst nicht einmal einen Unschuldigen verschonen, welcher um Berzeihung bittet? Nimm den Sohn, welcher gern in den mutterlichen Schooß der Kirche zurückehren will, milbe auf, damit er nicht aus seinem scheinbaren Schlase wie ein Löwe erwache, das Recht neu gründe, die Kirche regiere und die stolzen Hörner der Gewaltigen zerbreche."

2016 der Papft diefe harten Bormurfe borte, gurnte er gar febr und antwortete am 21sten Mai 1239 in einem nicht minder heftigen Schreiben 2: "aus bem Meere ift ein Thier aufgestiegen voll Namen ber Lafterung, mit ben gu-Ben eines Baren, bem Rachen eines wuthenben Lowen. und an ben übrigen Gliebern einem Parbel gleich. Es öffnet feinen Mund zur Schmahung bes gottlichen Namens und richtet giftige Pfeile niber bas Belt bes Simmels und bie bort wohnenden Beiligen. Mit feinen Klauen und eifer= nen Babnen mochte es Alles gerbrechen, mit feinen Fugen Alles gertreten, und erhebt sich nicht mehr heimlich, sondern offentlich und von Unglaubigen unterftust, gegen Chriftus, ben Erlofer bes menfchlichen Geschlechtes, um beffen Bunbestafeln mit bem Griffel feberifcher Bosheit auszulofchen. Boret alfo auf, euch zu wundern, wenn es ben Dolch fei= ner Verleumbungen gegen uns gudt: benn es ift ja auf= . gestiegen, um fogar ben Ramen bes herrn von ber Erbe zu vertilgen. Damit ihr aber feinen gugen burch bie Rraft ber Wahrheit widerstehen und feine Liften burch flare Gin=

<sup>1</sup> Gregorius, gregis disgregator potius, fagt Friebrich II. Cod. Vindob. philol. No. 61, fol. 77.

<sup>2</sup> Math. Paris 342. Concil. XIII, 1158.

ficht vereiteln konnt, so betrachtet genau das Haupt, Mit= 1239. tel und Ende dieses Thieres, das sich Kaiser nennt."

Auf diesen Eingang folgt nun eine umståndliche Erzählung alles bisher Geschehenen, woraus wir als neu, abweichend ober zweiselhaft nur Folgendes in der Kurze ansühren: "wir schlossen mit den Römern allerdings Frieden, weil der Kaiser seine Hulfsmacht hinwegzog und jene sich uns gebührend unterwarsen; keineswegs aber sührten wir mit ihnen während des Krieges einen für den Kaiser nachtheiligen Brieswechsel. Hingegen stand Friedrich in dem Augenblicke, wo er an unserem Tische saß, schon wieder in Berbindung mit den Feinden der Kirche."

"Nicht ber Papft, fondern ber Raifer felbst ift an ber Biderspenstigkeit ber Lombarden schuld: benn wenn er fich gegen biefe, an Bahl und Waffen machtigen, burch feste Stabte geschübten Burger, als ein milber Bater, als ein berablaffender Berr gezeigt, wenn er (nach unferem aufrichtigen Rathe) Beleidigungen vergeffen und Boblthaten erzeigt hatte, fo wurde gewiß aller Ungehorfam verschwun= ben fenn. Statt beffen trat er wie ein bewaffneter Racher auf, suchte keineswegs bie andere Partei zu fich heruber zu ziehen und bie Spaltungen zu beilen; fondern vergro-Berte biefe, felbst Partei nehmend, auf unbeilbare Beife! Wenn ber Bischof von Praneste (bei folden Berhaltniffen) Meltern, Bruber und Verwandte, mit Borbehalt ber faifer= lichen Rechte in Piacenza ausfohnte, so that er nichts Ungebührliches: wogegen die Beschuldigung unwahr ift, baß wir uns burch Gibe mit ben Lombarben gegen ben Kaifer verbunden hatten. - Fur beffen Bortheil wirkte im heiligen Lande ber von uns bevollmachtigte Erzbischof von Ravenna: nie aber haben wir bem Kaifer, wie er behaup= tet, alle fur Palaftina eingehenden Behnten und Ginnahmen angeboten, wenn er bie lombarbischen Angelegenheiten un= ferem Verlangen gemäß ordnen wolle."

"Bie kann Friedrich ferner laugnen, daß er bie Rirche im Reapolitanischen aufs Sammerlichste behandelt, und ihre

1239. Anhänger verfolgt? ba sogar die Barone und alle Laien burch seine Habsucht und Grausamkeit in Sklaven verwans delt sind, und kaum Brot zur Nahrung und Lumpen zur dürstigen Bedeckung übrig haben. Wie kann er läugnen, daß er römisches Kirchengut in Besitz nahm, und — wähzrend er listig Bevollmächtigte zu scheinbarer Entschuldigung an uns absandte — unsere Nechte noch frecher in Sarbinien verletete?"

"Nirgend ist seinen Worten zu trauen, unzählige Male brach er seine Verheißungen; deshalb sprachen wir über ihn, mit Rath unserer Brüder, den Bann. Unstatt aber hiedurch die verlorene Besinnung wieder zu gewinnen und sich vor Gott zu demüthigen, fällt er nur desto wüthender über uns her, und klagt uns unter Anderem zugleich der Habsucht und der Verschwendung an: während wir doch, durch Gottes Hülfe, den Kirchenstaat nicht wenig vergrösserten. Er zeiht uns der Undankbarkeit: während die Kirche ihn erzog, ihn einmal gegen Otto und dann zum zweiten Male gegen seinen eigenen Sohn schütze und ihm Ruhe verschafste, welche er um seiner Thorheit willen einbüßt oder einbüßen sollte."

"Reineswegs an Anmaaßungen ihm gleich, bekennen wir gern, daß wir (in Betracht des Mangels eigener Berdienste) nur ein unwürdiger Nachfolger Christi und zur Uebernahme eines Amtes unfähig sind, dessen Last ohne göttliche Beisstimmung und Hüsse Niemand tragen kann. Dennoch, soweit es unsere Gebrechlichkeit verstattet, erfüllen wir den großen Auftrag nach Maaßgade des Ortes, der Zeiten, der Personen, und ordnen das Erforderliche mit alleiniger Kückssicht auf Gott und seine Gebote. — Nichts aber verwundet des Kaisers Gemüth so tief, als daß er, die Gränzen aller königlichen Macht ohnehin überschreitend, nicht auch das Amt und die Rechte eines Priesters üben kann. Deshalb möchte der irdisch Gesinnte (der während seines ganzen Lebens Wenigen ohne Kücksicht, den Meisten nur für Geld Gerechtigkeit zukommen ließ) wie ein zweiter Zauberer

Simon, die Reinheit der Kirche mit weltlichem Schmuce 1239. beflecken, damit wir ihm alsdann auch verstatteten im Geiste lichen nach Wilkfür zu hausen. Darum hat er und Güter und Burgen angeboten, und mit Heirathsanträgen in Berssuchung geführt. Weil er aber diesen Plan (wie fast Sedem an unserem Hose bekannt ist) auf keine Weise und durch kein Mittel durchsehen konnte, vielmehr seine trügerischen Künste sich gegen ihn selbst wendeten: so nimmt er jeho seine Zuslucht zum Lügen, wie jene ägyptische Hure, welche dem Joseph unzüchtige Unträge machte, aber verschmäht ward und ihn dann — die Wollende den Nichtwollens den — bei ihrem Manne verklagte!"

"Eins ift jedoch, weshalb ihr euch, trot ber über jeden verlorenen Menschen zu empfindenden Trauer, freuen und Gott danken mußt; bag namlich ber Raifer, welcher fich gern einen Borlaufer bes Widerchrifts nennen bort, ohne bas nabe Gericht feiner Befchamung abzumarten, mit eige= nen Sanden die Schubwand feiner Abscheulichkeit unter= grabt und in jenen Rechtfertigungsschreiben feine Werke ber Finfterniß burch bie bestimmt ausgesprochene Behauptung ans Licht bringt: bag er von uns, bem Statthalter Chrifti, nicht gebannt werden tonne. Indem er fo der Rirche, auf welcher aller Glaube beruht, ben ihr burch bas Wort Gottes ertheilten Freibrief ber Macht zu binden und zu lofen, fete= risch abspricht, thut er selbst fund, wie schlecht er auch von ben übrigen Sauptstuden bes driftlichen Glaubens bentt. Collte aber Jemand zweifeln, baß er fich in die Worte feines eigenen Mundes verftrickt habe, ber hore zum fieg= reichen Beweife ber Bahrheit: biefer Konig ber Peftileng behauptet (wir bedienen uns feiner Borte): die gange Belt fen von brei Betrugern, Mofes, Muhamed und Chriftus, getaufcht worden, beren zwei in Ehren, ber britte aber am Solze hangend geftorben 1. Außerdem hat er mit lauter

<sup>1</sup> Tiraboschi storia lett. IV, 28. — Rohte läßt ben Kaifer biefe Dinge 1242 in Frankfurt sagen, weil die Fürsten seinen Sohn Konrab

1239. Stimme zu versichern ober vielmehr zu lügen gewagt: alle biejenigen wären Thoren, welche glaubten: ber allmächtige Gott, ber Schöpfer Himmels und ber Erde, sey von einer Jungfrau geboren worden. Diese Reherei unterstützt er durch ben Irrthum, daß Keiner, ohne eine vorhergegangene Vereinigung des Mannes mit dem Weibe geboren werde, und daß der Mensch überhaupt nichts glauben durse, was nicht durch die Natur und durch die Vernunft fonne bewiesen werden."

So gab Gregor ben vom Raifer gegen ihn erreaten Berdacht ber Regerei, in verftarktem Maage und auf eine um so bedenklichere Beife zurud, ba man sich noch andere Buge und Meußerungen Friedrichs erzählte, welche jenen. angeblich vom Landgrafen von Thuringen querft gehörten und bekannt gemachten Sauptvorwurf zu bestätigen ichie= nen. Der Raifer, fo bieg es, außerte: "wenn ber Gott ber Juden Neapel gesehen hatte, wurde er Palastina nicht fo gelobt haben ?." Er rief, beim Unblicke ber zu einem Rranken getragenen Hoftie, aus: "wie lange wird biefer Betrug noch bauern 3!" Er gab einem faracenischen Furften, welcher ihn zur Messe begleitete, auf die Frage: was ber Geiftliche mit ber Monftrang in die Sohe hebe? zur Untwort: "die Priefter erbichten, bies fen unfer Gott." Ein andermal zog er an einem Kornfelde vorüber und sprach: "wie viele Gotter wird man aus biefem Getreibe machen?" Er außerte endlich: "wenn die Kurften ihm beistimmten, fo wolle er ohne Mube für alle Bolfer eine beffere Glaubens: und Lebens = Weife anordnen 4."

nicht zum König erheben wollten; was aber mit ber Zeitrechnung und Geschichte nicht stimmt.

<sup>1</sup> Vi et ratione naturae heißt buchstäbtich etwas Anderes; siehe aber unten die nähere Eriauterung.

<sup>2</sup> Salimbeni 355.

<sup>3</sup> Quam diu durabit truffa ista! Alber. 568. Vitoduranus 4. Ursinus 1290. S. Aegid, chron. 590,

<sup>4</sup> Martin. Minor. 1625. Erfurt. chron. S. Petr. gu 1252. Chron. Udalr. Aug. gu 1245.

Solche von Tag zu Tag anwachsenbe Gerüchte und 1239. jene bestimmte papftliche Unklage, glaubte ber Raifer mit Nachbruck beantworten und fein rechtglaubiges Berhaltniß gur Rirche von bem feindlichen jum Papfte ftreng fonbern zu muffen. Er fchrieb in alle Lande: "bei Erschaffung ber Belt hat die gottliche Vorfehung zwei Lichter am Simmel hingeftellt: ein großeres und ein fleineres, jenes um ben Tag, biefes um bie Racht zu erleuchten. Wie fich biefe auch bewegen, wie oft fie fich auch von ber Geite anfeben. bennoch verlett nie eines bas andere, ja bas hohere theilt bem geringeren fein Licht mit. Eben- fo hat bie ewige Borfebung auf Erben zwei Gewalten (regimina) bingeftellt, bas Priefferthum und bas Raiferthum: jenes zur innerlichen Fürforge, biefes jum außeren Schute; bamit ber Menfch, welcher auf eine gerftorende Beife nach zweien Geiten bin= gezogen und verführt wird, burch einen boppelten Bugel gebandigt, und nach Beschrankung aller Ungebuhr, ber Friebe auf Erden herrschend werbe. Aber jener, auf bem Stuhle ber verkehrten Lehre siende und mit bem Dele ber Schelmerei (nequitiae) mehr als feine Mitgenoffen gefalbte Pha= rifder, ber jesige Papft, sucht bas unfraftig zu machen, was von einer Nachahmung ber himmlischen Ordnung ent= fprungen ift, und mochte feine Willfur, als etwas Soberes, an bie Stelle ber ewigen natur fegen. Er will ben Glanz unserer Majeståt verfinftern, indem er durch lugenhafte, in alle Lande umbergefandte Schreiben bie Reinheit unferes Glaubens verbachtig macht. Er, blog bem Namen nach ein Papft, hat uns bas aus bem Meere heraussteigenbe Thier ber Lafterung genannt: wir hingegen behaupten, er felbst fen bas Thier, von welchem geschrieben steht ': ,,,,ein anderes Pferd flieg aus bem Meere auf, bas war roth, und ber barauf faß, nahm ben Frieden von der Erde bin= weg, bamit bie Lebendigen sich untereinander erwurgeten."" Denn von ber Zeit feiner Erhebung an, hat biefer Bater, nicht ber Ginigkeit, fonbern ber Uneinigkeit, nicht ber Ero-

<sup>1</sup> Offenb. 30h. VI, 4.

1239. ftung, fondern ber Berwuftung, bie gange Belt in Merger= nif verfest. Und wenn wir feine Worte im rechten Sinne auslegen, so ift er ber große Drache, welcher bie gange Belt verführt hat, ber Wiberdrift, fur beffen Borlaufer er uns ausgiebt, ein zweiter Bileam, gebungen, uns fur Geld zu verfluchen, ber gutft uber bie gurften ber Kinfternig, ber Engel, welcher mit Schalen voll Bitterfeit aus bem Abarunde aufsteigt, um Land und Meer zu verberben. Unter vielem Bermerflichen bat biefer falfche Statthalter Chriffi in feinem fabelhaften Schreiben auch behauptet: wir befäffen ben rechten driftlichen Glauben nicht und hatten gefagt, die Welt fer von brei Betrugern bintergangen worben. Eine folche Ruchlofigkeit ift aber nie über unfere Lippen gekommen: vielmehr bekennen wir ben einigen Sohn Gottes gleich ewig und gleiches Wefens mit bem Bater und bem beiligen Beifte, unferen herrn Jefum Chriftum, ber aezeuat ist von Anfang und vor aller Zeit, nachher de= fandt auf die Erde gur Erlofung bes menfehlichen Geschlech tes, nicht nach angeordneter, erschaffener, fondern nach anordnender, schaffender Macht, geboren von einer ruhmvollen. jungfraulichen Mutter, gelitten, geftorben nach bem Fleisch und der anderen Natur, welche er im Leibe der Mutter empfangen, endlich am britten Tage, burch gottliche Kraft. wieder auferstanden von den Todten. - Ueber Muhamed haben wir bagegen vernommen, daß fein Leib in ber Luft fcwebt von Teufeln umlagert, feine Geele aber in ber Bolle gemartert wird, weil feine Werke finfter und bem Gefete bes Allerhochsten zuwider waren. — Mosen endlich halten wir (nach Ausfage bes Buches ber Wahrheit) fur einen Freund und Vertrauten Gottes, ber auf Sinai mit bem herrn rebete. bem Gott im feurigen Busche erschien, burch ben er Beichen und Bunder in Meanyten that, bem bebraischen Bolke bas Gefet gab, und ben er nachmals, mit anderen Auserwahl= ten, zu feiner Berrlichkeit berufen hat !."

<sup>1</sup> Petr. Vin. I, 31. Bis hicher Ueberfegung; bas Folgende ift bagegen ein zusammengebrangter Auszug.

"Bare ber Papst nicht aus Haß und Neiv aller Be= 1239. sonnenheit beraubt, so wurde er verleumderisches Geschwätz nicht als Wahrheit ausgenommen und verbreitet haben. Er haßt und beneibet uns aber vor Allem, weil wir in unseren Unternehmungen glücklich sind und die sombardischen Em= porer, welche er zum Leben berusen hat, auf den Tod ver= solgen."

"Er schilt, daß wir sein Recht zu binden und zu lösen in Anspruch nehmen; als wenn dies Recht nicht könnte gemißbraucht werden, als wenn es gar keine Beschränkung litte, da doch selbst der allmächtige Gott nicht Alles, nicht das Bose will oder kann. Niemand bezeichne uns, um des Gesagten willen, als einen Feind der heiligen, von uns hochgeehrten Kirche: wohl aber mussen wir einzelne, aus ihrer achten Mitte entweichende, dem Verderben unterworssene Personen, gänzlich verdammen. Eine solche Person ist der Papst, den wir, wenn er nicht von selbst und nach dem Rathe seiner Brüder zu Wahrheit und Necht zurücksehrt, mit dem kaiserlichen Schwerte versolgen mussen und versolgen werden."

Das Urtheil ber Mitwelt und Nachwelt ift über jene Wechselbeschuldigung ber Reberei fehr verschieden ausge= fallen Bahrend Ginige in bem Raifer ben helbenmuthigen Bertheibiger ber Bahrheit gegen finfteren Aberglauben und unbegränzte Eprannei faben, nannten ihn Undere einen Ungläubigen, Reger und Muhamedaner, ober einen heuch= lerischen Despoten, bem fur ben 3wed ber Machtvergröße= rung, Religion und Priefterthum ein schickliches Mittel. und (wie aus feinen Regergefegen hervorgehe) bie Menschheit felbst, nur als ein brauchbares Opferthier erschienen fen. -Beide Ansichten konnen in ihrem gangen Umfange, weber burch Thatfachen, noch burch unlaugbare Schluffe erwiesen werden: wir seben jedoch, ba die umftanbliche Erzählung felbft bie notbigen Beftatigungen ober Berichtigungen ent= halt, nur über bie lette jener Meinungen Folgendes hinzu:

1239. 218 Friedrich im fiebzehnten Lebensjahre, übereinstim= mend mit ber allgemeinen Unsicht ber Welt, bie einerseits fo gepriefenen, andererfeits fo getadelten Repergefete erließ. bewegte er sich nur in ben ihm von außen gegebenen Babnen, und theilte auch hochst wahrscheinlich die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit eines reinen und gleichformigen Glaubens. Im Ablaufe ber Beit (wo er ftete Rampfe gegen bie Geiftlichen auszufechten hatte und mit bem Morgen= lande und eblen Saracenen in Berührung fam) anderten sich indeß seine Unsichten, und er war innerlich gewiß auf ben Punkt gekommen, die Reberverfolgungen zu migbilligen. Much that er feit feiner felbständigen Regierung in Neavel bafur nur fo viel, als Priefter und die überwiegende Bolks= stimmung von ihm erzwangen 1; und in ben späteren Lebens= jahren trifft ihn ja ber Vorwurf ber Regerfreundschaft, nicht ber Reberverfolgung. Freilich gerieth feine innere Ueber= zeugung wohl mehre Male in Widerspruch mit bem, was er außerlich als herkommen und der allgemeinen Betrach= tungsweise gemäß, billigen ober aufrecht erhalten follte: allein es ift übertrieben, eine folde Entgegensebung, welche in ben Ausgezeichnetsten oft am naturlichsten hervortritt, als vorsähliche Tyrannei und unwürdige Seuchelei zu bezeichnen. — Much ließe sich ber Papft, welcher bie Reger für strafbarer hielt, als ber Raifer, und sich ihrer boch für feine allgemeineren 3wecke bediente, auf abnliche Weise an= klagen, - und schwerlich so gut entschuldigen.

Daß die Borwurfe: Friedrich sen ein Ungläubiger, ein Recher, ein Muhamedaner, sich untereinander ausheben, sieht Jeder ein; und bloß der Borwurf der Ketzerei möchte nach Ansichten der damaligen römischkatholischen Kirche tressen. Bir mussen es wiederholen: Friedrich war gewiß mehr ein Christ, als ein Jude, oder Muhamedaner; und wenn man ihm jene Aeußerung von den drei Betrügern<sup>2</sup>, ungeachtet

<sup>1</sup> Reg. Greg. IX, 3. IV, 396.

<sup>2</sup> Daß Friedrich, ober Peter von Binea, ein Buch de tribus impostoribus gefchrieben, ift bamals nicht behauptet und nie bewiefen

feines bestimmten Wiberfpruchs und faifertichen 1239. Wortes, nicht gang abnehmen will, fo verstand er boch bochftens barunter: bag bie Priefter an jene brei Manner vielfachen Betrug angeknupft hatten. Sollten endlich alle biejenigen als Undriften verworfen werben, welche nicht an die Brotverwandlung und die unbeflecte Empfangniß Marias glauben, bann mochten Ungablige nicht zur mahren Kirche gehoren. — So bleibt zulett wohl nur eine, aber allerbings wichtige Frage übrig: ob Forschungen und Erfah= rungen bem Raifer nicht zulett ben Sinn fur alle tiefere Bedeutung driftlicher Lehren verschloffen, und ihn zu oberflachlichem Berwerfen aller Offenbarung führten? Die fcon oben mitgetheilte, ihm jugefchriebene Meugerung: ber Menfch folle nichts glauben, als was er vi et ratione naturae, buchstäblich: burch Rraft und Grunde ber Natur, beweisen fonne, lagt fich fo auslegen, als raume er nur bem Ror= perlichen, nach Weife bes groben Materialismus, Wahrheit und Bedeutung ein. Allein biefe Entgegenfetung von Da= tur und Geift, von Erfahrungsbeweisen und Beweisen aus ber Bernunft, war bamals burchaus nicht an ber Beit; Friedrich faßte die Frage gewiß nicht, wie die meisten Materialisten und Idealisten bes achtzehnten Jahrhunderts. ohne alle Rudfict auf die Offenbarung, vielmehr behaup: tete er wohl nur: bag man bei ber Prufung bes Offen= barungsglaubens Natur und Vernunft boren muffe.

Wie konnte aber, so erneut sich der Vorwurf, wie konnte der Kaiser das Bekenntniß eines rechtgläubigen Christen ablegen, wenn er nicht daran glaubte? Wir antworten, erstens, mit der schon oben entgegengestellten Bemerkung: daß die innerlichste Ueberzeugung wohl selten mit der außerzlich gegebenen Vorschrift und Berufspflicht ganz zusammensfällt (wie die meisten Geistlichen, vom Papste an, bezeugen können), also der Kaiser darüber nicht vorzugsweise anzus

worden. Das Werk, welches unter biefem Namen geht, ift spateren Ursprungs. Tirab, storia lett. IV, 28.

1239 klagen ift; wir berufen uns ferner auf ben oft ausgespro= denen Sat: "uber bas Innere urtheilt bie Rirche nicht !" und erlauben und endlich die Gegenfrage: .. woher man wisse, daß der Raifer so geradehin nichts geglaubt habe?" Ift benn Bernunft = und Offenbarungs = Glaube etwas in ber bochsten Unsicht Unvereinbares? Konnen benn nicht die Offenbarunaswahrheiten über alle 3meifel bes Berftandes obfiegen, und zulest, verklart und mit ber tiefften Erkenntnif verfohnt, hervortreten? Muf biefer Bahn, Die fast jeder finn= volle Mensch burchwandelt, beren lettes Biel aber Keiner auf Erben erreicht, schwankt bie Unsicht, die Zweifelskraft. die Glaubensfahigkeit. Nach Lebens =, ja nach Sahres= und Tages = Beiten, tritt die eine ober die andere mehr ber= vor, und scheinbar Unversöhnliches thut sich in Worten und Thaten fund, welches in tieffter unfichtbarer Wurzel inniger aufammenhangt, als Underes was auf der Oberflache, ichein= bar in vollster Ginigkeit, neben einander schwimmt. mochte ber forschende, zweifelnde Raifer ein befferer Christ fenn, als mancher bloß aberglaubige Bettelmonch.

<sup>1</sup> De internis non judicat ecclesia.

## Dreizehntes Sauptstud.

Es gab auf Erben keinen Richterstuhl, vor welchem die 1239. wechselseitigen Beschuldigungen und Ansprüche des Papstes und des Raisers konnten entschieden werden; vielmehr hing der Erfolg lediglich davon ab, wer die Stimmen der Bolzker und Fürsten gewinnen, und wer die stärkste außere Macht gegen den andern aufstellen könne.

In England ließ der schwache König Heinrich III, obgleich er, als Schwager Friedrichs, ein doppeltes Recht zum Widerspruche gehabt hatte, die Bannbulle ungestört verkunden i; weil aber die papstlichen Abgeordneten gleichzeitig das Land, und besonders die Geistlichkeit, mit schweren Steuern und Abgaben drückten, so außerten nicht Wenige: "warum sollen wir des Kaisers Feinde seyn? Hat er uns schon Wucherer und Rauber geschickt und uns ausgeplundert, wie der Papst?"

In Deutschland brachte die alte Ehrfurcht vor dem Oberhaupte der Kirche und der ängstliche Zweisel über Friesdrichs Rechtgläubigkeit, Viele zum Parteinehmen gegen ihn; besto lauter sprachen aber seine treuen Unhänger: "der Papst hat ihn früher nur aus Haß gegen Otto erhoben, und sucht ihn jeko nur zu stürzen, weil er, gleichwie Otto, die Rechte des Reiches vertheidigt. Warum sollen wir dem Kaiser,

<sup>1</sup> Math. Paris 330, 346. Iricus 46.

1239 welcher felbst in fernen Landen fur bie Chriftenheit focht, wahrend ihn ber Papft in Stalien verfolgte, nicht glauben. wenn er feierlich versichert, er habe ben mahren Glauben? warum Gregors Worten mehr vertrauen, welcher uns por Rurgem überreden wollte, Friedrich fen ein Muhamedaner. und jeto, er habe Muhamed einen Betruger genannt?"-Biele Bischofe machten ben Bannspruch gar nicht bekannt !, ber Patriarch Bertold von Aquileja trat offentlich auf bes Raifers Seite, und die deutschen Ritter und die beutschen Stabte blieben ihm, tros aller papftlichen Strafbriefe, unwandelbar getreu. Eben so wenig Eindruck machten Gres gors Berfuche, eine neue Konigswahl burchzuseben: vielmehr fcrieben ihm mehre Furften und Pralaten: "er moge nicht (ben Ginflufterungen Ginzelner vertrauend, welche im Truben zu fifchen hofften) ben Streit mit dem Raifer, gum Aergerniffe ber Welt und zum Schaben ber Kirche, aufs Meußerste treiben, nicht die Lombarden durch feine Bevollmachtigten zum Abfall anreizen. Denn bei aller Chrfurcht fur die Rirche, konnten fie boch den Raifer (ber feine Guter und feine Person fur bas Reich aufs Spiel fete) nicht ver= laffen und badurch fich felbst preis geben 2. Fragen über bas Berhaltniß ber Lombarben zum Reiche, ftanden bloß aur Entscheidung bes Raifers und ber Kurften; und eben so habe der Papst nur das Recht, den erwählten deutschen Ronig zu fronen, keineswegs aber ihn abzuseten ober neue Bahlen anzuordnen." — Herzog Abel von Schleswig lehnte ben papftlichen Borfchlag, ben beutschen Thron zu besteigen, vorsichtig ab; und Bergog Otto von Braunschweig, ber Kreundschaft Friedrichs und der fruheren Erfahrungen ein= gebenk, gab zur Antwort: "er wolle nicht zu Grunde geben und fterben, wie fein Dheim Raifer Dtto 3."

<sup>1</sup> Rayn, S. 35, 36. Pfifter II, 303.

<sup>2</sup> Albert, Stad. 2u 1240. Math, Paris 349. Litt, Princ. ap. Hahn, XX, Cod. epist, 4957, p. 25.

<sup>3</sup> Alber, 577.

Gregor wandte hierauf feine Blicke nach Frankreich, 1239. und hoffte in diesem, angeblich rechtalaubigsten, gande und von Ludwig IX, bem unläugbar frommften Ronige, mehr zu erlangen. Sein Abgefandter, ber Karbinal Jatob von Pranefte 1, bielt Unfangs mit Erfolg Berfammlungen in De= lun und Soiffons: sobalb er aber ein Zwanzigstel ihrer Einnahmen fur ben Papft verlangte, ward bie Geiftlich= feit schwierig, und noch weniger fanden beffen anderweite Plane Einaang bei ben Baronen und ber koniglichen Kamilie. Gregor schrieb namlich an ben Konig und alle Ba= rone Frankreichs: "er habe, mit Rath ber Karbinale, ben Raifer fur feine weltkundigen Berbrechen abgefest, und ben Bruber bes Ronigs von Frankreich, ben Grafen Robert von Artois, zum Nachfolger bestimmt, Man moge ein fo großes, freiwillig bargebrachtes Gefchent ungefaumt mit offenen Urmen annehmen, und bem unwandelbaren Beistande ber romischen Kirche vertrauen." - In ber über Diefen Untrag gehaltenen allgemeinen Berathung, erklarten fich die Meiften heftig wider benfelben und außerten 2: "wie fann ber Papit einen Fürsten, welchem feiner in ber Chris ftenheit voran ober auch nur gleich fteht, mit verwegenem Uebermuthe, ungehort und ohne Gingeftandniß, feines Erbes berauben und vom Throne fturgen? Gine folche Strafe, hatte er fie verdient, konnte nur eine allgemeine Rirchen= versammlung aussprechen; feineswegs aber barf man bem Beugniffe feiner Feinde Glauben beimeffen, beren größter bekanntlich ber Papft felbst ift. Gegen uns war Friedrich immerdar schulblos und ein guter nachbar; wir haben, weder in Sinsicht der weltlichen Treue noch bes driftlichen Glaubens, irgend etwas Bedenkliches an ihm gefunden; ja

<sup>1</sup> Guil. Nang. 335 Iperius 721.

<sup>2</sup> Concil. XIII, 1177. Math. Par. 350. Den frangofischen Bas ronen ware bie Raiferkrone in ihrem Regentenstamme, trog allen Scheines ber Ehre, auch aus anderen leicht zu findenben Urfachen, wohl nicht willkommen gewesen.

1239 er hat burch feine Rampfe gegen bie Unglaubigen mehr Chriftenthum und Religion bewiefen, als ber ihn gleichzeitig befehdende Papft. Deshalb wollen wir uns keines= wegs, bloß um bie romifche Rachgier zu befriedigen, in Gefahren fturgen und einen Furften angreifen, bem große Macht, noch mehr aber bie Gerechtigkeit feiner Sache gur Seite fteht. Wahrlich, wenn Gregor burch unfere und Unberer Sulfe ben Raifer beffeat hatte, fo murben ibm bie Borner des Stolzes und Uebermuthes wachfen, und er wurde alle Kursten und Reiche unter feine Suge treten. Damit es jedoch nicht scheine, als festen wir feinen Untrag geringschätig gang bei Seite, fo lagt uns ben Raifer burch Gefandte über feinen Glauben genau befragen. Ift er un= schulbig, warum ihn bann befehben? Den Schulbigen bin= gegen, welcher schlecht von Gott benft, wollen wir, und ware es felbst ber Papst, auf alle Beife verfolgen und befriegen."

Ludwig der Heilige und seine Mutter Blanka wider= riethen bem Grafen von Artois aufs Bestimmtefte, Die bargebotene Krone anzunehmen, und Gefandte 1, unter ihnen ber Bischof von Langres und ber Ritter Ubam, eilten, jenem Borfcblage gemäß, jum Raifer. 2018 biefer von ihnen bes Papftes Maakregeln erfuhr, bob er faunend feine Sande gen himmel und fprach, indem ihm bie Thranen bes Bornes und des Schmerzes über bie Wangen liefen : "meine Freunde, meine lieben Nachbarn! Gott fen Richter zwischen mir und jenem, ber meine Ehre untergrabt, meinen Ruf verleumbet und nach meinem Blute burftet! Bon bem Glauben, ben fo viele herrliche Bater lehrten, ben alle meine Borfahren bekannten, bin ich nie abgewichen, um ben Wegen ber Ber= bammten zu folgen. Ich banke euch fehr, baß ihr, vor aller Entscheidung, meine Untwort in einer fo wichtigen Sache habt einholen wollen: wurdet ihr mich aber bennoch

<sup>1</sup> Alber, 568. Math. Par. 300. Guil. Nang, 332, Flassan. I, 125. Vie de S. Louis, mscr. fol, 6. Martene coll, ampl. II, 1143.

angreifen, fo wundert euch nicht, wenn ich mich vertheis 1239. bige. Denn ich habe ben festen Willen und bin unwandelbar entichloffen, meine weltlichen Rechte und Burben unverfürzt au erhalten. Gott, ber Befchuter ber Unschuld, wird mir beifteben in diefem gerechten Bemuben, bas ift meine Soff= nung!" - Bewegt antworteten bie Gefanbten: "ba fep Gott fur, bag wir jemals einen Chriften, ohne offenbare Urfache befehden follten. Much brangt und fein Chrgeiz, benn mir glauben, daß unfer Erbkonig einem bloß gemahl= ten Raifer fogar noch voranstehe. Es genuge bem Grafen Robert, ber Bruder eines folchen Konigs zu fenn." Sier= auf verließen die Gefandten ben Raifer in aller Freund= schaft; und wenn sich auch Ludwig IX nicht nachdrucklich fur ibn erklarte, fo fiel boch jener Plan bes Papftes ohne Erfola babin.

Seinerseits war ber Raifer gleich thatig. Er forberte alle Geiftliche auf', ben Gottesbienft fernerbin gu halten, weil er ein rechtglaubiger Chrift fen. Wer fich beffen wei= gerte, wurde zwar nicht zum Gehorsame gezwungen, verlor aber alles Gut, was feine zwei nachsten Borfahren erworben hatten. Dber wo biefe Borfchrift nicht anwendbar er= ichien, belegte man die Widerspenstigen mit Steuern 2, die bis zu einem Drittheil ihrer Ginkunfte fliegen, ober behielt biefe auch wohl gang inne, und ließ erledigte Stellen un= befett 3. Go finden wir die Bisthumer von Ugrigent, Monreale und Cephalubia schon im Jahre 1239 erlebigt, bie von Bolterra und Kermo unter faiferlicher Berwaltung, und horen, daß kaiserliche Getreue aus ihren Ginkunften belohnt murben. Ja bei ber Gefahr bag ber Papft, wie schon einmal, durch seine Unbanger im neapolitanischen Reiche Unruhen erwecken mochte, ergriff Friedrich allgemeinere

<sup>1</sup> Petr. Vin. I, 23.

<sup>2</sup> Cod. Vindob. philol. No. 305, fol 119, 129.

<sup>3</sup> Parm. chron 311 1246. Petr. Vin. V, 104, 105, Regesta Frid. 246, 255,

1239 Maagregeln und fette fest !: "alle Monche (insbefondere bie Dominikaner und Minoriten) welche aus ber Lombarbei geburtig find, verlaffen bas Reich; bie übrigen ftellen Burgschaft für ihre gute Aufführung. Alle Rlofter und Rirchen gablen bem Raifer eine angemessene Beisteuer, fofern er fie nicht aus Gnaben bavon frei fpricht. Niemand barf fich ohne befondere Erlaubniß an den papstlichen Sof begeben: und Jeder welcher fich baselbst (es fen benn im Gefolge ber Kardinale Thomas und Jakob) aufhalt, foll, bei Berluft aller Guter, fogleich zuruckfehren. Wer Schreiben ober Befehle Gregors in bas Land bringt, wird gehangen. Diejenigen Barone, welche beffen Partei ichon bei ber fruberen Emporung ergriffen, follen, im Kall sie vermogend find, ihrer Lehnspflicht gemäß nach ber Lombarbei ziehen; im Fall fie aber unvermogend find, zu bem gleichen 3wecke aus ber Staatskasse Sold erhalten. Un die Stelle aller Beamten, beren Gefinnung ober Tuchtigkeit in biefen fcwierigen Beiten zweifelhaft erscheint, werden neue angesett und Die Aufficht uber alle verftarft." Diefe Borfdriften, fo wie die harte Behandlung bes widerspenstigen Klosters Montekaffino und die mehr ober weniger erzwungene Ber= treibung ber Bischofe von Theano, Benafro, Ugui u. a. D. erschien den kirchlich Gefinnten als bloße Tyrannei; noch empfindlicher murben fie inden verlett, als Elias, ber Groß= meifter ber Franziskaner2, bie Rlagen bes Raifers fur ge= grundet, des Papftes Bann aber fur nichtig erklarte, und in Bezug auf beffen Sabsucht binzufette: daß er feinen Boten und Bevollmachtigten leere, jedoch besiegelte Blatter gebe, welche fie bann mit bochfter Willfur, zur Erdruckung

<sup>1</sup> Rich. S. Germ. 1041. Reg. Fr. 312, 322. Im Februar 1241 schrieb Friedrich an das Generalkapitel ber Dominikaner nach Paris, entwickelte bas Unrecht bes Papstes, und forberte sie hofsich auf, sich nicht, ben Pslichten ihres Standes zuwider, in diesen Streit zu mischen. Cod. Vindob. philol. No. 305, fol. 112.

<sup>2</sup> Math, Paris 351. Rich, S. Germ, 1044, Salimbeni 279.

ber glaubigen Christen aussullten. Elias wurde bieses Be= 1239. nehmens wegen gebannt und verlor allen Ginfluß im Orden: wogegen der Kaiser jest in jedem Kloster nur zwei Bettelmonche als Aufseher ließ, alle übrigen aber aus dem Lande jagte.

Während Friedrich diese Maaßregeln für das sicilische Reich ergriff, bemühte er sich auch seine Partei im oberen Stalien zu verstärken und allen disherigen Streitigkeiten ein Ende zu machen. Allein diese Aufgabe blied jetzo so unlösbar wie sonst, und selbst die besten Hoffnungen täuschten zulett. Markgraf Azzo von Este kam, auf die erganzgene Borladung, nach Padua und schien mit dem Kaiser, ja sogar mit Ezelino versöhnt; dieser benutzte jedoch dessen fröhliche Aufnahme, um zu ersahren, welche Bürger ihm zugethan seven, und brachte (auß Irrthum oder Eigennutz) den Kaiser dahin, Vorsichtsmaaßregeln zu ergreisen, welche der Wahrheit nach mehr reizten und beleidigten, als auf die Dauer den Frieden sicherten.

Als er z. B. Azzos Sohn, Rainald, nebst seiner Gemahlinn Abelasia, als Geißeln nach Apulien schickte 2, ward Alberich von Romano, Ezelins Bruder und Abelasiens Bater, hiedurch keineswegs in seiner schon zweiselhaften Treue bestärkt 3, sondern verließ im Mai 1239 den Kaiser und vertrieb durch Ueberraschung dessen Partei und Besatzung aus Treviso. Friedrich, außer Stande durch Drohungen

<sup>1</sup> Siehe Band III, S. 463 - 465.

<sup>2</sup> Zagata 36. Estense chr. Solche Geißeln wurden oft an einzelne apulische Barone zur Berpflegung übergeben, wo es ihnen gewähnlich schlecht erging. Aldimari mem. 83. Gegen die mailandischen bewies sich Friedrich ein andermal sehr höslich und zeigte ihnen seine Schlösser und Luftgarten. Im November 1239 weiset Friedrich Geld an zum Unterhalt Abelasiens, filia proditoris nostri. Reg. Fr. 275, 276, 292, 313, 388, 391, 393.

<sup>3</sup> Ulberich mag schon im Sommer 1238 geschwankt haben; im Jahre 1239 gingen mehre papstiiche Schreiben an ihn. Verei Ecel. III, urk. 135, 154 — 158

1239. oder im schnellen Angriffe Treviso wieder zu erobern, schenkte bie Stadt nebst ihrem Gebiete seinen getreuen Pabuanern, als eine verdiente, und hoffentlich leicht zu gewinnende Beute.

Balb barauf, am zehnten Junius, gab ber Markgraf von Efte vor ', er wolle mit feinen Freunden ben Grafen von S. Bonifazio besuchen; allein er fehrte nicht wieber, und behauptete laut: ein Bertrauter bes Raifers habe ihm eroffnet, bag er mit dem Tode bestraft werden folle. Siefür findet sich kein Beweiß, ja nicht einmal die geringste Bahrscheinlichkeit: vielleicht aber hatte Ezelin bem Markgrafen bie Botichaft überbringen laffen, um ihn zu entfer= nen; ober biefer erfand fie, um feine Alucht zu beschönigen. Muf jeden Kall blieben die feierlichen Berficherungen bes Raifers von der Unwahrheit jener Unklage, es blieben Ge= fandtichaften. Bitten. Berfprechungen, Drobungen gleich vergeblich: Uzzo wollte weber bem Ezelin nachsteben, noch bie Rirche verlaffen, noch gegen bie lombarbischen Stabte fechten?. Um 20sten December 1239, trat er feierlich in ihren Bund. - Nach folden Erfahrungen ichien es bem Raifer nothig, fich gegen Abfall einerseits burch Aushebung mancher Geifieln zu fichern 3. andererfeits feine Milbe burch Freilaffung berer zu zeigen, gegen welche aller Berbacht geschwunden war: allein der Saß der erften war lebendiger, als ber Dank ber letten, ben neu geschworenen Giben burfte man nicht viel trauen, und die am 13ten Junius 1239 in Berona über ben Markgrafen von Efte 4, ben Grafen von S. Bonifazio. Uauccione von Vicenza und febr viele Unbere ausgesprochene Ucht. schreckte nicht in bem Grade, als ber ihr gegenüberftebende Bann.

<sup>1</sup> Math. Paris 353. Roland, Patav. IV, 11-14. Godi 84. Laurent. 144. Mon. Pat. 678.

<sup>2</sup> Savioli III, 2, urf. 619.

<sup>3</sup> Regesta Fr. 302.

<sup>4</sup> Verci Ecel. III, urf. 152. Cereta zu 1239.

Durch alle biefe Begebenheiten hatte fich bie Eröffnung 1239. des Keldzuges nicht bloß verzögert, sondern er wurde nun auch minder entscheibend, als der Raifer gehofft hatte Bahrend er namlich im Julius und August gen Bologna hinabzog und mehre Schloffer eroberte '; wahrend Ezelin einen aludlichen Ginfall in bas venetianische Gebiet that und burch Befetzung ber Engpaffe oberhalb Berona, ben Beg nach Deutschland offen erhielt: verbanden fich bie Benetianer noch enger mit bem Papfte 2, benn zuvor; fiegten in Ravenna bie Guelfen über die Ghibellinen; gewann ber Markaraf von Este manche Orte; und Mailand, angefeuert burch die Rreuxpredigten 3 bes Rarbinalgefandten Gregor von Montelongo und bes Franziskaners Leo, ruftete mit erneuter Rraft. Dahin mandte fich ber Raifer im Septem= ber 1239. Weil er aber bie Mauern nicht erstürmen konnte und die Mailander eine Schlacht vermieben, fo verfloffen

<sup>1</sup> Patav. chron. 1135. Mutin. ann. Griffo. Hist. Bon. misc. Erfurt. chr. S. Petrin. Salisb. chr. Parm. chr. Ghirard. I, 161.

<sup>2</sup> Um 23ften September 1239 fcbloffen bie Benetianer zu Ungani einen Bertrag mit bem Papfte, zur Eroberung bes ficilifchen Reiches. Sie bewaffnen funfundzwanzig Galeren gur Balfte auf Roften ber Rirche, welche feche Monate lang, jeben Monat fur eine Galere 275 genuefische Pfund bezahlt. Muf biefen Schiffen werben 300 Reiter fortgeschafft, und auf jeben Reiter noch gerechnet ein Streitroß, zwei andere Pferde, brei Schilbtrager, mit Baffen, Lebensmitteln und an= berem Bebarf auf zwei Monate. Der Papft gabit fur jeden Reiter zwanzig genuesische Pfund im voraus. Dauert ber Krieg über sechs Monate, so giebt Benedig (fofern ber Kaifer nicht in ber Combarbei ift), noch vier bewaffnete Galeren auf feine Roften. Es überschifft unentgeltlich 2000 Fußganger und 500 Schleuberer (balistarii) welche ber Papft fteilt. Done beffen Erlaubniß ichließen bie Benetianer (bei Strafe bes Bannes) feinen Frieben mit bem Raifer. Gie erhalten große Befigungen in Upulien zu Behn, und ber funftige Befiger bicfes Reiches wird verpflichtet alle biefe Bedingungen anzuerkennen. Archiv von Benedig.

<sup>3</sup> Mediol, ann. Selbst bie Geiftlichen follten bas Areuz nehmen und fechten.

1239, zwei Monate unter fleinen, wenig benkwurdigen Greigniffen: boch verbreiten einzelne Buge ein eigenthumliches Licht über Die Verhaltnisse. Go schwuren in Mailand fechs Ritter auf großen Streitroffen mit bem Raifer felbst zu kampfen. und die Gefellschaft ber fogenannten Starken ichwur feinen Keind am Leben zu laffen. Go forberte ein Deutscher einen Mailander zum Zweikampfe beraus, ward aber von ihm bis an das Zelt des Kaifers verfolgt. "Sast du dich." fragte diefer, "freiwillig zu bem Kampfe gestellt?" - "Unter taufend Bittenden," antwortete ber Mailander, "ift es mir als eine Gunft bewilligt worden." "Dennoch," fuhr ber Raifer fort, "boffe ich euch bald zu befiegen." - "Reines= wegs," erwiederte hierauf jener; "die Liebe des Baterlandes und ber Freiheit, wird uns vielmehr ben Sieg über bich verleihen." - Mit einem ichonen Pferde beschenft, entließ Kriedrich ben fuhnen Jungling.

Der wichtigste Gehulfe des Raifers war um biefe Zeit fein eben fo schoner, als kluger und thatiger Sohn; Ronig Enzius von Sardinien 2. Um 25sten Julius 1239 ernannte er ihn zum Statthalter von gang Italien: "bies Land (fo heißt es in der Bestallung) leidet, in Sinsicht ber Personen und Guter, unzähliges Elend und Unglud, die Rechte bes Reiches gehen verloren, und der Kaifer will das ihm an= vertraute Pfund keineswegs vergraben. Deshalb erhalt ber Statthalter die Aufsicht über die burgerliche und peinliche Berichtsbarkeit und über Berauferung geiftlicher Guter. Er fest Vormunder, ernennt Richter und Rechtsschreiber, und an ihn geht (mit Ausnahme einiger, bem Raifer zur letten Entscheidung vorbehaltenen Sachen) die Berufung von niederen Gerichten." - Bor Allem follte Enzius babin wirken, daß Rube und Friede im Lande erhalten werde und jedes Reichsrecht unverlett bleibe. Huch wuchs nun= mehr das Uebergewicht ber kaiferlichen Partei im mittleren

<sup>1</sup> Galv. Flamma c. 272. Math. Paris 252.

<sup>2</sup> Giulini VII, 600. Munch 309.

Italien. Gregor hatte, aus Furcht vor seinen Gegnern, 1239 nochmals Rom verlassen mussen; der größte Theil der Mark Ankona kam ', troß den Gegenbemühungen des Karzbinals Kolonna, in die Gewalt des Königs Enzius; die Bologneser wurden am vierten Oktober von den kaiserlich Gesinnten aus Modena und Ferrara hart geschlagen, und die Angrisse papstlicher Soldaten auf Neapel hatten keinen Erfola.

Wie unerwartet und unangenehm mußte alfo bem Rai= fer in biefem Augenblicke steigendes Glückes bie Rachricht feyn: daß der Papft in Rom wieder aufgenommen fen und am 11ten November ben Bann über ihn, über Engius und über biejenigen ausgesprochen habe, welche an ber Befehbung bes Kirchenstaates Theil nahmen und Theil nehmen wurden. Bunachst schrieb hierauf ber Raifer ben Romern 2: "es ift allgemein bekannt, mit welchem Gifer wir euch, die ihr unter hauslichen Sorgen ober weichlichen Bergnugungen dahintraumt, zu ber Burbe alter Bestrebungen aufzuwecken gesucht, mit welcher Standhaftigkeit wir bie Berftellung bes Kaiferthums und bes Glanges von Rom bezweckt haben. Jeber ber bie alten Gefchichten las, bie alten Denkmale fah, ober bem ber Ruf nur irgend eine Runde von ber romischen Große brachte, muß aber erftaunen und es un= begreiflich finden, welche Urfachen, welche Berhaltniffe, welche gemeine Bankereien euch bem Ubel eures Urfprungs fo gang entfremdet haben. Eure Borfahren, bes verwufte= ten und baniebergebrannten Trojas geringer Ueberreft, grun= beten trop bes Widerspruches aller Nachbarn eine neue Stabt, und erhoben fie zur herrinn ber gangen Belt: ihr bagegen, bie jungfte und boch abgelebtefte Nachkommenschaft, begnügt euch mit bem Schatten eines großen Namens; und ben Glanz und Ruhm bes vaterlichen, burch ungablige Siege

<sup>1</sup> Rich, S. Germ. 1044. Compagnoni I, 103. Reg. Fr. 275.

<sup>2</sup> Der Brief bei Hahn Litt. Princ. No. XVI, gehort mahrschein- lich hieher.

1239 erworbenen Erbtheils (welchen zu erhalten bie leichtere Sorge ift) überlagt ihr, o ber Schande, an Undere !! Seht. welch einen Sit fich die ftolzen Mailander bort im Norben grunden: fie find nicht zufrieden, bag ihre Stadt Rom abnlich fen; fondern fie verwerfen alle romische Berrichaft, und bringen ftatt bes Binfes, nur Spott und Schmabungen bar. D wie weit ift bies Alles von ben Thaten, von ben Tugenden eurer Borfahren entfernt! Jene begnugten fich nicht ihre nachsten Nachbarn zu beherrschen, sondern bezwangen gange gander, befagen bas entfernte Spanien, gerftorten bas schone Karthago: jest hingegen widersteht eine einzelne Stadt bem gangen romischen Reiche! Muß es nicht Allen und und insbesondere zur Bermunderung gereichen, baf ihr (benen es nicht an Sinn fur bas Große, nicht an Ge= mandtheit fehlt) euch felbst alles Muthes beraubt, ober ihn euch von Underen liftig entziehen laßt? Bielleicht antwortet ihr: "jenes Große thaten die Konige und Raifer!" Aber fiehe, ihr habt einen Raifer, ber fur die Erhohung des romi= fchen Reiches keine Unftrengung scheut, feine Schapkammern öffnet, sein Leben magt; ihr habt einen Konig, ber euch immerbar aus bem Schlafe wedt. Aber leiber schlaft ihr tros all feines Rufens immer wieder ein, vernachläffigt eure Angelegenheiten auf ichandliche Beife, und forgt, felbst wenn die vortheilhafteste Gelegenheit sich barbietet, nicht fur euer Beftes." - Go fchrieb ber Raifer, und auf abn= liche Weise wurden bie neuen Romer fruber und spater von

<sup>1</sup> Man fant um biefe Zeit (Math. Paris 333) folgende Berfe am Bette Greaors:

<sup>&</sup>quot;Also wills bas Geschick, und die Stern' und die Bogel. In Zukunft Sey der gesammten Welt, Giner zum hammer bestimmt. Rom, schon wankend und schon vom Irrthum vielfach erschüttert, Wird der gesammten Welt herrscherinn länger nicht sevn."

hiegegen warb von Feinden bes Kaisers folgende Untwort gefertigt: "Fama berichtet, die Schrift bejaht, dein Wandel verkundet: Kurzes Leben zum Loos siel dir, und ewige Qual."

großen und begeifterten Mannern ermahnt und angefeuert: 1239. aber immer ohne, ober wenigstens ohne bauernben Erfolg.

Um biefe Beit war Meffandria burch Parteiung zwischen Guelfen und Ghibellinen fraftlos geworben ', und ber Mart= graf Bonifag von Montferrat burch Entfagung aller Un= fpruche bes Raifers auf bas Erbe feiner Schwiegermutter Jolante (ber Tochter Konrads von Montferrat) für ibn gewonnen. Siedurch hielt Friedrich die lombarbischen Un= gelegenheiten einstweilen fur fo gefichert, bag er beren guh= rung an Ezelino, Palavicini und ben Markgrafen Lancia übergeben, felbst aber nach bem mittleren Stalien binab= gieben konnte, um wo moglich feinen neuen Feind, ben Papft in folche Noth zu bringen, daß er friedlichen Bor-Schlagen Gebor geben muffe. Ueber Pontremoli erreichte ber Raiser Tuscien, befette mehre Landschaften auf welche Gregor, ihrer Berbindung mit Sardinien halber, Unspruch machte und feierte bas Weihnachtsfest in Pifa, wo man, unbekummert um ben papftlichen Bann, in feiner Gegen= wart Gottesbienst bielt. Pifa, Luffa, Siena, Arezzo traten auf feine Seite; und wenn gleich andere Stabte ihm gerade beshalb um fo hartnäckiger wiberftanben, fo konnten fie boch bie Oberhand nicht gewinnen, und Friedrich von Un= tiochien, bes Raifers Sohn, welcher, auf ahnliche Bedin= gungen wie fein Bruder Engius, gum Statthalter Tusciens ernannt wurde, forgte mit Gefchick und Thatigkeit fur Die Erhaltung und Berftarkung ber ghibellinischen Partei. 3m Januar 1240 309 Friedrich II weiter hinab in ben Kirchen= 1240. ftaat und eroberte, von Enzius unterftust, allmablich Orta, Civita Castellana, Montefiastone, Korneto, Gutri, Tusfanella, Diimo und Foliano?. Hier versammelten fich die Abgeordneten vieler Stabte, welche Peter von Binea, auf Friedrichs Befehl, in einer feierlichen Unrede ermahnte, baß fie untereinander festen Frieden halten und nie ihren achten

<sup>1</sup> Ghilini zu 1238 u. 1239.

<sup>2</sup> Rich. S. Germ. 1044. Zanetti II, 5. Lilio 244,

1240. Herrn verkennen oder verläugnen follten. Die meisten folgeten diesem Rathe, nur Spoleto wandte sich wieder zum Papste; weshalb Friedrich am ersten Februar befahl, daß man alle in seinen Landen besindliche Spoletaner verhaften solle '. — Größer jedoch, als der Gewinn Spoletos, war für den Papst der Verlust Viterbos, welche, der Kirche so lang getreue, von ihr mit großen Kosten und Ausopferungen erhaltene und unterstühte Stadt, zum Theil aus Haß und Widerspruch gegen das jest papstliche Rom, zu dem Kaiser übertrat '2.

Bald nachher erneute biefer indeß auch die Unterhandlungen mit ben Romern, benachrichtigte fie von feinen Fortschritten und erklarte: ba alle Versuche, sich mit bem Papste auszufohnen, fehlgeschlagen waren, so wolle er ihm mit Gewalt widersteben und bie Mark Unkona, Spoleto und jedes ehemalige Reichslehn wieder mit dem Reiche vereinis gen. Schon fen bies größtentheils geschehen, und nur noch übrig, daß er triumphirend in Rom einziehe und feinen alten Feinden und Berleumbern eine fpate, aber ftrenge Reue bereite. Zwischen bem Kaiser und ber Sauvtstadt ber Welt muffe ein neues unauflösliches Band geknupft werben; sie moge wieder an ben Ehren und Thaten gebuhrend Theil nehmen und ihre ebelften Mitburger fogleich an ben faiferlichen Sof fenden, bamit fie (nach alter Beife) Stabten und Landern als Prokonfuln vorgefett wurden. - Diefe lockenden Darstellungen und Aufforderungen erhielten badurch ein boppeltes Gewicht, daß Friedrich theils viele Geschenke vertheilte, theils bei reichen Romern Gelb unter Bedingun= gen aufnahm, welche ben Darleibern bochft gunftig maren und ihren Bortheil mit bem bes Raifers icheinbar unauf= loslich verbanden. Vor Allen begnadigte Friedrich bas

<sup>1</sup> Regesta Fr. 330.

<sup>2</sup> Bussi 405. Niccola de Tuccia 290. Alber. 575.

<sup>3</sup> Cod. Vindob. philol. No. 305, fol. 130. Petr. Vin III, 72, Reg. Fr. 332.

mächtige Haus Frangipani : er gab (unter ber stillschwei= 1240. genden ober ausdrücklichen Bedingung, daß sie auf alle Beise gegen ben Papst wirken möchten) an Otto Frangi= pani ein Lehngut und an Manuel eine ansehnliche Pfrunde.

So fab fich Gregor fast ringsum von kaiferlich Gefinn= ten eingeschloffen; in Rom felbst burfte er nur Benigen vertrauen, und feine Stunde ichien er vor perfonlichen Dig= bandlungen und vor Gefangenschaft sicher: bennoch verwarf er alle Untrage, welche feine perfonliche Ehre ober gar bie Rechte ber Kirche auf irgend eine Beise zu verleben fchienen; und aller weltlichen Mittel und Soffnungen beraubt, fand er einen unbesiegbaren Stubpunkt in der von ihm vertheibigten Rirche felbft. Unerwartet trat er eines Tages, umgeben von ben Erzbischofen, Bischofen, Mebten, Pra= laten und von der gangen romischen Geiftlichkeit, aus feis nem Palafte bervor. Unter anbachtigen Gefangen und unter Beobachtung ber bochften Reierlichkeit, gogen Alle burch bie Straffen und trugen bas beilige Rreuz und bie Saupter ber Apostel Petrus und Paulus. Die Ghibellinen, welche febr wohl merkten, worauf bies zulet abgesehen sen, unter= ließen nicht ben leichtsinnigen Pobel fogleich in Bewegung ju feben: aber alles Spottes und aller Beleidigungen un= geachtet?, erreichte ber Bug ben Lateran, wo ber hochbejahrte Papft mit folder Burde und foldem Nachbruck über bes Raifers Frevel und die Leiden ber Rirche fprach, daß die Unfangs laute Partei ber weltlich Gefinnten erft gum Schweigen, bann zur Flucht gebracht wurde, und bie Romer, einstimmiger als feit langer Beit, fur ben Papft auftraten und bas Kreuz gegen ben Raifer nahmen.

Eine folche Umftellung der Berhaltniffe fam diefem burchaus unerwartet 3, und er erließ an die Romer Schreiben

<sup>1</sup> Regest. 253.

<sup>2</sup> Rayn. §. 12-13, Malespini 127, Dandolo 349, Ptol. Lucens XXI, c. 31, Cron. mscr. in Bibl, Riccard. No. 1836,

<sup>3</sup> Petr. Vin. II, 8.

1240, voller Borwurfe und Drohungen. Aber gur Bollgiehung ber letten reichte feine Dacht nicht bin; ja es brang fich ihm die Ueberzeugung auf, bag auf furze Beit eintretende friegerische Ueberlegenheit nicht hinreiche, um ben Muth freiheitliebender Stadte oder die Rraft ber unfterblichen Kirche völlig zu brechen 1. Im April 1240 begab fich Friedrich nach Apulien, hielt einen Reichstag in Foggia, fdrieb, jur Dedung feiner bochft brudenden Gelbbeburfniffe, neue Steuern aus, lief Berdachtige einfangen 2 und ftrafte alle Widerspenstige mit großer Strenge. Er gab & B. ben Befehl 3: Jeder folle gehangt werben, ber ben abtrunnigen Bergog Rainald von Spoleto unterftute; er jagte, aus abn= lichen Grunden, ben Bischof von Cephaludig nebst feinen Unverwandten aus dem Lande; er ließ die Mauern ber emporerischen Stadt S. Ungelo nieberreißen, mehre Baufer verbrennen, einzelne Meuterer binrichten ober verstummeln und erklarte bag, zu furchtbarer Abschreckung Underer, ber Ort immerdar wufte bleiben folle . Biele Ginwohner ber, von den Raiferlichen eingeschloffenen, bem Papfte geborigen, Stadt Benevent baten um bie Erlaubniß berauszugeben und fich anderwarts anzusiedeln: aber Friedrich antwortete: fie mochten mit allen anderen eingeschlossen bleiben, bamit bie Noth fie befto eher zur Uebergabe zwinge 5; benn Benevent fep ber eigentliche Stein bes Unftoges und Mergerniffes in seinem Reiche. Defto mehr hegte und pflegte er die aus Sicilien nach Luceria verpflanzten Saracenen, bestimmte

<sup>1</sup> Doch schrieben im April und Mai 1240 viele beutsche Bischofe und Fürsten für Friedrich an den Papst, und empfahlen den Deutschemeister als Vermittler. Pertz IV, 334.

<sup>2</sup> Selbst listige Mittel wurden hiebei nicht verschmäht. So heißt cs z. B. caute ad te voces, aliquo negotio simulato, et si poteris eum capies. Reg. Fr. 292, 313, 388.

<sup>3</sup> Reg. Fr. 248, 291,

<sup>4</sup> Volumus quod locus ipse perpetuo desoletur. Reg. Fr. 287.

<sup>5</sup> Reg. Fr. 286, 324.

ihre Abgaben auf billige Weise, gab ihnen Grunbstücke und 1240. ließ tausend Ochsen unter sie vertheilen 1. Das Alles wurde von papstlich Gesinnten hestig getadelt: der Kaiser aber konnte es nicht tadelnswerth sinden, daß die Saracenen ihm treu waren bis in den Tod und ihn, unbekümmert um alle Schmähungen und Bannsprüche, bewunderten, als den erssten Helden seiner Zeit.

Babrend Friedrich fo mit Unordnung ber apulischen Ungelegenheiten beschäftigt war, erhob fich im mittleren Italien eine Febbe gegen bas ghibellinische Ferrara. In Diefer Stadt herrichte feit mehren Sahren, unter Salinguerras Leitung, eine feltene Rube 2, und ber Sandel bob fich fo fehr, daß auf den beiben großen Deffen (am Palm= fonntage und um Martini) Kaufer und Berkaufer aus gang Stalien, ja aus Frankreich erschienen. Die Burger bielten es fur einen Schimpf, wenn man ihre Beitrage ju offent= lichen Zweden gering anfette, ja bie Reicheren eroffneten, gleichwie Salinguerra, bei eintretender Theurung ihre Kornboben, bamit die Preife zu allgemeinem Bohl auf mittlerer Sohe blieben. In Folge biefer toblichen Gefinnungen mur: ben die offentlichen Raffen so reich, daß man ben, nach Abzug ber Ausgaben, fich findenden Ueberschuß monatlich an bie Burger austheilen konnte. Weil aber Ferrara, bei folder Macht und foldem Glude, bie zeitherige Abhan= gigfeit von Ravenna und Benedig, und insbesondere bie Sperrung bes Do nicht langer bulben wollte, fo fam es zu einer offenen Kehbe. Die Benetianer suchten und fanden Berbundete an dem Markgrafen von Efte, Alberich von Romano und an allen tombarbifchen Stadten, welche bas bem Raifer getreue rafch emporblubende Ferrara haßten und beneideten. Unfangs Kebruar 1240 verfammelte fich bas Beer ber Berbundeten, und hoffte bie in offener Ebene liegende, nur burch Runstmittel gebeckte Stadt um fo eber

<sup>1</sup> Reg. Fr. 307. Petr. Vin. II, 12.

<sup>2</sup> Ferrar. chron, 483.

1240. zu erobern, da gewaltige Belagerungsthurme aus Benebig herbeigeführt waren und ber papstliche Gesandte, Kardinal Gregor von Montelongo, alle Bedenklichen oder Muthlosen auss Nachdrücklichste beseuerte. — Aber auch Salinguerra, obgleich im achtzigsten Sahre seines Alters, hatte mit großer Thätigkeit für die Besestigung der Stadt gesorgt, und aus Modena und Reggio Hulfsmannschaft berusen. Zu dieser gesellten sich 500 kaiserliche Reiter, und mit kaiserlichem Gelde wurden die so oft ungeduldigen Soldner befriedigt.

Zweimal fturmten bie Belagerer, zweimal murben fie zurudgefchlagen; weshalb ber zurnende Doge Tiepolo bem Befehlshaber ber Benetianer vor Ferrara, Stephan Baboer, fagen ließ: er werbe binnen Kurzem felbst anlangen, um bie Sache zur Entscheidung zu bringen. Aber bie nach feiner Unkunft erneuten Kampfe blieben ohne erheblichen Erfolg; und wohl noch lange hatte bie Stadt widerstanden, wenn nicht unerwartet ein innerer Feind gegen Salinguerra aufgetreten ware. Sugo Ramperti, nachft ihm ber machtigfte Mann in Ferrara, mar von ben Berbundeten burch Gelb und Verfprechungen gewonnen, und erklarte: "er wolle um jeben Preis ben Frieden." Salinguerra ftellte ihm bagegen vor: wie viel man burch folch ein Zeichen ber Muthlofigkeit verliere, wie fcmer eine genugende Sicherheit aufzufinden. wie gering bie Soffnung fen, bag bie Feinde etwa Bemil= liates treu halten wurden. Sugo blieb bei feiner Rebe. Da fagte Salinguerra: "bas Schwert biefes Friedens wird mir bie Zeugungstheile, bir bie Rafe abschneiben; ich werbe aber mein Ungluck ehrbarer zubeden konnen, als bu beine offenbare Schandung !." Den Bevollmachtigten, welche man hierauf zu ben Belagerern fandte, versprachen biefe Sicherheit ber Personen und bes Gutes und insbesondere, daß dem Salinguerra nichts Unbilliges widerfahren, daß er frei in fein Saus zurudfehren folle. Sierauf ging Salin=

<sup>1</sup> Martino da Canale 31 — 32. Laurent. 145. Cereta gu 1240 Monach. Patav. 679. Mem. Reg. 1111.

querra getrost aus ber Stadt hervor, gerade in bas Belt 1240. bes Dogen und bot biesem die Uebergabe ber Stadt: worauf jedoch Tiepolo antwortete: "er fechte nur fur die Kirche, man moge Ferrara bem papftlichen Abgeordneten übergeben und in beffen Bande Gehorfam fcmoren." Dies gefcah: friedlich und einig zog man am britten Junius, am Pfingfttage, in die Stadt und nach dem Saufe Salinguerras, wo ein Kestaelag fur Alle bereitet mar. Bahrend biefes Kestes erhob aber Paulus Traversaria unerwartet mannichfaltige Rlage wider jenen ', und als ber Greis fich vertheibigen wollte, überschrie man feine Worte und behauptete laut: ihm fen bas Bersprechen gehalten, man habe ihn in fein Saus guruckfehren laffen; jest aber wolle man ihn fangen und ftrafen. Markgraf Uzzo wiberfprach 2 biefer nichtswur= bigen Deutelei, bis auch ber Karbinalgefandte ben Bort= bruch vertheidigte und rechtfertigte! Salinguerra murbe ge= fangen nach Benedig geführt, und lebte bafelbit bis an feinen Tob in großen Ehren 3: wogegen Sugo Ramperti, wie Salinguerra geweiffagt hatte, bald allen Parteien verbach: tia ward und zulett in größter Urmuth und Verachtung ftarb. - Die Milbe mit welcher bie Sieger, nach einigen Beugniffen, Ferrara behandelten, fann nicht groß gemefen fenn, wenn anders 1500 Perfonen, ober gar Familien bie Stadt, hauptfachlich um beswillen verließen , weil fie nicht in die Bedingungen willigen wollten, welche ber neue Pobeffa Stephan Baboer zum Bortheile Benebigs erzwang. 3wei Sahre nachher kam jene Burbe an Uzzo von Efte, welcher fich das damit verknupfte Gehalt von 3000 bologneser

<sup>1</sup> Chron. Placent. in Murat. script. XVI, 594. Dandolo 351. Bonon. hist. misc. Roland. Patav. V, 1—2. Ricobald. hist. imper. 130. Ricciard. vita 130.

<sup>2</sup> Bezweifelt von Frizzi III, 116.

<sup>3</sup> Salinguerra starb am 25sten Julius 1244 und warb in S. Nifolo bi Libo bearaben. Moschini guida II, 384.

<sup>4</sup> Ferrar. chron. 486. Rym. foed. 1, 1, 135. Frizzi III, 118.

1240 Pfund, felbst nach Niederlegung berselben, fortzahlen ließ; außerdem, zu großem Mißfallen der Burger, noch andere Gelbabgaben beitrieb, und wo diese nicht hinreichten, auch Ochsen, Schweine u. dergl. zu liefern befahl.

Den Verlust Ferraras hatte Ezelin nicht hindern können; wohl aber schreckte er die von ihm abhängigen Städte durch strenge, ja grausame Maaßregeln, ließ den Markgrasen von Este, welcher sich die Monteroso vorgewagt hatte, durch Tedaldo, den Podesta von Padua zurücktreiben und nahm Takob von Karrara, der sich des Kaisers Feinden wieder zugesellt hatte, bei einem Ausfalle aus dem Schlosse Ugna gefangen . Als die mitbelagerten Frauen dies von der Höhe sahen, eilten sie zu dem benachbarten See und bestiegen, um sich zu retten, ein Schiff. Allein es war so übermäßig beladen, daß es unterging und alle jene Frauen ertranken; seitdem heißt jener See dis auf den heutigen Tag, der Frauen See. Vier Tage nach diesem Unfalle wurde Jakob als Majestätsverbrecher in schwarze Kleider gehüllt und hingerichtet.

Ereignisse und Maaßregeln vieser Art schadeten der kaisserlichen Partei eben so viel, als sie ihr halsen; ein wahres Uebergewicht schien sie erst wieder zu bekommen, als Friedrich durch rastlose Anstrengungen ein neues Heer in Neapel zusammengebracht hatte und mit unerwarteter Schnelzligkeit dis Navenna vordrang. Ansangs blieben die Einwohner undekummert und verließen sich auf die unzugängzliche Lage ihrer Stadt: als aber binnen vier Tagen das Wasser abgeleitet, die Brücken hergestellt und eine Vorstadt erstürmt und angezündet wurde, so eilten sie, Gnade sleshend, ins kaiserliche Lager<sup>2</sup>. Eingedenk, daß Ravenna

<sup>1</sup> Roland. Patav. V, 2-4. Verci Ecel. II, 197. Agna warb eingenommen im August 1240.

<sup>2</sup> Savioli III, 2, urf. 623. Fantuzzi III, 54. Ravenn. hist. spicil, 578. Fabri effemer. Bonon. hist. misc. Monach. Patav. 679. Cereta gu 1240. Petr. Vin. codex Nr. 953. Palatin. in Bibl. Vatic. p. 40. Caesen. annal.

fonst immer treu gewesen und der Haupturheber des Absalls, 1240. Paul Traversaria, gestorben war, bewilligte Friedrich jene Bitte, zog am 22sten August 1240 in die Stadt ein, und wandte sich dann nach Faenza, in der laut ausgesprochenen Hossnung, auch hier binnen wenig Tagen obzussegen.

Diefe Soffnung taufchte aber aus mehren Grunden 1: Faenza war nicht, wie Ravenna, burch ein fast zufälliges Ereigniß, von ber faiferlichen Seite abgewandt worden, fondern feit langer Beit in fester Berbindung mit ben quel= fifchen Stabten; jeder Ghibelline hatte auswandern muffen, fo daß keine inneren Unruben eintreten konnten; endlich war Die Stadt ftart befestigt, und gablte 36,000 Einwohner, an beren Spipe ber tapfere Podesta Michael Morofini aus Benedig stand. Freilich kostete bie hartnackige Bertheibigung große Aufopferungen: aber man wußte daß auch Friedrich fehr in Noth sey, aus Mangel an Gold und Silber leber= nes Geld ausgebe 2, koftspielige Unleihen abschließe, und von bem einbrechenden, ungewöhnlich harten Winter bedrangt. wahrscheinlich balb abziehen werbe. Der Raifer war indeß nicht weniger ftanbhaft, als bie Burger. Geine lebernen Dungfcheine behielten, im Bertrauen auf beren balbige Umwechselung, vollen Werth, und rasch erbaute holzerne Saufer ichuten bie Belagerer hinreichend gegen Ralte. Deshalb begannen bie Burger ichon Unterhandlungen, als Bettelmonche, im Namen bes Papftes, zu langerem Wiber= ftande anfeuerten und erzählten 3, bag bie Lombarden und insbefondere die Bolognefer von ihm zu schleunigem Beistande Faenzas aufgefordert fenen. Diefer unmittelbare Beiftand blieb jedoch aus, und nur bie Benetianer leisteten

<sup>1</sup> Tonduzzi 279. Griffò gu 1240. Bussi 405. Martino da Canale 33.

<sup>2</sup> Malespini 130, oben Band III, S. 398 und Reg. 314. — Eine Seite ber lebernen Mungen zeigte feinen Ropf, bie zweite ben kaifer- lichen Abler. Morbio municipi II, 171.

<sup>3</sup> Petr. Vin. II, 38. Bullae Pont. ap. Hahn. XV, XVIII.

1240, ihn mittelbar. Sie verbrannten (ohne Rriegserklarung) unter Johann Tiepolos Unführung, mehre Ruftenftabte in Upulien, führten die Einwohner gefangen hinmeg, und marfen Feuer in kaiferliche Schiffe, bag beren Befatung burch bie Flammen umkam. Sobald Friedrich biefe Nachricht erhielt, hob er nicht, wie man hoffte, die Belagerung von Kaenza auf; fondern ließ (in Berbindung mit den Unko: nitanern) mehre Kreuzer gegen Benedig auslaufen, begunftigte ben Abfall Baras, forberte, bag ber Ronig von Tunis allen Sandel mit ihnen abbreche, und veranlafte feinen Schwiegersohn Batages bie morgenlandischen Besigungen ber Benetianer anzugreifen. Sa als biefe Johann Tiepolos Berfahren billigten und lobten, befahl Friedrich in heftigem Borne, ben bei Kortenuova gefangenen Peter Tiepolo am Meeresufer in ber Gegend aufzuknupfen, wo fein Bruder fo arge Berftorungen angeordnet hatte 1.

Unterdeß wuchs die Noth und der Mangel in Faenza so sehr, daß man beschloß, alle Frauen, Kinder, Magde, kurz alle zur eigentlichen Vertheidigung Unfähige aus der Stadt zu treiben. Der Kaiser nahm sie aber ungeachtet ihres Flehens nicht auf, sondern sprach: "soll ich die Weiber

<sup>1</sup> Daß die graufamen Keindseligkeiten ohne Rriegserklarung vorgenommen und in Benedig gebilligt wurden, ergabtt ber Benetianer Martino da Canale 30-35; und Sandi II, 653 fagt übereinstim= mend mit Giannone XVII, c. 2, p. 241: Peter Tiepolo fen getobtet worben: in vendetta dei danni, che sul mare avea inferito Giovanni il fratello. Dandolo 352 fcmeigt gang von Peters Sinrich: tung; Corio lagt ihn in ber Schlacht umfommen, und nur Sanuto vite 552 faat: die Benetigner begingen jene Graufamkeiten, weil ber Raifer Petern hatte aufhangen laffen. - Seit bem Bunbniffe mit bem Papfte und ber Belagerung Ferraras, war Benedig, ohne weitere Erklarung, im Rriege mit bem Raifer, und manche von beffen Begenmaaßregeln wurde schon fruber ergriffen. Im Uebrigen aber ift es viel mahrscheinlicher, daß Friedrich Petern (wenn er andere noch lebte) ftrafen ließ, weit beffen Bruber jene Graufamteiten beging, als baß er ihn nach breijähriger Saft, ohne alle Beranlaffung und Bufammenbang mit neuen Greigniffen, am Meeresufer habe auffnupfen laffen.

ernähren, damit sich ihre Manner retten, welche ich vor 1240. Gott und aller Welt als Hochverräther anklagen muß? Haben sie nicht einst, als ich in ihrer Stadt war, plöhlich alle Thore und Ausgänge verschlossen, um mich zu fangen? Haben sie nicht einen, mir ähnlichen und mit kaiserlicher Kleidung angethanen Mann erschlagen und voller Freuden geglaubt, ich, ihr Herr und Kaiser, sey auf so schändliche Weise ermordet? Haben sie nicht meiner Mutter', als sie durch Faenza reisete, vielfache Schmach angethan, ihr Geschlecht und ihre Würde verachtet, und selbst gegen Thiere sinnlos wuthend, ihr Saumroß unanständig verstümmelt? Dafür soll ihnen zu Theil werden, was Recht ist; erst die Strafe kann sie von der Schuld befreien."

Balb nachher erschien, ber unerträglich wachsenden Noth halben, eine zweite Gefandtschaft und flehte: ber Kaiser möge ihnen erlauben nacht und bloß auszuwandern, und ihnen irgend eine Gegend anweisen zu anderweitiger Nieberlassung. Friedrich aber antwortete: "sie haben mich in ihrem Hochmuthe verworsen und ihr Vergehen so weit als irgend möglich getrieben; dasur muß mir überlassen bleiben, ob ich aus Aeußerste strasen will."

Unterdeß war schon ein Theil der Mauern niedergestürzt, 1241. es waren unterirdische Eingange in die Stadt eröffnet worz den. Nach sast achtmonatlicher Belagerung, am 14ten April 1241, mußte sich die Stadt auf Gnade und Ungnade ergez den. Alle gingen hervor, wie zum gewissen Tode?: Friedrich aber ließ ihnen unerwartet Heimath, Leben und Güter; ein Beweis, daß die scheinbare Harte nicht aus innerer

<sup>1</sup> Math. Par. 375.

<sup>2</sup> Rymer foed. I, 1, 138. Zanetti II, 455. Petr. Vin. I, 8; II, 4. Patav. chr. 1136. Die Florentiner hatten bem Kaiser Hulfe geleistet. Sanese chr. 26. Salimbeni 282. Martene coll. ampliss. 1148. Estense chr. Ravenn hist. spicil. 578. Ferner bienten vor Faenza: Uri, Schwyg, Unterwalben und erhielten Freibriefe vom Kaiser. Zaps. monum. I, 377 — 379. Tschubi I, 134.

1241. Liebe zur Grausamkeit hervorging, sondern daß er sich nur von Aufrührern das nicht wollte abzwingen lassen, was, lediglich als freie Gabe, Würde und Werth behalte 1.

Fast gleichzeitig mit Faenza ergab sich auch Benevent; die Mauern der Stadt wurden geschleift und die Bürger entwaffnet. Ungehindert zog der Kaiser durch das Gebiet von Bologna immer näher gen Rom, und der Krieg schien eine rasch entscheidende Wendung zu nehmen?, als aus den nördlichen Ländern Nachrichten einliefen, welche für den Kaiser und den Papst gleich schmerzhaft waren. Wir müssen deshalb den Faden unserer Erzählung unterdrechen, und wie es die Zeitsolge verlangt, von den weltverwüssenden Zügen der Mongolen sprechen.

<sup>1</sup> Math. Par. 376. Rich. S. Germ 1046. Doch blieb mahrsicheinlich eine kalferliche Besagung in ber Stadt. Anderweite Strafen sind nicht erwiesen.

<sup>2</sup> Rayn, zu 1241, §. 46, Rich. S. Germ. I. c. Ghirard. I, 163.





## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

